# BERICHT ÜBER DIE GEMEINDE-VERWALTUNG DER STADT BERLIN

Berlin (Germany). Magistrat



# THE LIBRARY OF THE



CLASS 352.043 BOOK 9B45



Hauck

Hei u impr Meisenbach Riffarth & Di Ber in

# Bericht

über bie

# bemeinde-Verwaltung der Stadt beibe

"in Bermalingge Sabren

1901 Lis 1905.

Mit Abbildungen, Planen und g E - C

Pritter Ceil.



Berlin. Carl Benmanns Berlag

190%





# Bericht

über bie

# Gemeinde-Verwaltung der Stadt Berlin

in ben Bermaltunge-Jahren

1901 Bis 1905.

Mit Abbildungen, Planen und graphischen Darftellungen.

Pritter Teil.



ICEASHY (A \*\*INNESOTA LEREARY

Berlin. Carl henmanns Berlag.

# MINESSTY OF MINNESOTA

Berlage Archiv 179

|                                                                                  | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Organifation und Roften ber gefamten Armenverwaltung                          | 1     |
| II. Die offene gefestliche Armenpflege                                           | 18    |
| III. Die geschloffene Armenpflege für torperlich grante                          | 3.1   |
| IV. Die Bohltätigfeitepflege                                                     | 39    |
| V. Die ftabtifche Furforge fur Blinde und Taubitumme                             | 53    |
| VI Das ftabtifche Arbeitshaus Das Arbeitshaushofpital                            | 62    |
| VII. Das ftabtifche Obbach                                                       | 71    |
| VIII. Die Gurforge fur bas Alter                                                 | 83    |
| IX. Die Baisenverwaltung                                                         | 109   |
| X. Die ftabtifden Rrantenanftalten und Die öffentliche Befundheitspflege.        |       |
| a) Die Krantenanitalten                                                          | 148   |
| b) Das Rettungswesen                                                             | 179   |
| c) Die Beimftatten fur Genesende und Bruftraule                                  |       |
| d) Die Badeanstalten                                                             |       |
| e) Die Desinfeftions-Auftalten                                                   |       |
| f) Das Impfwefen                                                                 | 207   |
| XI. Die städtische Irrenpflege                                                   | 208   |
| XIL Das ftabtifche Beftattungswefen                                              | 222   |
| XIII. Die Standesamter                                                           |       |
| XIV. Die Schiedemanner                                                           | 288   |
| XV. Der Stadtausiduß ju Berlin                                                   |       |
| XVI. Die örtliche Polizeiverwaltung                                              | 239   |
|                                                                                  | 246   |
| XVIII. Die ftadtifche Feuersogietat                                              | 251   |
|                                                                                  |       |
| Inhang I. Das Berliner Bfandbrief-Inftitut                                       | 259   |
| Inhang II. Die Bermaltung der Feuerwehr und des Feuerwehr-Telegraphen von Berlin |       |
| in ber Zeit vom 1. April 1901 bis 31. Marz 1906                                  | 265   |
| Inhang III. Berzeichnis von Stiftungen; Gefchafts- und Dienft-Anweifungen        | 289   |
| Eachregifter                                                                     | 316   |

## Organisation und Kosten der gesamten Urmenverwaltung.

Das Geset über die Fürsorgeerzichung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 hat der Armen-Direktion, Abteilung für die Waisenverwaltung, eine Fülle neuer Aufgaben gebracht und dadurch die Bedeutung dieses Zweiges der Armenverwaltung außerordentlich gesteigert.

Diefer Umstand hat die Entwidelung beschlennigt, die im Laufe des vorigen Jahrhunderts zu einer Abzweigung wichtiger Verwaltungsgebiete von dem Plenum der Armen-Direftion führte und am Schlusse der Berichtszeit mit der Bildung leibständiger Deputationen für die Baisenpflege einerseits und für die Verwaltung des Arbeitshauses und des städtischen Obdachs anderseits endete. In dieser Phase der Entwicklung empfiehtt es sich, auf deren Gang noch einmal zurücklussen.

Durch die Allerhöchsten kabinettsorders vom 3. Mai und 23. September 1819 wurde das Unmenwesen der Stadt Berlin mit den dazu gehörigen Unstatten und mitden Stiftungen nehit deren Vermögenöstäden und Einfünften (die Charité allein ausgenommen) in den Grenzen der Städteordnung vom 19. November 1808 der Stadt überlassen; die Verwaltung sollte unter Aussicht des Magistrats durch die Armen Tirettion gesührt werden. Hierde in wirde die Vermantung des Verwaltung des Verwaltung des Verwaltung des Pasisenhaufes, des Arbeitschaufes und des Hospitals in einer Verschaft, wie sie im Verwaltungsbericht von 1829 die 1840 ausssührlich dergestellt ist.

Dort heißt es (S. 186, 205 und 225):

## "V. Abichnitt. Das große Griedrichs Baifenhans.

Die oberste Leitung geht von unserem Kollegium aus. Diesem aber zumächlt besteht das Auratorium des Baisenhauses, das aus einem Witgliede der Armen Direttion, sechs Witgliedern der Stadtverordneten-Berfaumtung und zwei Bürgerdeputierten zusammengesett ist, die sich alle 14 Tage im Baiseuhanse versammeln und die nächste vorgesette Behörde der Anstalt bilden.

Ta das Baisenhaus aber dazu bestünnut ist, nicht nur die vater und unnterlosen Vaisen, sondern auch solche arme Kinder aufzunehmen, deren Eltern zwar noch am Leben, die aber wegen längerer und gesährlicher Kransheiten, oder wegen Verlunkenheit in grode Laster oder als Verhaftete zur Erziehmung ihrer Kinder teils außer sanden, teils ganz unfähig dazu sind, außerdem aber in allen dringenden Fällen, welcher Irt sie auch sein mögen, die Ansuahme hilfsofer Kinder sogleich geschehen muß, — so it eine Vehörde notwendig, welche die Anstalt verwaltet, und über alles, was im Hanfe vorgeht, wacht, und dies Vehörde seint die Koministration des Kaisenhaufes.

Sie besteht aus einem Inspeftor, der zugleich Rendaut, und zwei Noministrationssefretären.

#### VI. Abidnitt. Das Arbeitsbaus.

Die Geschäftsleitung wird in ähnlicher Weise wie die des Baisen-Aufres gesührt; es besteht ein Kuratorium aus drei Mitgliedern der Armen-Trestion und vier Mitgliedern der Stadtverorducten-Versammlung, welche sich wöchentlich einnuch in der Kustalt versammeln.

Die Moministration wird gebildet aus einem Juspeftor und einem Montrolleur, welchem brei Sefretare beigeordnet sind.

#### VII. Abidhuitt. Das nene Sofpital.

So wie beim Waisen- und Arbeitshanse, werben auch hier bie Geschäfte unter ber Leitung ber Armen-Tireftion geführt, und ebenso besteht ein Spezialfuratorium ans funf Mitgliedern der Armen-Tireftion, wormnter zwei ärztliche, ans zwei Stadtverordneten und einem Bürger demutierten.

Die Abministration wird aus einem Juspektor und einem Montrolleur gebildet."

Eine Anderung diefer gleichförmigen Organisation fand zunächst bei dem Arbeitshaus Muratorium statt. Hier erging am 25. Oftober 1858 folgende neue

Buftruftion für die Armen Direftion, Abteilung für die Berwaltung bes Arbeitshaufes.

(Abgedruckt im 7. Stud bes Monateblatts für die Armenverwaltung gu Berlin vom 20. Juli 1859, G. 138/139.) 18

#### \$ 1.

Die dauernde Leitung des Armenwesens in bezug auf das Arbeitschaus und das mit demielben verbnidene Sospital wird fortan, nuter Austiebung des

<sup>\*)</sup> Acta generalia A. V 1, €. 191-192 v.

bisherigen Auratoriums der Auftalt, einer befonderen städtischen Teputation, welche den Ramen:

"Armen Direttion, Abteilung für die Berwaltung des Arbeitshaufes" führt, übertragen.

6 2

Diese Abreifung der Armen-Direktion ist dem Magistrat zunächst untergeordnet und werden ihr, soweit nicht nachstehend etwas anderes angeordnet itt, diesenigen Rechte und Psilichten in betress der Arbeitshanses übertragen, welche der Armen-Direktion nud dem bisherigen Anratorium durch die Armenordnung vom 3. Oftober 1826 beigelegt sind.

§ 3.

Um jedoch gleiche Berwaltungsgrundfate im gefanten Armenwesen aufrecht zu erhalten, werden folgende Bestimmungen getroffen:

 Der Borfibende der Armen-Direttion hat die Geschäftsführung der Abteilung für die Berwaltung des Arbeitshauses zu überwachen und zu fontrollieren, und hat zu diesem Behuf den Sihungen der lehteren von Beit zu Beit beizuwohnen.

Bei feiner Anwesenheit fann er den Boriit übernehmen, nitstimmen und anordinen, welche Sachen in seiner Gegenwart vorgenommen werden sollen. Die Berichte au den Magistrat und die demselben vorgeiebten Behörden werden von ibm im Kongept gegengezichnet.

Finden sid, hierbei Anstäude, so ist derselbe berechtigt, den betreffenden Bericht in der Abteilung oder in dem Plenum der Armen-Direktion zum Bortrag gelangen zu lassen.

Beicht der Plenarbeichling von dem der Abteilung ab, so sind die Berichte der letteren mit einem Begleitberichte des Plenums abzusenden, salls sie an den Magilitrat gerichtet waren; waren sie aber an dem Magilitrat vorgesetzte Behörden gerichtet, so sind sie zunächst dem Magilitrat unt einem Begleitberichte des Plenums zur Entschedung zu überreichen

2. Der Vorsitiende der Abteilung der Armen Tireftion für die Verwaltung des Arbeitshauses und drei Mitglieder derselben, von welchen zwei Stadtverordnete sind, müssen zugleich ständige Mitglieder des Plenums der Armen Tireftion sein, und behalten als deren technische Mitglieder (ein Indibitus, ein Ichultat, der Kämmerer und der Departementsrat in Personalsachen) und Sie und Stimme in der Abteilung für die Verwaltung des Arbeitshauses.

\$ 4

handelt von den Besingniffen der Direttion des Arbeitshaufes, insbesondere den Geistlichen der Anftalt gegenüber.

1

#### \$ 5.

Der Abteilung ber Armen Direction werden hiernach insbesondere folgende Sachen zur Bearbeitung übertragen:

- a) bie Generalien ber Unitalt;
- b) die Personalien der fämtlichen Anitaltsbeauten, soweit dieselben nicht dem Direktor des Arbeitshauses in beisen Zuftruftion übertragen find;
- c) die Feitstellung der Etats;
- d) die Domigilftreitigfeiten;
- e) die Prozegfachen;
- bie Entispelbung über die Anfnahme solcher Personen, r\u00e4sffischtich welcher es nach dem Reglement einer Genehmigung der Armen Sirettion bedarf;
- g) die Fessstellung der Lizitationsbedingungen bei Antanien von Naturalien, wobei sich die Armen-Direktion die Erteilung des Inschlages an den Mindestiordernden vorbehalten fann, sowie die Bestimmung, ob unter Umständen von einer Lizitation ganz oder teilweise Abstand zu nehmen sei, und endlich
- h) ber Anfauf ber Getreide- und Mehlvorrate fur Die Anftalt.

#### \$ 6.

Die Armen-Direktion, Ableitung für die Berwaltung des Arbeitshaufes, ist, nubeschadet der dem Direktor des Arbeitshaufes durch seine Anstruktion überwiesenen Birkjamkeit, zugleich das beständige Aufschtes und Kontrollorgan des Magistrate; dieselbe nimmt als solches durch ihre deputierten Mitglieder von der gaugen Geschäftsssührung der Austaltsadministration Menutnis nud ist beingt, nuter Zuziehung des Direktors die Austalt in allen ihren Teiten zu sonntrollieren, alle Bücher und Bestände zu revidieren und jede Anskunst von dem Direktor und fämtlichen Beauten der Austalt zu erfordern, ohne mit Ilugehung des Direktors sich indessen in direkt Beziehung zu den Beauten zu seiten.

\$ 7.

Die Abanderung dieser Justruftion nach Maßgabe der zu machenden Erfahrungen bleibt vorbehalten.

Berlin, den 25. Oftober 1858.

Magiftrat hiefiger Möniglichen Saupt- und Residenzstadt.

In der Zuschrift der Armen-Direktion an den Magistrat vom 6. Märg 1858, in der sie sich über den Entwurf zu dieser Instruktion änstert, heist es:")

Wie wir uns überzeugt haben, ift der organische Jufammenthang zwiden dem Plemmn der Armen-Tirettion und jener Abteilung für die Verwaltung des Arbeitshaufes nach den entworfenen Justruftionen wollffändig gewahrt, so daß der Boritisende der Armen-Tirettion die allgemeine Aberficht über die gefamte Armenverwaltung nicht verliert und jederzeit imstande ist, die Abteilung zu kontrollieren und mit dem Plemmn in die für die Gefamtheit der Armenverwaltung notwendige Verbindung zu bringen.

Im übrigen hatten wir dafür, daß eine ähnliche Organisation auch mit ben beiden anderen Instituten, dem Großen Friedrich-Kischenschaften dem Friedrich-Kischenschaften vorzumehmen sein dürfte, und daß sich erst dann eine erhebliche Vereinfachung des Geschäftsganges auch für das Vlenum heranststellen möchte.

Eine der des Arbeitshaus-Auratoriums entsprechende Entwidelung hat aber nur das Baisenhaus-Auratorium genommen, während das Hospital-Auratorium als "Auratorium des Friedrich Billyslus-Hospitals und der Siechen-Anstallen" noch heute besteht.

Die "Justruftion") für die Armen-Direftion, Abteilung für die Baisen-Berwaltung", datiert vom 3. Angust 1861 und entspricht im wesentlichen derjeuigen, die der Abteilung für die Berwaltung des Arbeitshauses erteilt ist.

In diesem beiden Instruktionen erging am 19. Angust 1864 eine Magistrakversigung, "") in der angeordnet wird, daß, "alle Berichte an die uns vorgesetzen Möniglichen Behörden zwar nach wie vor seitens der Abetilungen bewirft werden, das aber unter der Firma der Armen-Direktion selbst geschieht, und der Vorsigende des Plennus nicht bloß die Konzepte gegenzeichnet, sondern and, die Reinschriften vollzieht."

In all biefen Borichriften erfennt man die Bemuhung, den mit einer Zerspitterung der Berwaltung verfnüpften Gefahren zu begegnen.

Den Abichling biefer unaufhaltfam fortidireitenden Entwidelung bildet ber Beschluf ber Stadtwerordneten-Versammlung vom 7. Dezember 1905:+)

<sup>4)</sup> Acta generalia A. V 1, 28, 189-190.

<sup>60)</sup> Aus dem Rommunasblatt der Saupt- und Residenzstadt Berlin vom 29. September 1861. Acta generalia A. V 1.

ass) 21. 199 ber Acta generalia A. V 1.

<sup>†)</sup> Bl. 276 ber Acta generalia A. V 1.

"I. Die bisher als "Armen Direttion Plemmn" bezeichnete Teputation erhält fünftig die Bezeichnung "Armen Direttion". Der frühere Zusat "Blemm" fällt fünftig fort.

Die Urmen Direction beiteht ans:

- a) 5 Magiftratemitgliedern, einschlieftlich des Borfibenden,
- b) 17 Etadtverordneten und 10 Burgerdeputierten.
- Die bisherige Berwaltungsbeputation "Armen Direttion, Ableitung für bie Baffemberwaltung" erhält die Bezeichnung "Städtiiche Baifen-Demutation".

Gie fest fich gufammen aus:

- a) 5 Magiftratemitgliedern,
- b) 12 Stadtverordneten und 2 Burgerbeputierten.
- III. Die "Armen-Direction, Abreitung für die Verwaltung des Arbeitshanfes und des städtischen Obdachs",") soll fünftig die Bezeichnung "Deputation für das Arbeitshaus und das kädtische Obdach" erhalten.

Gie fett fid gufammen aus:

- a) 4 Magiftratemitgliedern,
- b) 10 Stadtverordneten.
- IV. Der Armen Direftion bleibt das Recht vorbehalten, der Fürforge der Kommune anfeimfallende Personen und bezw. Kinder nach eigener Entschließung den beteiligten Anstalten und bezw. der Baisen Deputation angmeeisen."

Bu ber Borlage bes Magiftrate beift es u. a.:

"Dieses Verhältnis einer gewissen Unterordnung der Abteilungen miter das Plenium der Armein-Tirestion hat sich nach und nach verschoben. Weder hat der Borsigende in den letten Jahrzehnten den Vorsig in den Abteilungen übernommen, noch sind Veschstüsse der Plenium zur Genehmigung vorgelegt, noch and Verichtsentwürfe von dem Vorsigenden gegengezeichnet worden. Der Insumigen der Pleniums und der Verichtsentwürfe kon dem Vorsigenden gegengezeichnet worden. Der Insumis in den Veratungen vorgeleit, dass die Witglieder des Pleniums und der Abteilungen wechsselleitig an den Veratungen der Abteilungen mit des Pleniums beteiligt waren.

Tiese Sachlage hat den Abteilungen Beranlassung gegeben, die förmliche Aufhebung der nur noch sormell bestehenden Unterordnung der Abteilungen unter das Plenum und die Stellung der Abteilungen als selbsfändige Deputationen im Sinne des § 59 der Städteordnung au

<sup>\*)</sup> Der Julag "und bes fiadiliden Cbbache" erfolgte wegen ber Gröffnung des neuen fiablifchen Obbache auf Magiftensbeichluft vom 16. Zeptember 1887. 21. 30 der Generalatten "Buffittels-Sachen M. Re. & Vol. 1896.

guregen. Die Angelegenheit ift in ber Armen Direction porberaten worden, wobei man gn dem Beichluffe gelangte, den ftadtifchen Behörden diefe Loslofung zu empfehlen. Bir haben und ber Tatfache nicht perichließen fonnen, daß die fernere Mufrechterhaltung der Unterordnung der Abteilungen unter das Plenum bei dem Bachstum und der beständig gunehmenden Bedeutung ber Abteilungen nicht mehr gerechtfertigt ift, namentlich nachdem gu ber Berwaltung bes Arbeitshaufes die des itadtifchen Obdachs\*) bingugetreten, und nachdem in nenerer Beit der Baifenverwaltung die felbständige Bertretung des Mommmalverbandes in Angelegenheiten ber Gurforgeerzichung übertragen worden ift. Bir baben infolgedeffen beichloffen, den bisberigen Abteilungen ber Armen Direction ben Charafter felbitandiger Bermaltungsdeputationen zu geben. Bon Bestimmungen fiber wechselseitige Entfendung von Mitgliedern der mehreren Teputationen, wie fie bisher üblich mar, haben wir absehen zu follen geglaubt, weil bergrtige Beftimmungen nach § 59 der Städteordnung den Erlag eines Ortoftatuts erforderlich machen würden, und weil eine Berücklichtigung der wechselseitigen Begiehungen im Rabmen ber bisberigen Gepflogenheiten auch ohne folde ansdrudliche Beitimmungen auch für Die Bufunft möglich und mit Cicberheit zu erwarten ift."

In Beziehung auf das Berhättnis der Armen Tireftion zu dem Auratorium des Friedrich Wischelms Sospitals und der Siechenanstalten, zum Muratorium der städtlichen Heinstätten für Genesende, zu der Teputation für die ftädtlichen Arankenanstalten und die öffentliche Geseindertsplace fon ist zu der Teputation für die städtlichen Arankenanstalten und die öffentliche Geseinabestätze hat sich in der Berichtseit nichts gesubert.

Aber die Moften des gejamten Armenwesens und der öffentlichen Mrantenpilege geben die folgenden Labellen Anfichluß:

Cabelle I. Gefamtloften des Armenwejene und ber öffentlichen Arantenpflege (obne Seimftätten).

|           | Roften        | des Armenn   | cieus und  | ber öffentlich | en Rranter         | pflege                    |  |
|-----------|---------------|--------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------|--|
| Ciatojahr | offene Bilege | geichlofiene | überhaupt  | Sinnaburen     | Buichuis ber Etabt |                           |  |
|           | . И.          | Pflege<br>.M | .W.        | gededt<br>#    | .40                | mehr gegen<br>bae Borjahi |  |
| 1901 02   | 9 078 855     | 10 741 581   | 19 820 436 | 3 156 038      | 16 664 398         | 8,13                      |  |
| 1902/03   | 9 928 759     | 11 797 516   | 21 726 275 | 8 506 579      | 18 219 695         | 9,33                      |  |
| 1908/04   | 10 410 289    | 12 168 705   | 22 578 994 | 8 781 483      | 18 797 511         | 3,17                      |  |
| 1904/05   | 10 441 015    | 12 664 650   | 23 105 665 | 4 168 129      | 18 93 7 536        | 0,75                      |  |
| 1905/06   | 10 710 850    | 18 277 269   | 28 998 119 | 4 392 242      | 19 595 877         | 3,48                      |  |

<sup>\*) 2</sup>m 16, September 1887.

Soften ber geichloffenen Armen. und Rrantenpflege.

| Geichloffene Armen- und<br>Krantenpflege | 1901/02<br>M | 1902/08<br>M. | 1903/04<br>.//. | 1904/05<br>.#. | 1905/06<br>.#.     |
|------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Weichloffene Rrantenpflege               | 8 698 554    | 3 959 785     | 3 867 899       | 8 966 298      | 4 141 428          |
| Griedrich-Bilbelms-Cofpital              | 718 616      | 796 999       | 886 472         | 860 979        | 643 128<br>261 877 |
| Arbeitshaus und Cbbach                   | 989 410      | 1 091 882     | 1 143 972       | 1 226 946      | 1 272 479          |
| Baifenanftalten                          | 1 304 497    | 1 500 896     | 1 548 638       | 1 554 971      | 1 618 047          |
| 3rrenpflege                              | 4 035 504    | 4 449 054     | 4 772 229       | 5 055 456      | 5 845 815          |
| Buiammen                                 | 10 741 581   | 11 797 516    | 12 168 705      | 12 664 650     | 13 277 269         |

Sabelle III.

Rame ber Unitali

1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06

|     | Rame ber Annait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -M.             | .H.       | М.      | .41.      | Mi        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     | A. Richt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | îtä d ti j d) e | Unitalt   | en.     |           |           |
| 1.  | Ronigliche Charite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552 391         | 539 016 1 | 431 089 | 414 454   | 411 114   |
| 2.  | Roniglide Univerfitate-Rlinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 212          | 36 136    | 29 204  | 28 231    | 26 651    |
| 8.  | Bethanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 276          | 59 472    | 60 442  | 67 713    | 68 189    |
| 4.  | Et. Bedmig-granfenbane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 871          | 62 756    | 52 364  | 42 595    | 42 242    |
| 5.  | Glifabeth-Rranfenbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 313          | 19 533    | 15 835  | 17 872    | 18 392    |
| 6.  | Glifabeth-Rinder-Sofpital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 214          | 28 479    | 20 791  | 21 142    | 19 590    |
| 7.  | Lagarne-Arantenhane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 809          | 39 326    | 46 840  | 44 964    | 40 058    |
| 8.  | Anguita-Sofpital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 025          | 17 345    | 14 971  | 12.780    | 18 729    |
| 9,  | Angenflinifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 858          | 18 632    | 17 847  | 12 788    | 13 853    |
| U,  | Raifer- und Raiferin-Griedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |         |           |           |
|     | Rinderfranfenhans")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 592          |           | 1000    | -         | _         |
| 11. | Conftige Anftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 054          | 50.858    | 64.985  | 70 911    | 146 519   |
|     | Jufammen A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 921 115         | 866 558   | 753 868 | 788 458   | 805 889   |
|     | B. €tä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | idtifche ?      | lnstalten |         |           |           |
| 1.  | Rrantenbans im Griebrichshain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 881 519         | 989 313   | 923 546 | 984 602   | 1.042.289 |
| 2.  | - in Moabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 925 709         | 955 576   | 986 983 | 1 011 886 | 1 028 483 |
| -   | am Urban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 685 250         | 797 844   | 803 684 | 833 563   | 852 214   |
| a,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 146 184   | 145 967 | 150 407   | 156 723   |
| 4.  | . Gitidiner Etrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141 591         | 140 124   |         |           |           |
| 4.  | . Baijer- und Raijerin-Friedrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 591         | 140 154   | 140 304 | 100 401   | 100 12    |
| 4.  | Control and the control of the contr | 138 370         | 251 285   | 258 401 | 252 387   |           |
| 4.  | Raifer- und Raiferin-Griebrids-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 370         |           | 258 401 |           |           |

Die Mosten des Armenwesens und der öffentlichen Manfenpstege beliesen sich im letzten Jahre der Berichtsperiode auf 24 Millionen Mark, von denen 19,6 Millionen, also mehr als 4/5 durch städtischen Inschuft gedeckt werden

<sup>&</sup>quot;) Beit bem 1. Eftober 1901 in findtifches Gigentum übergegangen.

nmisten, da die Einnahmen nur 4,4 Millionen Mark betrigen. Gegen das erste Berichtsjahr ist der Zuschuß im Jahre 1905 satte um 3 Millionen Mark oder 17,6 °,0 gestiegen, während sich die Bewösserung nur um 7,8 °,0 vermehrt hot. Eine noch stärfere Zunahme der Armenkossten ergist sich, wenn man die beiden leibten Jahrjünste mit einander vergleicht. Zun vorherzsehenden stellte sich der fäblische Zuschuß im Surchichnitt jährlich auf 13,8 Millionen Mark, in dem Zeitramm von 1901 bis 1905 dagegen auf 18,4 Millionen Mark.

Tas Berhältnis, in dem sich die gesanten Answendungen sür das Armenweien auf die ossene und die geschlossene Kikes verteilen, hat sich seit 1900 nur wenig veräudert; auf die ossene Armenissene famen damals 45,2 % aller Armenisosien, auf die geschlossene 54,7 % gegen 44,7 % byn. 55,2 % im Jahre 1905.

Von den Mosten der geschlossen Armen und Krankenpskege entsielen etwa 1/10 auf die Frempskege, 3/10 auf die geschlossene Arankenpskege, sast 1/18 auf die Wassenpskege und 1/6 auf die Holpskaft. das Obdach und das Arbeitshans.

Auf weisen Verantasjung die Aufnahme in den Krantenanstalten erfolgte, iit aus Tabelle IV ertichtlich; auf eigene Meldung wurden 1905 aufgenommen 19 107 oder 38,1 °/o sämtlicher kranten, durch Krantenfassen wurden 16 728 (33.6 °/o), überwiesen, durch die Krunenverwaltung und audere Verpflegungsaustalten 10 201 (20,5 °/o), durch Tienitherrichasten 2149 (4.8 °/o) und durch die Volgei 1564 (3,1 °o); aus diesen Jahlen läßt sich sedoch nicht genau erkennen, in welchem Wasse die Krien von der Stadt zu decken sind, denn sowohl unter den auf eigene Meldung Aufgenommenen befürdet sich eine große August von Versonen, die gleichsalls auf Mosten der Stadt verpflegt werden unis. Die 3ahl der für Rechung von Krantensfassen verpflegten Kranten hat auch in der Verichtsveriode wieder bedeutend zugenommen, sie ist von 13 675 im Jahre 1900 auf 16 728 im Jahre 1905, also um 22,3 °/o gestiegen.

Cabelle IV. Art der überweifung ber nen aufgenommenen Rranten.

|                  | Die         | Überweisung                                             | der aufger              | ommenen .                   | Araufen eri                     | olgie                    | Straufe         |  |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Aranfenanjialt . | im<br>Jahre | burch bie<br>Armenverw,<br>bezw andere<br>Berpft, Anfi. | durch<br>die<br>Polizei | durch<br>Aranfen-<br>fassen | burd<br>Lienst-<br>herrichasien | auf<br>eigene<br>Reldung | über<br>hanpi*) |  |
|                  | 1901/02     | 2 649                                                   | 869                     | 8 949                       | 417                             | 2 501                    | 53 9 940        |  |
| Ziadtifdice      | 1902,00     | 8 005                                                   | 889                     | 4 412                       | 558                             | 2 386                    | 59 10 809       |  |
| Aranfenhans.     | 1908/04     | 2 774                                                   | 429                     | 4 481                       | 492                             | 2 304                    | 10 480          |  |
| int              | 1904,05     | 2 382                                                   | 879                     | 4 946                       | 458                             | 2 293                    | 10 458          |  |
| Friedrichshain   | 1905/06     | 2 569                                                   | 457                     | 5 275                       | 407                             | 2 858                    | 11 061          |  |

<sup>\*)</sup> Die fleinen, in der Gefantimmme miteuthaltenen Zahlen bezeichnen die Falle, in denen die Art ber Aberweifung nicht augegeben war.

| Arantenanhalt                                                                                                                     | im<br>Jahre                                         | berweisung<br>buich bie<br>Aimenverw.<br>beim andere<br>Beroff Ansi. | der aufger<br>durch<br>die<br>Polizei | durch<br>Aranfen-<br>fassen | Rranken er<br>durch<br>Lienkt<br>herricharien | folgte<br>auf<br>cigene<br>Weldung        | Rraufe<br>über-<br>haupt*)                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                     |                                                                      |                                       |                             |                                               |                                           |                                                 |
| Ziadifidies                                                                                                                       | 1901/02                                             | 2 968                                                                | 245                                   | 4 161                       | 574                                           | 1.740                                     | 6 9 69                                          |
| Arantenhaus                                                                                                                       | 1902/03                                             | 2 564                                                                | 260                                   | 4 155                       | 575                                           | 1 761                                     | 4 9 31                                          |
| itt                                                                                                                               | 1903/04                                             | 2 770                                                                | 810                                   | 4 2415                      | 732                                           | 2 092                                     | 5 to 71                                         |
| Monbit                                                                                                                            | 1904/05                                             | 2 680                                                                | 3139                                  | 5.874                       | 792                                           | 2 130                                     | 28 11 34                                        |
|                                                                                                                                   | 1905,06                                             | 2 235                                                                | 342                                   | 5 259                       | 586                                           | 2 404                                     | a: 10.84                                        |
|                                                                                                                                   | 1901/02                                             | 619                                                                  | 240                                   | 3 804                       | 589                                           | 2 752                                     | 5.00                                            |
| Stadtifches                                                                                                                       | 1902/03                                             | 1 318                                                                | 213                                   | 4 587                       | 601                                           | 2 235                                     | 4 8 90                                          |
| Mrankenhaus                                                                                                                       | 1903/04                                             | 1.304                                                                | 246                                   | 4.362                       | 845                                           | 2 518                                     | 4 877                                           |
| am                                                                                                                                | 1904/05                                             | 1 424                                                                | 175                                   | 4.278                       | 376                                           | 2.865                                     | 1 561                                           |
| llrban                                                                                                                            | 1905,06                                             | 1 469                                                                | 187                                   | 5 107                       | 387                                           | 1 759                                     | 9 5 80                                          |
|                                                                                                                                   | 1901/02                                             | 120                                                                  | - 11                                  | 793                         | 274                                           | 710                                       | 1.90                                            |
| Etablifches                                                                                                                       | 1902 03                                             | 100                                                                  | 11                                    | 738                         | 282                                           | 666                                       | 1.82                                            |
| A ranfenhaus                                                                                                                      | 1903 04                                             | 257                                                                  | 82                                    | 658                         | 550                                           | 285                                       | 1.75                                            |
| in der                                                                                                                            | 1904/05                                             | 332                                                                  | 14                                    | 717                         | 713                                           | 332                                       | 2 2 1                                           |
| Gitidiner Etrage                                                                                                                  | 1905/06                                             | 401                                                                  | 20                                    | 702                         | 679                                           | 371                                       | 6 2 1                                           |
| Städniches<br>Ralier- und<br>Malierin-Ariedrich-<br>Kindertraufen-<br>haus (von der<br>Ziadt über-<br>nommen<br>1. Etrober (1911) | 1901/02<br>1902/03<br>1908/04<br>1904/05<br>1905/06 | 113<br>292<br>324<br>357<br>327                                      | 80<br>81<br>103<br>108<br>77          | 2                           | 13331                                         | 1 048<br>2 837<br>2 271<br>2 058<br>2 860 | 1 1 24<br>16 2 65<br>2 65<br>17 2 56<br>19 2 75 |
|                                                                                                                                   | 1901/02                                             | 1 920                                                                | 8.49                                  | 859                         | 172                                           | 7 130                                     | 10 9:                                           |
| Rönigliche                                                                                                                        | 1902 08                                             | 1.894                                                                | 866                                   | 1 142                       | 185                                           | 6 732                                     | 10.81                                           |
| Charite                                                                                                                           | 1903,04                                             | 1 757                                                                | 699                                   | 284                         | 158                                           | 6.859                                     | 9 7.                                            |
| Cuitto.                                                                                                                           | 1904 05                                             | 1 482                                                                | 451                                   | 296                         | 98                                            | 7 201                                     | 9.51                                            |
|                                                                                                                                   | 1905/06                                             | 1 404                                                                | 445                                   | 307                         | 47                                            | 7 495                                     | 9 6:                                            |
|                                                                                                                                   | 1901.02                                             | 2.054                                                                | 103                                   | 142                         | 20                                            | 2 928                                     | 5 27                                            |
| Zonflige                                                                                                                          | 1902/03                                             | 2 121                                                                | 101                                   | 158                         | -41                                           | 1.780                                     | 4.19                                            |
| Unitalten                                                                                                                         | 1903 04                                             | 2 018                                                                | 91                                    | 135                         | \$1.0                                         | 1.984                                     | 127                                             |
| continuen                                                                                                                         | 1904-05                                             | 1.748                                                                | 100                                   | 77                          | 43                                            | 2 218                                     | 4 15                                            |
|                                                                                                                                   | 1905/06                                             | 1 796                                                                | 56                                    | 76                          | 43                                            | · 2 365                                   | 4 36                                            |
|                                                                                                                                   | 1901/02                                             | 10 478                                                               | 1 897                                 | 13 708                      | 2 046                                         | 18 809                                    | 62 46 99                                        |
|                                                                                                                                   | 1902/03                                             | 11 303                                                               | 1 871                                 | 15 157                      | 2 242                                         | 17.897                                    | 83 44 5                                         |
| liberhaupt                                                                                                                        | 1903;04                                             | 11 204                                                               | 1 910                                 | 14 675                      | 2 317                                         | 15 813                                    | 9 44 12                                         |
|                                                                                                                                   | 1904 05                                             | 10 405                                                               | 1 566                                 | 15 688                      | 2 480                                         | 15 592                                    | 48 48 73                                        |
|                                                                                                                                   | 1905/06                                             | 10 201                                                               | 1 564                                 | 16 725                      | 2 149                                         | 19 107                                    | 47 19 75                                        |

<sup>\*)</sup> Die fleinen, in der Gefantfimmte mitenthaltenen Zahlen bezeichnen die Fälle, in denen bie Art der Aberweifung nicht angegeben war.

Von den Gesantsosten des Armenweieus und der össentlichen Aransenpsiege wurden in den einzelnen Jahren der Bericksezeit wieder eingezogen 13,2, 13,1, 13,8, 14,7 und 14,9 %. Die Erstattungen in der offenen Armenpslege waren nur sehr gering, sie betrugen in Maximum 3,5 %, während sie in der geschsossen Armen- und Aransenpsiege die auf 24,4 %, siehrend sie in der geschsossen in allen Berichtesjahren von den Aransensfene ein, 1905: 1728 650 M, jodanu von Privatpersonen, von denen 1905: 1358 787 M. eingezogen wurden; Kommunaswerbände erstatteten in demsethen Jahre 370 759 M, der Abonnementsverein Bertiner Dienstherrichasten 101 439 M.; von Provinsialverbänden samen 24 901 M. ein.

Zabelle V.

Roften der findtifden Armen- und Arantenpftege und Ginnahmen aus der Wiedereinziehung für Die Stadt-Saupttafic, mit Unterscheidung ber Bahlungepflichtigen.

| Ausgabe,<br>Biedereinziehung der Roften  | 1900/01    | 1901,02    | 1902,03        | 1903,04    | 1904-05    | 1905/06    |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                          | A. Effe    | ue Arm     | enpflege       |            |            |            |
| Musgabe überhaupt                        | 8 150 572  | 9 078 855  | 9 928 759      | 10 410 289 | 10 441 015 | 10 710 850 |
| Biebereingezogen                         | 258 554    | 289 586    | 313 176        | 340 036    | 364 759    | 350 337    |
| Einziehung % ber Ansgabe                 | 3,1        | 3,2        | 3,2            | 3,3        | 11,5       | 3,3        |
| B. Weicht                                | offene A   | rmen- n    | nd Arai        | ifenpflo   | ge.        |            |
| Ausgabe überhanpt                        | 10 318 295 | 10 741 581 | 11 797 516     | 12 168 705 | 12 664 650 | 13 277 269 |
| Biebereingezogen                         | 2 272 400  | 2329876    | 2 525 102      | 2 768 899  | 3 043 163  | 3 284 199  |
| Einziehung % ber Ausgabe                 |            |            |                | 22,8       | 24.0       | 24,4       |
| C. Aberha                                | upt offe   | ne und     | geichloij      | iene Pf    | lege.      |            |
| Ausgabe überhaupt                        | 18 468 867 | 19 820 436 | 21 726 275     | 22 578 994 | 23 105 665 | 28 988 119 |
| Biebereingezogen                         | 2 525 954  | 2 619 412  | 2.838.278      | 3 108 935  | 3 407 922  | 3 584 536  |
| Einziehung "/o der Ansgabe Darunter von: | 13,7       | 13,2       | 13,1           | 13,s       | 14,7       | 14,9       |
| Provingialverbanden . M.                 | 15 972     | 21 610     | 25 171         | 25 812     | 26 383     | 24 901     |
| Rommunatverbanden                        | 279 913    | 314 186    | 362 814        | 378 028    | 875 348    | 370 759    |
| Brivatperfouen                           | 958 654    | 926 820    | $1.049 \pm 64$ | 1 153 254  | 1 457 091  | 1 358 787  |
| Rrantentaffen                            | 1 168 398  | 1252902    | 1 300 160      | 1 436 395  | 1 461 491  | 1 725 650  |
| Abountem Berein Bert.                    |            |            |                |            |            |            |
| Dienftherrichaften                       | 103 017    | 103 894    | 100 469        | 115 446    | 87 609     | 101 439    |
| Ginnahme überhaupt                       | 3 086 044  | 3 156 038  | 3 506 579      | 3 781 483  | 4 168 129  | 4 392 242  |
| Mithin Bufdnis der Stadt .               | 15 382 823 | 16 664 398 | 18 219 695     | 18 797 511 | 18 937 586 | 19 595 877 |

Das Stiftungsvermögen der bei der Arnuen Direftion verwalteten Wohltütigeitissonds (mit Ausichlus der Altara Lange-Stiftung) besief fich Ende 1900 auf 1 989 900 M., Ende 1905 auf 1 981 500 M. Die Differenz rührt aus Aursvertigiebenheiten bei ben vorhaubenen Berthapieren ber.

Bei der besonders verwalteten Mara Lange-Stiftung betring der Napitalbestand Ende 1900: 261 500 M., Ende 1905: 263 500 M. Durch vorteilhaftere Bermietung des Stiftungshaufes in der Jernfalemer Straße 20 stieg der jährliche Wietertrag anf 30 000 M., so daß ein bedentend höherer Betrag zu Unterstüßungen versingdar wurde.

Die Erträge ber Konds werden nenerdings zum Teil zur Seistüttenfürforge verwendet. Ein eingehender Bericht über diesen Kurforgezweig findet lich in dem folgenden Abschnitte.

Reue Stiftungen find in der Berichtsperiode bei der Armen Direction nicht ins Leben getreten.

## Die offene gesethiche Urmenpflege.

#### 1. Die Armenkreife.

Im vorhergehenden Bericht\*) ist ausführlich dargelegt worden, wie am Ende des Jahres 1900 Magistrat und Stadtverordnete einer von der Armen-Tirestion vorgelchlagenen Anderung der Organisation ihre Justimmung erteilten. Diese Anderung betraf in erster Linie die Dezentralisation durch Schassung won Armenstreisen als Wittelssiedern zwischen den Armen. Kommissionen und der Armen-Tirestion.

Die Kreiseinteilung ist am 1. Hebruar 1903 in Krait getreten. Im ganzen wurden 26 Kreise gebildet, während die Armenainter unberührt blieben. Im Sahre 1905 waren die Kreise und Ümter in solgender Weise zusammengesest: Areis 1 aus 13 Kommissionen, näuslich 1, 2, 3 A, B, 4, 128 A, B, 129 bis 132,

133 A B

|   |     |    |    |   |   |   | 100A, D.                                     |
|---|-----|----|----|---|---|---|----------------------------------------------|
|   | 2   | ,  | 12 |   | , | e | 5 bis 16.                                    |
| £ | 3   | ,  | 9  |   | , |   | 17, 18, 19A, B, 20A, B, 21A, B, 24.          |
|   | -4  |    | 9  | e | , | * | 22 A bis E, 23 A bis D.                      |
| 2 | - 5 | 9. | 14 |   | , |   | 25, 26, 27 A, B, 28 A bis D, 29 A, B,        |
|   |     |    |    |   |   |   | 30 A bis C, 31.                              |
| ź | - 6 | f  | 15 |   | , | 7 | 32, 33 A, B, 34, 35, 36 A bis E, 37 A, B,    |
|   |     |    |    |   |   |   | 38A bis C.                                   |
|   | 7   |    | 13 | r | , | 2 | 39 A, B, 40 bis 44, 45 A, B, 46, 47, 50, 51. |
| r | 8   |    | 9  | * | , |   | 52 A, B, 53, 54, 55 A, B, 56, 57 A, B.       |
|   | 9   | *  | 12 |   | , |   | 48, 49, 58A, B, 59, 60, 61, 62A bis E.       |
|   | 10  |    | 14 |   | , |   | 63 bis 68, 69A, B, 70 bis 74, 79.            |
|   | 11  |    | 12 |   | , |   | 75 bis 78, 80, 81A, B, 82 bis 84,            |
|   |     |    |    |   |   |   | 85 A, B.                                     |
|   | 12  |    | 12 |   | , |   | 86 bis 92, 93A, B, 94, 95, 99.               |
| = | 13  |    | 15 |   | , |   | 96A, B, 97, 98, 107 bis 110, 111A            |
|   |     |    |    |   |   |   | bis D, 112A bis C.                           |
| 1 | 14  |    | 12 |   | , |   | 100 bis 103, 104 A bis E, 105, 106 A, B.     |
|   | 15  | g  | 12 |   | , |   | 114A bis F, 115A bis F.                      |
|   | 16  | g  | 15 | 4 | , | : | 113A bis C, 123A bis E, 124A bis G.          |
| e | 17  |    | 9  |   |   |   | 116 biš 118, 119 A. B. 120, 121, 122, 127,   |

<sup>\*)</sup> Berm. Ber. 1895/1900 Jeil III E. 15.

| Areis | 18  | mê  | 7   | Rommiffionen, | บลักเมีเส | 125 A bis E, 126 A, B.                         |
|-------|-----|-----|-----|---------------|-----------|------------------------------------------------|
|       | 19  |     | 13  | ,             |           | 134 biš 143, 172 bis 174.                      |
|       | 20  |     | 12  | ,             |           | 144 bis 146, 147A, B, 148 bis 151, 161A bis C. |
|       | 21  | r   | 12  | ,             | t         | 152 bis 157, 158 A bis C, 159, 160, 175.       |
|       | 22  |     | 14  | ,             |           | 162 A bis K, 166 A bis D.                      |
| 9     | 23  |     | 15  | ,             |           | 163 A bis C, 164, 165 A, B, 167 A bis D,       |
|       |     |     |     |               |           | 168 A bis E.                                   |
|       | 24  |     | - 9 | ,             |           | 169 A, B, 170, 171 A bis F.                    |
| *     | 25  |     | 14  | ,             |           | 176A, B, 177A bis F, 178A, B, 179              |
|       |     |     |     |               |           | bis 182.                                       |
|       | 26  |     | 14  | - ,           |           | 183, 184, 185A, B, 186A bis C, 187A,           |
|       |     |     |     |               |           | B, 188 A, B, 189, 190 A, B.                    |
| Urme  | nam | t 2 | Ш   | aus 26 Kommi  | ijionen,  | uämfich 191, 192, 193, 194 A bis D, 195        |

Urmenant XII aux 26 Monuniffionen, näunlich 191, 192, 193, 194 A bis D, 195
A bis C, 196 A bis L, 197 A bis E
XIII - 37 198 A bis C, 199 A mit B, 200 A

bis C, 201A bis C, 202A mtb B, 200A 203A bis E, 204A bis D, 205A mtb B, 206, 207, 208A bis D, 209, 210, 211A, B, 212, 213A mtb B

Im Laufe des Sahres 1905 nahm die Armen-Tireftion Veranlassung, sich durch Umfrage bei den Armen-Aomunissionen und den Arcis Vorstehren siber die Tätigkeit der Armenfreise zu unterrichten. Von der großen Nechtzahl der abreis und Mommissions Vorstehre vourde der Amerikennung der neuen Einrichtung Ansdruck gegeben und der dringende Dusch ausgesprochen, sie beizubehalten und weiter auszubilden. Nach den allgemein gemachten Beobachtungen haben die gemeinschaftlichen Verahungen zu einem nähren Jusammenschild der in der Arcisversammlung vereinigten Vorstehrer gesührt und auch eine größere Einheitlichseit der Grundsätze bei Bewilligungen von Unterstützungen zur Folge geschabt.

Der Beichwerbeausichnis hat mit Eude Januar 1903 eine Tätigfeit nicht mehr ausgeubt, ba feine Aufgaben von ber Mreisverfammlung übernommen wurden.

#### 2. Die Gerangiehung der Frauen gur öffentlichen Armenpflege.

Der zweite wesentliche Bunft der im vorhergehenden Bericht") dargelegten Organisationsanderung betrifft die Einordnung der Franen in die Armenpflege.

Die Jahl ber Armenpflegerinnen ift zwar während der Berichtszeit nur gering geblieben (1905: 41 neben 3598 Pflegern, 376 Vorschern nud 365 Setell vertretern), indessen hatte eine im Jahre 1904 gehattene Anndérage bei den Vorschehern bersenigen Kommissionen, in denen weibliche Arastre beschäftigt

<sup>\*)</sup> Berm. Ber 1895/1900 Teil III 2. 14

wurden, ein so günstiges Ergebnis, daß die Vergrößerung der Zahl im Laufe der Zeit mit Sicherheit zu erwarten ist. Die Anherungen der Vorliecher lauteten überwiegend zu Gunsten der Franen; eine Anzahl von ihnen erklärte, daß sie ur iprünglich Gegner der Herausiehung von Franen zur össentlichen Armenpstege gewesen seien, seitdem aber die umsichtige, sorgfältige und sleißige Arbeit der Vilegerimen schöben gelernt hätten. Im ganzen hatte sich von den bestragten 24 Armen-Kommissionen nur eine gegen die Veschäftigung von Franen erklärt, eine war noch zweiselhaft in ihrer Venrteilung, wöhrend die übrigen entschieden dassür einkraten.

#### 3. Die ärztliche Commiffion.

Die ärztliche Kommission ist während der Berichtezeit in Tätigkeit geblieben und in mehrsacher Beziehung mit ihren fachlichen Kenntnissen für die Entschließungen der Armen-Direktion von Bedeutung gewesen.

So ift u. a. am Anfalge der Berichtszeit in gemeinmüßiger Absicht eine Arankenfüche eingerichtet worden, die gegen mäßiges Entgelt gutes und nahr haftes Essen an minderbemittelte Personen abgibt. Nachdem die Mitglieder der ärztlichen kommission einen Einblich in den Betrieb der Küche genommen hatten, beschloft auf ihren Autrag die Armen-Direktion, mit der Arankenfüche derart in Verbindung zu treten, daß sie gegen vereinbarte Preise Arankenfost auf Verschreibung der Armenärzte abgibt, die aus diesem Anlaß mit besonderer Anweisung verschen wurden.

Bon besonderer Wichtigkeit wurden die Beratungen der ärztlichen Komnission in allen bensenigen Angelegenheiten, die sich auf das Berhältnis zu heilitätten, heimstätten und Fürspregetellen aller Urt beziehen, und die unter Rr. 7 besprochen werden sollen. Ferner gingen hauptsächlich von der ärztlichen Kommission Beratungen über die Reorganisation des ärztlichen Dienstes aus, über die E. 16 berichtet ist.

#### 1. Die Armenfpeifungsanftalt.

Die Armenspeisungsankalt ist eine im Jahre 1800 ins Leben gernsene private Stiftung jur mientgetlichen Speisung Armer in den Kinterunntaten. Wis zum Kinter 1835/36 sanden die Wittel der Stiftung Ergänzung mir ans liberalen Juvendungen von verschiedenen Seiten. Dann aber deste histolische Berwaltung das infolge wachsender Benutnung bei so schwenden Ginkünsten entstandene Desigist der Armenspeisungsanikalt mit einem entsprechenden Keinkünsten entstandene Desigist der Armenspeisungsanikalt mit einem entsprechenden Keinkünsten entstandene Desigist der feit 1863 64 minnterbrochen allfährlich gesahlt werden mußte und in wechselnder Steigerung im Jahre 1892/93 das Wazimum von 60 000 M. erreichte, nm dann wieder zu sinken. In den letzten Jahren hielt sich der städtische Juschusdurchgänzis auf 40 000 M. Ans der städtischen Mitwirfung ging mit der Zeit der Armenspege hervor.

Im Lanfe der Berichtszeit sind mit der Tirestion der Anstalt eingehende Beratungen über Berbessernngen und Ummondbungen gerstogen worden. Es wurden neue Müchen eingerichtet und in der Abervoachung, in der Beschaften von Eggeschirr und derzleichen Berbessernungen getrossen. Anch gehören drei Mitglieder der Armen Seitestion ständig der Strettion der Armenspeliungsantsatt an.

Sodam wurde beichloffen, einen Verfuch mit der Vergitung für die einzelne Portion zu machen, so daß ein beitimmter Satz für diejenigen Portionen gewährt wird, die von der Armen-Tireftion tatifächlich beitellt fünd. Die im Etat zur Verlügung gestellte Summe wurde aus diesem Anlaß vom 1. April 1905 ab auf 50 000 M. erhöft. Wie sich im Min Winter 1905 06 ergeben bat, drauchte beises Pauschgnaumm nicht wöllig in Unipruch genommen zu werden, da nur 432 555 Portionen bestellt und mit 43 255 M. bezahlt wurden. Durch die Einrichtung der numerierten Block, die den zur Speisung Ingelasienen ausgehändigt wurden und von der Zepeisunftalt bei Entnahme der Juppen zu marfieren voren, fonnte in der großen Webrzahl der Jülle seitgeitellt werden, welche Personen die Speisen wirflich abgeholt hatten. Sierbei zeigte sich die sehr bemerkenswerte Tatsache, daß von den insgesamt bestellten 432 555 Portionen nicht wenden der Zepeisung der Zepeisung der Zepeisung und rechtserten. Die sich unter diesen Umtänden die Einrichtung der Zepeisuntalten noch rechtsertigt, muß weiterer Veodachtung und Erwägung vorbehalten besiehen.

### 5. Der armenargtliche Dienft.

Die Urmen-Vireftion beschäftigte sich seit Jahren mit der Frage des armenärztlichen Dienstes bessellen Keorganisation wiederholt von den sichtlichen Abehörden angeregt worden war. Eine statistiche Erhebung hatte zu dem Ergebnisse geführt, daß die armenärztlichen Bezirte sehr ungleich besaltet seien, doch war es sehr schwer, ja satt munöglich, diese Ungleichmäßigkeit zu beseitigen. Insbesondere sonnte man sich nicht dazu verstehen, die freie Arztwahl einzusühren und zwar nicht sowohl auß theoretischen als aus sehr gewichtigen praftischen Bedensten.

Die Schwierigkeiten, die sich schwe in der Praxis der Mraufenkassen bei ber freien Arzitvahl ergeben, werden sast unsübern indbar, wo es sich um Armschaften liegt die Sache insidern günstiger, als bei ihnen dem Arziten innuer eine Mundschaft gegenüberiteht, die selbit für die Behandlung Beiträge leistet, und die daher ein lebhaftes Jutereise daram hat, Wishrauch durch numite Inanspruchnahme von Arziten und Aransenpsiege zu verhäten, weungleich die Veigung der einzelnen Witglieder nicht zu verkennen ist, für ihre Beiträge die vorhandenen Einrichtungen auch anszumützen. Die Armsenpsiege dagegen bilde die einzige wirtschaftliche Leitung, der feine Gegeneleistung gegenüberschelt. Ze besser die Einrichtungen sind, die den krinen umserieltung gegenüberschelt. Die Krinen umser

entgeltlich geboten werden (mabrend andere bireft als Privatlente oder indireft als Raffenmitglieder burch Beitragsleiftung bafur bezahlen muffen), umfomehr and um fo unbefangener werden fie in Unfpruch genommen, namentlich wenn damit, wie es bei ber ärztlichen Behandlung ber Fall ift, irgend welche Nachteile, insbesondere ber Berluft des Bahlrechts nicht verbunden find. Sierin aber gerade liegt ichon fur die Arantenfaffen die große Schwierigfeit, die gang ankerordentlich machit, wenn es fich um gar nicht gablende Batienten handelt, Es ift durchweg die Erfahrung gemacht worden, daß gerade die ärmiten Batienten - weniger aus bojem Billen als wegen ihrer geringen Bilbung leicht ungeduldig werden und, wenn ihnen der eine Argt ihrer Meinung nach nicht fogleich hilft ober nicht genng verschreibt, jofort geneigt find, einen zweiten, dritten ober vierten aufzusuchen und bei biefem ihr Beil gu versuchen. Bird nun durch Freigabe der Arztwahl diefer Reigung nachgegeben und wird gleichzeitig, wie es nicht anders fein fann, bem Urzte die Berechtigung gegeben, auf Roften ber Armenfaffe Argeneien und biatetische Beilmittel wie Fleisch, Milch. Bein und bergleichen gn verschreiben, fo liegt wiedernm fur den Argt Die Berführung nabe, hiervon febr erheblichen Gebrauch zu machen.

Ein zweites Bedenten liegt in der Stellung des Armenarztes zu der Armemberwaltung. Die Armen-kommissionen mussen mit einem Arzte als Vertrauensarzte in dauernder Verbindung stehen, der an ihren Verhandlungen teilnehmen und die Leute seines Bezirses kennen kann. Anderseits ist es der Armen-Direktion erwänsight, in den Arzten Vertrauenspersonen zu besitzen, auf die sie sich bei Erstattung von Gntachten verkassen, und denen sie bestimmte Besinungen zugeben lassen kanne.

Erwogen wurde ferner, ob man den Weg der sogenaunten bedingt freien Arztwahl beschreiten d.h. vier die finst fürzte für jeden Medizinalbezirf zusassen sieden des Bezirfs zwischen Kreten die Vannen des Bezirfs zwischen diesen Arzten die Andt haben sollten, eine Einrichtung, die sich in einigen deutschen Arzten die Kahl haben sollten, wie Einrichtung, die sich in einigen deutschen Arten bewährt haben soll. Doch hat auch diese Einrichtung in Verlin den Nachteil, daß man es mit etwa 400 bis 500 Arzten zu tun haben würde, und sich das in der Verofftadt besonders notwendige Vertrauensverhältnis zwischen der Armen-Trettion und den Armenärzten ebensowenig ausbilden sonnte.

Eine ber gang freien wie der debingt freien Argtwahl gemeinsame Schwierigkeit besteht endlich in der Keltseung angemessener Bergütung. Weder ein Panischauftun, in das sich die zugelassenen Arzte teilen, noch eine Bergütung nach dem Pantstipstem verspricht befriedigende Ergebnisse. Bei derriten Tuzien würde der am meisten gesinchte Arzt am schlecktesten für seine Arbeiten bezahlt werden; das zweite System, wie es die Arantentassen awenden, bietet ans den oden angedeuteten Gründen in der Armenpraris eben-

falls unüberwindliche Schwierigfeiten. Gine Montrolle ist fast gar nicht möglich, bie Sestitellung angemeffener Ginzelfage überaus schwierig.

Das Ergebnis der in der Armen-Direktion gepflogenen Erörterungen wurde in einer Denkschrift dem Magistrat überreicht, der seinerfeits der Stadtverordneten-Bersammlung davon Renntnis gab; diese ersuchte darauf den Magistrat

- 1. Die Urmengratbegirfe zu permehren und neu einzuteilen.
- das Gehalt der Armenärzte (das seit dem 1. April 1905 gleichmäßig 1500 .M. beträat) entiprechend zu erhöhen.

Bur Erledigung diefer Beichlüffe wurde von der Armen Tireftion die Ginteilung der Armenarzibezirfe von menen eingehend beraten, doch find die Arbeiten noch nicht zum Abichluß gefommen. Sbenfo ist auch die neue Dienstenmoglie für die Armenärzte noch Gegenstand der Beratung.

#### 6. Grankentransport.

Der Krankentrausport ist seit langen Jahren auf Grund eines von der Polizischesseite im Einverständnis mit dem Magistrat umd der Krunen-Tirektion geschlosseinen Abereinsommens von Privatmuternehmern zu bestimmten Sähen beiorgt worden. Diese Verträge wurden zum Ende des Jahres 1904 gekündigt, nud das gesamte Arankentrausportweien dem "Verbauch sir erste Hille" vom 1. Januar 1905 ab übergeben. Der Verbaud unterhält drei Hauptdepots, die Tag und Nacht geössinet sind. Die Bagen sind auf der Zentrale des Verbandes sowie durch unentgettliche Vermittelung säntlicher Polizierweier zu beschaften. Die von der Urmen-Tirektion zu zahlenden Vergütungen sind im wesentlichen unversändert geblichen.

#### 7. Surforge für Aranke in Geil-, Geim- und Erholungsftatten.

#### 1. Mllgemeines.

In der Verichtsperiode hat die Armen Tirettion zum erstenmal in größeren Umsange Mittel zur Entiendung von Aranten in verschiedenartige Seilstätten, Heimfatten, Erholmosikätten, Läder und dergl. ansgewendet. Vor dem Jahre 1900 wurden zuar die von der Stadt Verlin errichteten Seinstätten für lungenfranke Männer und Franen sowie die Seimstätten für Genessende von der Armen Tirettion in höheren Nache in Anhern genommen, aber es felste vollständig eine gleiche Fürforen Maße in Anhern Genommen, aber es erstellt vollständig eine gleiche Fürforen nur Teplig (Vöhmen) in Vetracht, volhin allisährlich infolge eines vor langen Jahren geschlosienen Abkommens je fini Wänner und Franen (vichtstranke und Ihenmatifer) entsandt wurden. Auf elten wurden die Kosten für Ladekturen in anderen Vähern oder für einen Landankenthalt übernommen.

Runmehr trat die Armen Direftion mit mehreren Heilstätten für langenfranke Kinder in Berbindung, und zwar mit der Anguste-Victoria-Kinderheilstätte zu Hohenlychen (Udermart) und dem ihr angeichlosienen Gecilienhein, das nur für solche Kinder bestimmt ist, die an inberkussen Knochenerfrankungen leiden, mit der Kinderheilstätte zu Dyrot und mit der Bereinsheilstätte zu Belzig, die neben ihrer Abteilung für Erwachsene auch eine Kinderabteilung eingerichtet hat.

Reben diesen Seisstätten im Binnensande nahm die Armen-Direttion noch einige au der See belegene (Seehospige) in Auspruch; nämlich das Seehospig, "Nauserin Friedrich" auf Rordernen, das Aurhospital "Siloah" zu nolberg und das Nossiche Kinderheim auf Splt.

Ferner entiprach die Armen-Direktion Anträgen des Berliner Bereins für die Ferienkolonien, sofern sie sich auf Kinder von Amosen und Pflegegeldentpfänger, d. h. Rinder von dauernd unterstützten Personen bezogen, und die etwa 120 Kinder betrasen.

Während bei schwerren Erkrankungen die Erwachsenen nach den Heinkätten, die Rinder nach den erwährten Seilsfätten kannen, nurden dei leichteren Erkrankungsfällen sowie dei schwachen und mit Reigung zu Lungenkrankheiten erhlich belaiteten Kindern die Balderholungskätten beuntt, die der "Bolksheilstättenwerein vom Noten Kreuz" in der Nähe Berlins (in Schönholz und Sadowa) errichtet hatte. Für Erwachsen kannen in ähnlichen Fällen die von demlessen Berein errichteten Beldberholungsfätten schiftamp und Jungsernheide (für Männer) sowie Schönholz und Spaudan (für Kranen) in Betracht. Diese Balderholungsfätten, die besonders auch von den hießigen Kransenstigen für ihre Mitglieder in großem Wasse benutt zu werden pflegen, wurden in der Verichtszeit in einem von Jahr zu Jahr steigenden Umsange mit Vatienten der Arnen-Tirettion belegt. Die erkrankten Erwachsenen und Kinder erhalten anf die Zaner ihrer Noerweitung ein Fahrtabonnement für die Eisendahn und fahren täglich morgens zur Erholungsitätte hinaus und abends zur Vohnung wieder zurst.

Kerner wandte die Armen-Tireftion auf Grund der Bestimmungen des mit dem 1. Januar 1900 in Arast getretenen Bürgerlichen Gesethochs über die Entmindigung von Trunsschiften in der Berickseperiode ihre Kürsorge den Trinssen zu. Geeignete Patienten, dei denen ein Heilersolg zu erhossen werden auf Boricklag der Aransenbäuser, Irrenaustatten oder der Armen-Kommissionen entweder mit ihrem Einverständnis oder auf Anordnung ihres Bormundes der Trinsschististe Baldfrieden bei Kürstenwalde zugefährt.

Die Erfolge sind im gauzen gering, was vor allem damit zusammenhängt, daß die Armen-Direftion erst dann von der Trauflucht erfährt, wenn es zur Heilung zu spät ist. Besser wird diese Ziel erreicht durch Enthalts ausseitsvereine wie namentlich durch den Guttemplerorden und das Blaue Krenz, die mmittelbar mit den in Betracht kommenden Bevölkerungsklassen in Verbindung treten und auf sie numittelbar einzuwirten in der Lage sind. Die Armen-Direktion hat sich daher bereit erflärt, diesen beiden Vereinigungen in geeigneten Fällen die Mittel für die erfolgreiche Ausführung von deilungs- und Besserungsmagiregeln zur Versügung zu stellen; doch ist von diesem Abkommen bisher nur wenig Gebrauch gemacht worden.

In mehreren Fällen veraulaste die Armen Direftion Kuren geeigneter Katienten in der "Vervenheilstätte Saus Schönow" au Zessendor; und in dem "Erholungsheim Neu-Zelle". Für rheumatisch nut gichtlich Erkranter wurde serner das "Johanniter-Krantenhaus zu Demhausen" häufig in Auspruch genommen. Auch erfolgten Aberweisungen zu Ladeluren und Rauheim, Kolzin, Wiesbaden, Salzungen, Warmbrunn, Nöschenröde (Harz), Artern und anderen Kurorten.

Bielfach wurden and Mittel zum Landaufenthalt gewährt — meist janden die betreffenden Patienten bei Berwandten Unterkunft, die auf dem Lande wohnen.

Die Ansdehunng der Tätigkeit auf ein so umfangreiches Gebiet der Fürforge erforderte — umsomehr, als sie nicht langsam umd schrittweise, sondern niemer kurzen Zeisspanne plöhlich geschah — einen nicht unbedentenden Mehrauswammend au Mitteln gegen die früheren Jahre. Diese sanden sich zumächst bei den der Armen-Direktion zur Verfügung stehenden Stiftungs, und anderen Bohltätigseitsmitteln. Während mehrerer Jahre vor der Verschtsperiode waren die Jinsen diese nicht gang ausgegeben und daher zum Zeis fapitalisiert worden. Ang für die weiteren Jahre war voranszusehen, daß ein vollständiger Verbrauch der Liusen zu Unterführungszwecken nicht zu erwarten sei.

Reben diesen Wohltätigseitsmitteln umften aber in steigendem Maße die Etatsmittel berangezogen werden. Die Rehrbelastung des Etats wurde jum Teil dadurch ansgeglichen, daß den frürferen Unsgaden für Geststättensstriege eine nicht untebedietende Ersparnis bei den Aransenhauskolten entsprach.

Tas Verfahren bei der Abernahme von Seilstättentoften usw. ist derart geregelt, der eingehenden Anträge zumächt von der zusändigen Armen-Kommission und dem Armenarzt geprüft und begutachtet, und dann bei der Armen-Direktion einem ärztlichen Tegernenten, dem zusändigen Areis- oder Armenantis-Vorsiecher und dem Vorsitzenden unterbreitet werden. Tas gleiche Verfahren — ohne Witwirkung der Armen-Kommission — gilt für Kurverlängerungen. In Zweiselsfällen oder bei sehr hohem Kostenaiwand wird ein Gntachten der ärztlichen Kommission und Veschluss der Armen-Tirektion herbeigefährt.

Die folgenden Abersichten geben gunachft ein Bild ber Gefantanftwendungen für Seilstättenzwede und jodann ber Einzelkoften, getrennt für jede Art ber Fürjorge.

| II. Ubernicht über Die Gefamtfofter | 11. | liberficht | über | Die | (Hef | amtfoften. |  |
|-------------------------------------|-----|------------|------|-----|------|------------|--|
|-------------------------------------|-----|------------|------|-----|------|------------|--|

| 3 a h r |  |  |  | ans<br>Etatomitteln<br>M | aus<br>Wohltätigleitsmitteln<br>M. | Zusammen<br>M. |        |         |
|---------|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 1901    |  |  |  |                          |                                    | 40 517         |        | 40 517  |
| 1902    |  |  |  |                          | . 1                                | 50 634         | _      | 50 634  |
| 1903    |  |  |  |                          | .                                  | 71 338         | 11 632 | 82 970  |
| 1904    |  |  |  |                          |                                    | 52 659         | 49 165 | 101 824 |
| 1905    |  |  |  |                          |                                    | 135 334        | 60 013 | 195 347 |

Im Jahre 1901 waren nur Kosten für die Entsendung in städtische Seimstätten und in das Bad Teplit zu verzeichnen; erst 1902 kannen die Waldereholungsstätten, 1903 die Kinderheilstätten, Zeehospize, Zerienfolonien usw. dinzu. In den Jahren 1904 und 1905 waren die Unsgaben aus Wohltätigkeitssfonds verhältnisinäßig hoch, weil in diesen Jahren die vorübergehend kapitalisierten Zinsersparnisse aus früheren Jahren wieder verwendet wurden.

Rad) ben Beschstüffen ber Armen-Direction sollen übrigens Etatsmittel dann verwendet werden, wenn es sich um bereits nichtfach unterklüste Versonen oder Familien handelt, und seinen die Kur vom Arzt als unbedingt notwendig bezeichnet worden ist. Aus Wohltätigkeitssonds hingegen sollen die Kosten bestritten werden, wenn es sich um noch nicht unterstützte Personen oder Familien handelt, bei denen die Rotwendigseit der Kur ärzitlich sestigestellt ist. In Ausnahmefällen sollen auch dann die Rossen auf Wohltätigkeitsmittel (niemals auf Etatsmittel) übernommen werden, wenn die Kur vom Arzte nur als "wüuschenswert" — zur Vorbeugung einer Erfrankung oder zur Linderung bei unheissaren Leiden — bezeichnet vorde.

III. Gingelüberfichten.

#### a) Städtifche Seimftatten fur Lungenfranfe bezw. Wenefende.

| 3 a h r |  |  |  |  | Zahl ber Patienten | Gefamtloften<br>M | auf den Ropf<br>durchschnittlich |  |
|---------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| 1901    |  |  |  |  | 438                | 40 248            | 92,89                            |  |
| 1902    |  |  |  |  | 522                | 50 163            | 96,10                            |  |
| 1903    |  |  |  |  | 451                | 58 708            | 130,17                           |  |
| 1904    |  |  |  |  | 345                | 37 470            | 108,61                           |  |
| 1905    |  |  |  |  | 421                | 47 536            | 112,91                           |  |

Die Beimftättenfoften betragen täglich 2,20 M.

# b) Balberholungsstätten des Bereins vom Roten Arenz.

|      | 31 | 1 h 1 | : |     | Zahl der Rinder | Gejanutojien<br>M | auf den Ropf<br>durchfchnittlich<br>M. |
|------|----|-------|---|-----|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1901 |    |       |   |     |                 |                   | _                                      |
| 1902 |    |       |   | . [ | 43              | 879               | 20,45                                  |
| 1903 |    |       |   | . [ | 268             | 6 754             | 25,20                                  |
| 1904 |    |       |   |     | 685             | 18 212            | 26,59                                  |
| 1905 |    |       |   |     | 644             | 22 933            | -35,61                                 |

Die Kinder werden zum Tagessatze von 50  $\mathcal{H}$  anfgenommen und beföstigt. Die Erholmgsfätten stehen tagsüber von 8 Uhr worgens bis 7 Uhr abends offen. Das Kahrtabonnement beträgt 3 bis 4 M, monatlich. Die Aberweisung erfolgt zunächst auf 4 Wochen, einen Zeitranm, der in der Regel verlängert wird, und zwar bis zu 5 Monaten.

#### β) Erholungeftatten für Danner Gichfamp und Jungfernheibe.

| Jahr |  |  |  |  |  | Zahl der Patienten | Gesamtkosten<br>M. | auf den Ropf<br>durchichnisslich<br>M |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1904 |  |  |  |  |  | 19                 | 430                | 22,63                                 |  |  |
| 1905 |  |  |  |  |  | 52                 | 920                | 17,69                                 |  |  |

#### y) Erholungonatten für Franen Econbols und Evandaner Berg.

|      | ,7, | 1 h 1 | r |  | Zahl der Patienten | Gefamtlosten | auf den Ropf<br>durchichnittlich<br>M. |  |  |
|------|-----|-------|---|--|--------------------|--------------|----------------------------------------|--|--|
| 1904 | 904 |       |   |  | 77                 | 1 498        | 19,45                                  |  |  |
| 1905 |     |       |   |  | 271                | 3 347        | 12,35                                  |  |  |

Der Tagessat beträgt jest 55 % (früher 50 %); bei voller Berpflegung, die in einzelnen Fällen gewährt wird, sind 1,100 M. täglich 311 3ahlen. Die Kosten bes Fahrtabounements schwanken zwischen 3 und 500 M. monatlich. Francu fonnen ihre kleinen Kinder eventnell in die Erholungsstätte mitnehmen. Neuerzöungs ist eine besondere Erholungsstätte eingerichtet, die von Müttern mit Sänglingen benutzt werden fann.

#### c) Rinderheilftätte gu Sobenlichen (mit Cecilienheim).

|      | 3 ( | t h t |  | Zahl der Kinder | Gefamitofte<br>.M. | n auf den Ropf<br>durchschnittlich<br>.M. |
|------|-----|-------|--|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1903 |     |       |  | 19              | 1 979              | 104,16                                    |
| 1904 |     |       |  | 151             | 24 967             | 165,34                                    |
| 1905 |     |       |  | 527             | 55.348             | 111,00                                    |

Der tägliche Verpflegungssat beträgt 2 M. Die Minder werden auf 8 Wochen überwiesen; je nach Bedarf wird die Mur auch über diese Zeit hinaus verläugert. Die Hinfahrt und Rücksahrt fostet je 1,85 M.

## d) Rinderheilstätte Tyrot.

| . Jahr | Bahl ber Rinder | Gefamtfoiten .M. | auf den Ropi<br>durchschnittlich |
|--------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 1905   | 56              | 4 554            | 81,32                            |

Der tägliche Verpflegungsfat befäuft sich auf 1,25 M., für ältere Kinder (über 10 Jahre) auf 1,50 M. Die Aberweifung geichseht auf 8 Bochen, in einzelnen Fällen auch auf längere Zeit.

### e) Bereinsheilstätte Belgig.

| 3ahr | 3ahl der Amder | Gejamttoften<br>M. | auf den Kopf<br>durchichniulich<br>M |
|------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1904 | 8              | 1 886              | 235,75                               |
| 1905 | 8              | 1 773              | 221,62                               |

Der tägliche Verpflegungssat beträgt 2,:0 M., wird aber manchmal auf 2 M. ermäßigt.

Für die Rurdaner gelten die gleichen Boridpriften wie in Sobenlinchen.

## f) Sechofpig "Maiferin Friedrich" gu Nordernen.

|      | 3 | n fj i | r |     | 3ahl ber Rinder | Gejamtfojten<br>.U. | anj den Sto:<br>durchichnistli<br>Me |  |  |
|------|---|--------|---|-----|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1903 |   |        |   |     | 11              | 3 850               | 350,00                               |  |  |
| 1904 |   |        |   |     | 54              | 15 335              | 283,89                               |  |  |
| 1905 |   |        |   | . 1 | 202             | 37 444              | 185,37                               |  |  |

Die Verpflegungskosten betragen wöchentlich 162/3 M., also auf eine Kurbauer von 6 Wochen 100 M.; im Int imd August sind wöchentlich 25 M., also auf 6 Wochen 150 M. zu zahlen. Die Fahrtfosten betragen 22 bezw. 28 M. Die Kurfosten werden zunächst stets auf 6 Wochen übernommen; in zahlreichen Källen erwiesen sind Kurverläugerungen als notwendig.

g) Rurhofpital Giloah gu Rolberg.

|      | 31   | ı h r |  |  | Bahl der Rinder | Gejamtfopen<br>M | auf den Kopf<br>durchschnittlich<br>M. |  |  |
|------|------|-------|--|--|-----------------|------------------|----------------------------------------|--|--|
| 1904 | 1904 |       |  |  | 6               | 450              | 75,00                                  |  |  |
| 1905 |      |       |  |  | 23              | 1 725            | 75,00                                  |  |  |

Die Roften von 75 M. werden für eine Aurzeit von 6 Bochen gezahlt; die Roften ber hin- und Rudfahrt (je 10 M.) wurden meift von den Eltern getragen.

h) Entfendung von Rindern in die Rolonien des "Berliner Bereins für die Ferienfolonien".

| Sahr |  |  |  |  |   | Bahl der Rinder | Gejamttoften .M. | auf den Kopf<br>durchschnittlich<br>.11. |  |  |
|------|--|--|--|--|---|-----------------|------------------|------------------------------------------|--|--|
| 1903 |  |  |  |  |   | 93              | 5 755            | 61,88                                    |  |  |
| 1904 |  |  |  |  |   | 129             | 7 220            | 55,97                                    |  |  |
| 1905 |  |  |  |  | . | 118             | 6 845            | 58,01                                    |  |  |

Die Rosten betragen für Entsendung in eine Balbkolonie 50 M, in eine Seebabkolonie 65 M. Die Rosten wurden stets ans dem Bohktätigkeitesonds bestritten.

i) Trinferheilstätte "Baldfrieden".

| Jahr |  |  |  |  |  | Bahl ber Perjonen | Gejamtloften<br>M | auf ben Ropf<br>durchschnittlich<br>M |  |  |
|------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1903 |  |  |  |  |  | 14                | 3 658             | 261,29                                |  |  |
| 1904 |  |  |  |  |  | 13                | 3 416             | 263,77                                |  |  |
| 1905 |  |  |  |  |  | 5                 | 1 221             | 244,20                                |  |  |

Der tägliche Verpflegungsfat beträgt 2,20 M. Die Aberweifungen erfolgen gunächst auf brei Monate, Kurverlangerungen werden nach Bedarf genehmigt.

k) Ansgaben für Entfendung in Baber, Nervenheilstätten, Erholungsheime, Landaufenthalt u. bgl.

| Dazu | fommen | für | die | 2 | Bai | bef | uren | in : | Bab  | Zep | liţ: |          |
|------|--------|-----|-----|---|-----|-----|------|------|------|-----|------|----------|
|      | 1904   |     |     |   |     |     |      | 967  | • Н. | für | 10   | Perfonen |
|      | 1905   |     |     |   |     |     |      | 961  |      | e   | 10   |          |

#### IV. Die Grage ber Erftattnug von Beilftattenfoften ufm.

Nach der neueren Rechtsprechung des Anndesamts für das Seinatwesen sind die Kossen, die ein Urmenverband sir die Utr in Seissätzten oder für die Ernöglichnun von Landaussenthalt aufgewendet hat, von dem endgültig verpflichteten Urmenverbande dann zu erstatten, wenn vom Arzte die undedingte Notwendigseit der Kur seitgestellt, und wenn serner diese Urt der Behandlung des Pslegesalles als die zwecknäßigite in Sussisten und vollständige Seisung und eventuesse Beitgescherkerkeitung der Erwerdsfähigteit auguschen ist wergleiche die utreise in Sachen Stettin/Sandburg vom 4. Juni 1898, Handburg/Königsberg vom 30. September 1899, Handburg/Schöneser vom 30. September 1899, Handburg/Schöneser vom 19. Ertober 1901).

Benn nun auch in diesen Fällen die Erstattungspflicht für Heilstättenkosten bejaht ist, so ist es doch nicht gang sicher, daß in allen derartigen Fällen die Entscheidung in dem gleichen Sinne ausfällt. Die Urmen Direktion hat daher bis jeht der Gewährung der Heilstätenkur niv. bei den endgültig verpflichteten Urmenverbänden angefragt, ob sie die Kosten übernehmen wollen und erst dann, wenn dies zugesichert worden war, die Katienten in die betressenden Anstalten entsandt. Im allgemeinen wurden die Kosten sür heilstättenbehandlung recht häufig, namentlich durch größere Gemeinden übernommen, während kleiner sich meist absehnend verhieten. In solchen Källen nuchte dann die Kur unterbleiben.

Mit der Armen-Direktion Charlottenburg ist vereinbart worden, daß Seilstättenkoften und Kosten für Aberweisung in Erholungsstätten auch ohne vorherige Aufrage gegenseitig erstattet werden.

## 8. Roften der offenen Armenpflege.

In welchem Mage die offene Armenpflege in den einzelnen Armenfreisen in Anspruch genommen wurde, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Ter auf den Kopf der Bevölkerung entfallende jährliche Unterstühungsbetrag zeigt in den einzelnen Begirken je nach ihrer Bohlhadenheit fehr große Verichiedenneiten. Während er sich im Bereiche des Armenamtes XII, das die Friedrichemstühenkalt, das Tiergartenviertet und Woodit untfaht, nur auf 2,500 M. stellte, betrug er in dem Armenamtsbegirke XIII, zu dem der Bedding und der Gesundbrunnen gehören, fast das doppette (5,000 M.). Im Armentreise 2 (Allt Atöln, Friedrichswerder, Torotheen und Friedrichstad) bestief sich der Satz auf 2,207, im Areise 3 (Friedrich- und Schöneberger Borstadt) auf 2,704 M., dagegen in den Kreisen (Berlin, Teise des Spandauer und Abnigs-Viertels) und 21 (Teise der Rosentaler und Dranienburger Vorstadt) auf 6,001 und 6,001 Mb 6,000 M.

Beit geringere Unterschiede zeigen die durchschnittlichen Inhresbeträge, die den Unterstützten zuteil wurden. Der höchste Betrag war 180,21 M. im Armenfreise 5, der niedrigste 155,24 M. im 24. Areise.

Zabelle I. Roften ber offenen Armenpflege in ben einzelnen Breifen und Armenamtern im Jahre 1905,

|           |                         |                               |           | Unterft | üşungen  |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------|
| Areis-Nr. | Ein-<br>wohner-<br>zahl | 3ahl der<br>Unter-<br>jtüpten | überhaupt | ber Be- | jährlich | iteritüşten<br>monatlid |
|           |                         |                               | . 16      | M       | Me       | M                       |
| 1         | 46 983                  | 1 689                         | 285 051   | 6,07    | 168.71   | 14.00                   |
| 2         | 78 870                  | 1 009                         | 179 360   | 2,27    | 177,76   | 14,81                   |
| 3         | 60 967                  | 923                           | 166 878   | 2,74    | 180,79   | 15,07                   |
| 4         | 48 818                  | 1 155                         | 203 600   | 4,17    | 176,27   | 14,69                   |
| 5         | 84 485                  | 1 714                         | 309 904   | 3,67    | 180.81   | 15,07                   |
| 6         | 89 011                  | 1 735                         | 293 741   | 3,30    | 169,80   | 14,11                   |
| 7         | 65 927                  | 1 990                         | 332 088   | 5,04    | 166,80   | 13,90                   |
| 8         | 58 066                  | 1 546                         | 253 728   | 4,37    | 164,12   | 13,68                   |
| 9         | 60 743                  | 1 780                         | 281 097   | 4,63    | 157,92   | 13,16                   |
| 10        | 83 986                  | 1 641                         | 281 095   | 3,35    | 171,29   | 14,27                   |
| 11        | 68 405                  | 1 446                         | 249 832   | 3,65    | 172.77   | 14,40                   |
| 12        | 40 738                  | 1 428                         | 238 306   | 5,85    | 166.ss   | 13,91                   |
| 13        | 60 608                  | 1 931                         | 333 139   | 5,50    | 172.52   | 14.88                   |
| 14        | 76 829                  | 1 676                         | 272 778   | 3,55    | 162.76   | 13,56                   |
| 15        | 54 513                  | 1 883                         | 310 278   | 3,69    | 164,78   | 13,78                   |
| 16        | 88 539                  | 2 201                         | 364 006   | 4,11    | 165,38   | 13,78                   |
| 17        | 41 311                  | 1 366                         | 223 391   | 5,41    | 163,54   | 13,63                   |
| 18        | 46 641                  | 953                           | 170 171   | 3,65    | 178,56   | 14.88                   |
| 19        | 74 534                  | 1 718                         | 294 815   | 3,96    | 171,60   | 14,30                   |
| 20        | 49 892                  | 1 312                         | 231 088   | 4,63    | 176,18   | 14,68                   |
| 21        | 50 780                  | 1 826                         | 306 252   | 6,03    | 167,72   | 13,98                   |
| 22        | 68 202                  | 1 907                         | 324 950   | 4,76    | 170,40   | 14,20                   |
| 23        | 61 409                  | 1 919                         | 337 933   | 5,50    | 176,10   | 14,68                   |
| 24        | 51 798                  | 1 417                         | 220 112   | 4,25    | 155,34   | 12,95                   |
| 25        | 53 223                  | 1 604                         | 264 576   | 4,97    | 164,95   | 13,75                   |
| 26        | 68 066                  | 1 611                         | 276958    | 4,07    | 171,92   | 14,83                   |
| Urmenamt  |                         |                               |           |         |          |                         |
| XII       | 226538                  | 3 621                         | 581 068   | 2,56    | 160,47   | 13,37                   |
| Urmenamt  |                         |                               |           | ,       |          |                         |
| IIIX      | 180 340                 | 5 488                         | 916 991   | 5,08    | 167,09   | . 13,92                 |

Tie Bahl der Almosenempfänger ist von 29 869 im Jahre 1900 auf 33 944 im Jahre 1905, also um 13,8%, gestiegen, sie zeigt somit eine größere Junahme als die Bewölferung, die nur um 8,2%, geswachsen ist; in noch stärferen Wase als die Bahl der Unterstützten haben sich die Aufwendungen sir diese erhöht; sie sind von 5 343 616  $\mathcal M$  auf 6 527 304  $\mathcal M$  gestiegen, also um 22,2%, Vährend 1895 ein Almosenempfänger durchschutztlich sährlich 103  $\mathcal M$  erhielt, besamt 1900: 179, 1905: 192  $\mathcal M$ . Die Pflegegelber betrugen 1900: 768 491  $\mathcal M$ , 1905: 1 049 785  $\mathcal M$ , die Extra-Unterstützungen in den gleichen Zahren 824 542  $\mathcal M$  und 926 097  $\mathcal M$ . Ausserdem wurde für Brennmaterial an lausend Unterstützte außgegeben 1900: 264 522  $\mathcal M$ , 1905: 293 400  $\mathcal M$ . Der Gesamtbetrag aller Unterstützungen ist von 6 936 649  $\mathcal M$  im Jahre 1900 auf 8 503 186  $\mathcal M$  im Jahre 1905 gewachsen.

Sabelle II. Art ber Unterftübung.

| Etatsjahr                                  | 1900/01   | 1901/02   | 1902/03   | 1908 04   | 1904/05   | 1905 06   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bivileimwohner (Mittelzahlen)              | 1 851 541 | 1 866 829 | 1 878 895 | 1 908 913 | 1 950 467 | 2 002 467 |
| (Begen bas Borjahr mehr o                  | 2,44      | (),79     | 0.65      | 1.60      | 2.18      | 2,11      |
| Mmojenempfänger (burd)-                    | 2,44      | .,,,,,    | 0,00      | 4,00      | 2,10      | -,        |
| idmittlid)                                 | 29 869    | 30 845    | 32 428    | 84 870    | 33 844    | 33 944    |
| Prozent ber Bevotterung .                  | 1.61      | 1.65      | 1.73      | 1.89      | 1.74      | 1.69      |
| Pflegefinder (burchichnittlich) .          | 9 907     | 9 959     | 10 559    | 11 060    | 11 058    | 11 341    |
| Prozent ber Bevollerung .                  | 0.54      | O as      | 0.56      | 0.58      | 0.57      | 0.57      |
| MImojengelb überhaupt M.                   | 5 343 616 | 5 618 857 | 6 029 340 | 6 879 515 | 6 474 746 | 6 527 804 |
| Durchichnittlich pro                       |           |           |           |           |           |           |
| Empfanger                                  | 179       | 182       | 186       | 186       | 191       | 192       |
| Fflegegeld überhaupt                       | 768 491   | 808 872   | 889 078   | 969 990   | 993 009   | 1 049 785 |
| Durchichuittlich pro                       |           |           |           |           |           |           |
| Empfanger                                  | 78        | 81        | 84        | 88        | 90        | 93        |
| Ertra-Unterftupungen                       | 824 542   | 1 037 469 | 1 157 748 | 1 034 775 | 933 808   | 926 097   |
| Davon an                                   |           |           |           |           |           |           |
| Almojenempfanger                           | 174 190   | 190 946   | 195 190   | 178 258   | 155 895   | 156 891   |
| Bflegegelbempfanger .                      | 65 272    | 80.804    | 83 536    | 70 277    | 62 008    | 61 228    |
| nicht lauf. Unterftugte -                  | 585 080   | 765 719   | 879 022   | 791 140   | 715 910   | 707 978   |
| Wefamtbetrag aller Iln-                    |           |           |           |           |           |           |
| terftugungen                               | 6 936 649 | 7 464 698 | 8 076 166 | 8 384 580 | 8 401 568 | 8 503 186 |
| Augerdem für Brenn-<br>material an laufend |           |           |           |           |           |           |
| Unteritubte                                | 264 522   | 272 904   | 285 499   | 292 728   | 290 755   | 298 400   |

Außer ben Barunterftugungen wird in Erfranfungsfällen auch argtliche Gilfe in ber eigenen Bohnung burch bie Armenarzte gewährt.

Die offene Armenkraufenpflege wird von befoldeten Armenärzten und auf Grund eines besonderen Abkommens unentgeltlich von zwei Arzten der König-

lichen Universitätsklimik ausgesibt. Das Stadtgebiet ist in Medizinalbezirke eingeteilt und jedem Armenarzte, sowie jedem der beiden Arzte der Königlichen Minik ein solcher Bezirk zugeteilt. Die Zahl dieser Bezirke betrug im Jahre 1905: 99.

Unentgeltich waren ferner tätig: die Mönigliche Universitätspolitsnif für orthopädische Chirurgie für Knochen und Gesenstrantseiten, die Universitätstimit und Politsinit, die zahnärztliche Volitsnich der Universität, die Verliner zahnärztliche Politsnich, die Kritsnich Chirurgie, Historia, die Verliner zahnärztliche Politsnich, die Kritsnich Chirurgie, heispunnassist und Wassauf der Untersuchung mit Röntgenstraßen, 1 Arzt zur basteriologischen, demischen und missesspichen Intersuchung von Klosoberungen, 26 Arzte für Augentransseiten, d. für Historiansseiten, der Für Augentransseiten, der Für Krenentransseiten, der Krenentransseiten der Krenent

Inbette III. Offene Armen-Rrantenpflege.

| Gtatsjahr                                                                        | 1900/01 | 1901/02 | 1902/08 | 1903/04 | 1904/05 | 1905,06 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zahl der Redizinalbezirte<br>Sausfrante') (1900: Zahl der<br>Berjonen, von da an | 85      | N9      | 91      | 98      | 98      | 99      |
| der Fälle) überhaupt<br>Brozent ') der mitt-                                     | 45 584  | 50.081  | 53 209  | 56 669  | 55 200  | 54 281  |
| leren Bivilbevölferung                                                           | 2,47    | 2,69    | 2,84    | 2,98    | 2,85    | 2,73    |
| Bahl der Berordnungen über-                                                      |         |         |         |         |         |         |
| haupt                                                                            | 202 992 | 226 797 | 239 282 | 233 310 | 233 366 | 227 233 |
| Jahl der Berordnungen pro<br>Ropf eines Kranken                                  | 4,46    | 4,58    | 4,50    | 4,12    | 4,28    | 4,19    |
| Argneifosten für Verordnungen ber Armen- und Spezial-                            |         |         |         |         |         |         |
| argte                                                                            | 144 578 | 162 871 | 172 182 | 151 786 | 145 508 | 143 250 |
| pro Ropf . Armen- 11<br>pro Berord- Epezial-                                     | 3,18    | 3,24    | 3,24    | 2,68    | 2,64    | 2,64    |
| nung arzten Be bandelten                                                         | 0,71    | 0,71    | 0,72    | 0,65    | 0,62    | 0,63    |

<sup>1)</sup> Die abfolnten und Relativgabten begiehen fich auf die Ralenderjahre.

Cabelle IV.

| Etatsjahr                   | 1900/01<br>.#. | 1901/02<br>M | 1902/03 | 1908/04<br>M | 1904/05<br>M | 1905/06 |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| Gehalter ber Armenargte und |                |              |         |              |              |         |
| Armeu-Bunbargte             | 111 900        | 117 800      | 120 300 | 121 500      | 126 675      | 144 750 |
| Gebühren an Beilgehilfen,   |                |              |         |              |              |         |
| Bebammen                    | 9 598          | 12 129       | 14 457  | 26 903       | 27 081       | 30 157  |
| Argueifoften                | 144 578        | 162 343      | 174 128 | 152 213      | 146 795      | 144 707 |
| Musgabe fur Baber, Brillen, |                |              |         |              |              |         |
| Bandagen                    | 82 900         | 40 156       | 88 162  | 39 046       | 48 989       | 49 289  |
| Ausgabe überhaupt           | 298 966        | 381 928      | 347 047 | 339 662      | 349 540      | 368 901 |

Außer den Natural-Unterstützungen mit Wein, Mild, Brod nivo, die in den Extra-Unterstützungen der Tabelle II bereits enthalten sind, erhielten die Armen auch noch Einfegnungsbekleidung für die kinder, Suppenmarken und Holzgeld während der Wintermonate, sowie Betten, Hansgeräte und Aleidungstützt aus den der Krimen-Direktion zugefallenen Nachlässen.

Die Ansgabe für Ginfegnungsbefleibung betrug im letten Berichtsjahre 15 969 M., Die Bahl ber unterftutten Rinder 1185.

Cabelle V. Betfeibung armer Ronfirmanben.

|      |    |     |     |        | Ei | njegnungs | befleidung m             | urde bewilligt |         |
|------|----|-----|-----|--------|----|-----------|--------------------------|----------------|---------|
|      |    |     |     |        |    | für       |                          | Rofter         | ibetrag |
| 3    | t1 | h r |     | Ruaben | W  | ádásen    | Rinber<br>über-<br>haupt | pro Rind       | im Jahr |
| 1900 |    |     |     | 669    |    | 392       | 1 061                    | 17,56          | 18 632  |
| 1901 |    |     | .   | 802    |    | 483       | 1 285                    | 18,08          | 23 173  |
| 1902 |    |     | .   | 997    |    | 519       | 1 516                    | 16,77          | 25 426  |
| 1903 |    |     | . [ | 868    |    | 546       | 1 414                    | 14,29          | 20 209  |
| 1904 |    |     | .   | 845    |    | 497       | 1 342                    | 13,11          | 17 636  |
| 1905 |    |     | .   | 767    |    | 418       | 1 185                    | 13.48          | 15 969  |

Wie in den frühren Sahren find auch in der Berichtszeit nahrhafte, wohlschmedende Suppen in Portionen von I,t I au Arme durch Bermittelung der Vernerien der Armen-Speisungsanstalt in deren 17 Küchen, welche in verfchiedenen Stadigegenden liegen, werteilt worden.

Die Kosten des Unternehmens wurden gededt teils durch die jährlich statt findende Saussollefte, teils durch die Zinsen des Kapitalvermögens der Anstalt,

jowie durch Vermächtnisse und Geichenke und besonders auch aus einem von der Armen-Direktion gezahlten Zuschuft (1905: 43 255 M., in den übrigen Jahren 40 000 M.).

Tabelle VI.

| Ctatsjahr                  | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ginnahme überhaupt         | 83 566  | 92 425  | 97 222  | 91 644  | 89 825  | 89 058  |
| Darunter Rommunalguichuf . | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 43 255  |
| Ausgabe überhaupt          | 70.708  | 73 728  | 74 465  | 73 028  | 75 071  | 70 246  |
| Rapitalvermögen            | 104 586 | 104 586 | 104 586 | 104 586 | 104 586 | 104 586 |
| fahl der Rüchen            | 15      | 15      | 15      | 17      | 17      | 17      |
| gu la Liter                | 550 300 | 641 560 | 629 800 | 534 870 | 547 350 | 480 150 |
| Roiten Derielben           | 68 510  | 67 099  | 67 680  | 64 951  | 67 921  | 62 689  |

Die hier ortsaugehörigen Almojenempfänger und Pflegemütter erhalten verhältnismäßig wemigen Ausnahmen jährlich zu Aufaug Jammar eine seit 1905 auf 8 M. bemeissen Sinterunterstütung zum Anfauf von Irrennmaterial. Im Jahre 1900 betrugen die Ausgaben hierstür 264 522 M., 1905: 203 400 M.

Als eine beiondere Art Naturalunterstügung ist noch die Berahsolgung von Aleidungsstüden und die seihweise Aberlassing von Betten und Birtschaftüden aus Nachlässen — zu erwähnen, welche beim Tode lausend unterstügter Bersonen der Armen-Tirettion zugefallen sind. So wurden an Betistäden verteilt 1905: 914, au Matragen 138, au Betistellen 235, au Aleiderund Mückenspielden 148 usw.

Die Bohltätigfeitssonds der Armenverwaltung werden — soweit sie nicht (wie oben unter Ar. 7 S. 18 ausgeführt) zur Veitreitung der Nosien sin Heils, heins und Erholungsstätten gebrancht werden — nach ähnlichen Gesichtspuntten vie bei der Etitungs-Deputation zur Unterfügung würdiger Versonen verwendet, die durch Aransheit, Jod des Ernährers und dergleichen in eine unwerschnlete Rotlage gesonmen sind, zu deren Linderung die auf das Notwendigte beschaften Gaben der öffentlichen Armenpflege nicht ausreichen würden, indem man hosst, das durch die einmalige größere Zuwendung der Eintritt öffentlicher Armenpflege zumächt fernachalten werden fann.

Mus diefen Mitteln murden in den finif Verichtsjahren 1084, 1303, 868, 1016, 742 Perjonen mit 39 828, 47 877, 33 133, 40 571, 28 202 M. unterftüst, io daß also im Durchschuitt auf jede Perjon ein Betrag von 38, 36, 39, 39, 38 M. entfiel.

## Die geschlossene Armenpflege für körperlich Kranke.

### A. In Brankenhaufern.

verband denjenigen Krantlenskinfern, in welchen Krantle für Rechnung der Stadte gemeinde verpfliegt werden, für förperlich Krantle für Rechnung der Stadterugen eint den 1. Januar 1900 für den Arantle zu anhlen verpflichtet ist, betrugen seit dem 1. Januar 1900 für den Tag und Kopf sür Erwachsene 2,60 M., sin Kinder unter 12 bezw. 14 Jahren 2 M. (im Angusta und Elisabeth-Kinder-Horbt, in Bethanien und im Elisabeth-Krantlenhause 1,50 M., im Kaul-Gerhardt Stift 1,75 M.). Kür Geistestraute, die der hießigen Kommunu angehören, sind der Königlichen Charité 3 M. bezw. 2,50 M. und für solche Geistestrante, welche sein juristisches Tomissi in Verlim haben, 4 M. für den Tag und Kopf zu vergitten; für die heilbaren hier ortsangehörigen armen Geistestranten hat die Königliche Charité auf eigene Kosen zu sprzen. Anherden hat sie nach der Kabinettsordre vom 6. Inni 1835 der hießigen Kommune 100 000 freie Verpflegungstage zu gewähren.

Als Fortjehung zu den im Berwaltungsberichte für 1895/1900 T.111, & 35/37 enthaltenen Überüchten find in den Tabellen I bis IV die Zahlen der verpflegten Kranken, der täglich belegten Betten, der Berpflegungstage und der durchschieft für der Kranken. Der täglich belegten Betten, der Berpflegungstage und der durchschilden Berpflegungsdage und der durchschieftlich gerpflegung der nichtstädtischen und der fädtischen Unftalten. Die Taten, die sich auf nichtstädtische Krankenbürfer beziehen, begreifen ansächlichtlich auf fädtische Kohlen verpflegte Aranke, während von der angegebenen Krankenzahl der fädtischen Unftalten nur ein Teil, 40 bis 50 %, auf Kosten der Stadt verpflegt wurde. Im Jahre 1905 betrugen die gefanten Ausgaden der Krankenhäufer (einschießlich des Zinswertes der Grundfücke und des im Inwentar steckenden Kapitale) Friedrichschain 1365 428 M, Woobiit 1490 171 M, Urban 119 007 M, Glitschier Straße 190 634 M, Alaiser und Kaiserin Friedrichschiedskindertrankenhaus 332 720 M.

Auf diese Summen gingen ein an Erstattungen von Kur-, Verpstegungsmb Beerdigungsfossen 464 523 M., 480 344 M., 444 627 M., 88 959 M.,
34 220 M., sodass von den Selbstossen ungebedt blieden und von der Stadt
getragen werden unisten 900 905 M., 919 827 M., 674 380 M., 101 675 M.,
208 500 M. oder vro Lag und Kops eines Kransen 2,00, 317, 2,02, 2,02, 4,06 M.

And in der Berichtszeit war das Bestreben der städtschen Verwaltung daraus gerichtet, die armen uranten möglichst in eigene Vilege zu nehmen. Sährend am Beginne des vorigen Zeitraumes 38,1% aller Aranken nichtstädischen Arankenstäusern überwiesen war, besanden sich 1905 mm 28,3% in diesen und 71,7% in städtsichen Anitalten. Im ganzen wurden 1905: 53 620 Aranke verwstegt; am stärksien waren in den 3 setzten Jahren die flädtsichen Arankenhäuser Friedrichsbain und Woodt in Anspruch genommen, die Charité, die bis 1903 siets die größte Jahl auswies, sieht erst an dritter Stelle.

Die Jahl der durchschnittlich täglich in nichtsädelichen Aranfenhäusern Beunnten Verten, die Ende 1900: 1479 betrug, ist bis zum Schlinse unspressellennung auf 1270 herabgegangen, während die der jädelichen Aranfenhäuser in dem gleichen Jeitabschichnit vom 2197 auf 2644 gestiegen ist. In allen Unstalten zusammen waren 1905 im Turchschnitt täglich 3914 Vetten mit Aranfen belegt gegen 3676 im Jahre 1900. Die meisten Vetten hatte 1905 Ariedrichshain: 833, Woadsit: 795, die Charife: 751, Urbau: 705, auf diese folgt in weitem Aransendaus die Kniffer nud kalserin-Areidrich kinder-Aransenhaus mit 176, das Aransenhaus in der Gistspiner Trasse mit 135 Vetten.

Die fäuntlichen straufenhans Pfleglinge nahmen 1900: 1 340 955, 1905; 1 428 835 Verpflegungstage in Anspruch; in den nichthädischen Anstenhaben sie sich um 14,1 % vermindert, in den städtlichen nur 20,4 % vermehrt.

An bezing auf die Verpflegung soaner zeigen die uichflädischen Anstalten große Berschiedenchien. Bährend sie in der Charite zwischen 27 und 26 Zogen in den einzelnen Sahren schwent, betrug im Elisabeth Kinderhospital das Minimum 38, das Nazimum 61 Tage. Von den städlischen Kranschassiern hatte in den letzten Jahren der Veriode Friedrichshain die längste Verpflegungsdaner mit 25 dis 28 Tagen, das Kranschubaus in der Gischlichen Etraße und Kaisern Kriedrichskünderfransenhaus die fürzeste mit 21 dis 25, bezw. 21 dis 23 Tage.

Enbelle I. Angagt ber verpflegten Rranten.

|                                        |                | 7001/1001                      | TOOT           | 90511306                           | 1909              | 1908/1904                      | 1904           | 1804/1809           | Time           | THUS/THUS           |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Ramen Del Acamenganier                 | über-<br>haupt | darunter<br>aus bem<br>Lorjahr | über-<br>haupt | darauter<br>aus bem<br>Borjagr     | über-<br>haupt    | darunter<br>aus dem<br>Borjahr | über»<br>haupt | dans dem<br>Lorjahr | über-<br>haupt | daus dem<br>Borjahr |
|                                        | A              |                                | ftäbtifd       | Richt ftabtifche Rranfenanftalten: | enanfta           | ften:                          |                |                     |                |                     |
| Rouigliche Charite                     | 11 888         | 896                            | 11 693         | 874                                | 10 586            | 67.5                           | 10 191         | 663                 | 10410          | 712                 |
| Rongliche Univerfitatsflinit           | 290            | 45                             | 600            | 36                                 | 512               | 41                             | 501            | 31                  | 531            | 29                  |
| Diatoniffenhaus Bethanien              | 782            | 50-                            | 200            | 81                                 | 705               | ž                              | 858            | 69                  | 898            | E                   |
| Et. Bedwige-Rranfenhaus                | 611            | 63                             | 619            | 89                                 | 987               | X.S                            | 434            | 56                  | 467            | 19                  |
| Mugeuflinifen                          | 203            | 16                             | 218            | 18                                 | 222               | 10                             | 199            | 50                  | 261            | 20                  |
| Elifabeth-Rinberhofpital               | 284            | 15                             | 306            | #                                  | 268               | 32                             | 232            | 35                  | 315            | 30                  |
| Flifabeth-Rranfenhans                  | 185            | 18                             | 211            | 1.1                                | 191               | 23                             | 218            | 27                  | 249            | 30                  |
| Lazarus-Rranfenhaus                    | 671            | 10                             | 545            | 43                                 | 721               | 20                             | 989            | 26                  | 6.16           | +                   |
| Mugufta-Bofpital                       | 208            | x                              | 227            | 50                                 | 199               | z.                             | 195            | 12                  | 175            | 17                  |
| Raifer- uub Raiferiu-griebrid. Rinber- |                |                                |                |                                    |                   |                                |                |                     |                |                     |
| Rrantenhaus")                          | 11147          | 129                            | 1              | !                                  | ı                 | 1                              | 1              | 1                   | 1              | 1                   |
| Soufrige Beilauftalten                 | 1 161          | 16                             | 1204           | 107                                | 1440              | #1                             | 1 272          | 108                 | 1 269          | 116                 |
| Bufammen A                             | 17 703         | 1 496                          | 16 323         | 1 308                              | 15 330            | 1 302                          | 14 779         | 1 (165              | 161 91         | 1 127               |
|                                        |                | B. Stä                         | diifafe        | Stabtifche Rranfenanftalten        | ınftalte          | n:                             |                |                     |                |                     |
| Briedricheftain                        | 10 714         | 774                            | 11 602         | 793                                | 11 326            | 968                            | 11 220         | 762                 | 11 594         | 833                 |
| Roabit                                 | 10 513         | 618                            | 10 121         | 805                                | 11 532            | 821                            | 12 17s         | N355                | 11 730         | ž                   |
| llrban                                 | 8 599          | 595                            | 9 538          | 630                                | 0816              | 701                            | 9 301          | 685                 | 9 560          | 692                 |
| Gitfdiner Strafe                       | 2 044          | 136                            | 1 954          | 128                                | 1 920             | 138                            | 2.238          | 12k                 | 2 309          | 130                 |
| Rraufenhans")                          | 1 423          | 181                            | 2 824          | 148                                | 2 896             | 198                            | 2 702          | 167                 | 2 936          | 158                 |
| Bufammen B                             | 33 293         | 2 505                          | 36 039         | 2 501                              | 87 154            | 2 754                          | 37 639         | 2 574               | 88 429         | 2 697               |
| Uberhaupt in allen Rrantenanftalten    | 966 09         | 4 001                          | 52 362         | 8 809                              | 62 484            | 900 †                          | 52 418         | 8 639               | 58 620         | 3 824               |
|                                        | 23 on          | 1000 verpflegten               | epflegte       | n Rranf                            | Aranfen famen auf | n auf:                         |                |                     |                |                     |
| uicht ftabtifde !                      | 347            | 1                              | 315            | 1                                  | 292               | 1                              | 282            | 1                   | 283            | 1                   |
| Gabeita.   Mantenanjalten . 1          | 000            |                                | 1000           |                                    | 3000              |                                | 316            |                     | 717            |                     |

") Bom 1. Eftober 1901 an ftabtifd.

Sahl ber burchfchuittlich taglich mit Stranten belegten Betten.

| Ramen ber Rrantenhaufer             | 1901/02   | 1902/03    | 1908/04   | 1904/05 | 1905/0 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|--------|
| A. Richt                            | ftablifde | Rranfena   | nftallen: |         |        |
| Ronigliche Charité                  | 895       | 877        | 759       | 740     | 751    |
| Ronigliche Univerfitateflinit       | 39        | 43         | 35        | 33      | 29     |
| Diatoniffenhaus Bethanien           | 82        | 78         | 75        | 81      | SI     |
| Et. Debwige-Rranfenhaus             | 61        | 69         | 1,8       | 47      | 47     |
| Augenfliniten                       | 18        | 21         | 20        | 15      | 88     |
| Elijabeth-Rinberhofpital            | 42        | 43         | 85        | 39      | 273    |
| Glifabeth-Arantenhaus               | 20        | 25         | 20        | 23      | 4.     |
| Lazarus-Arantenhans                 | 58        | 47         | 57        | 54      | 21     |
| Angung-Soipital                     | 18        | 22         | 19        | 17      | 16     |
| Raifer- und Raiferin-Griedrich-     |           |            |           |         |        |
| Rinder-Mranfenhaus")                | 144       | -          |           |         | -      |
| Sonftige Beilanftalten              | 116       | 128        | 155       | 129     | 219    |
| Busammen A                          | 1 411     | 1 853      | 1 239     | 1.178   | 1 269  |
|                                     |           | ranfenanjt |           |         |        |
| Friedrichshain                      | 765       | 835        | 801       | 792     | 83     |
| Moabit                              | 821       | 777        | 845       | 852     | 793    |
| Urban                               | 591       | 668        | 695       | 702     | 703    |
| Gitfdiner Etrafje                   | 130       | 133        | 1:10      | 182     | 183    |
| Raifer. und Raiferin-Griedrich.     |           |            |           |         |        |
| Rinder-Rraufenhaus")                | 169       | 161        | 173       | 176     | 176    |
| Zusammen B                          | 2 395     | 2 577      | 2 644     | 2 654   | 2 64   |
| Aberhaupt in allen Kranfenanftalten | 3 806     | 8 980      | 3 883     | 3 832   | 3 912  |

Gine Aberficht über die Bahl der Berpflegungstage gibt die folgende Tabelle:

Cabelle III. Bahl der Berpflegungetage in den Arantenhäufern.

| Ramen der Rranfenhaufer         | 1901/02       | 1902-03   | 1900/04   | 1904 05 | 1905/06 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| A. Rid                          | ht ftabtifche | Braufenas | ıftalten: |         |         |
| Ronigliche Charité              | 326 583       | 320 089   | 276 996   | 269 922 | 274 262 |
| Roniglide Univerfitateffinit    | 14 817        | 15 603    | 12 830    | 12 186  | 10 756  |
| Diafoniffenhaus Bethanien       | 29 910        | 28 305    | 28 299    | 29 753  | 29 658  |
| Et. Dedmige-Arantenhaus         | 22 349        | 25 252    | 21 242    | 17 260  | 17 104  |
| Augenfliniten                   | 6 539         | 7 790     | 7 269     | 5 373   | 7 703   |
| Elifabeth-Rinderhofpital        | 15 476        | 15 658    | 13 861    | 14 095  | 12 106  |
| Glijabeth-Rrantenhaus           | 7 443         | 8 991     | 7 169     | 8 235   | 8 121   |
| Lazarus-Arantenhaus             | 19 407        | 17 221    | 20 654    | 19 904  | 17 480  |
| Augusta-Pospital                | 6 663         | 7 978     | 6 784     | 6 198   | 6 691   |
| Raifer- und Raiferin-Briedrich- |               |           |           |         |         |
| Rinder-Rrantenhaue")            | 26 296        | _         | - 1       | _       | _       |
| Conftige Beilanftalten          | 42 450        | 47 218    | 56 674    | 47 042  | 79 780  |
| Bufammen A                      | 517 433       | 494 100   | 451 778   | 429 968 | 468 611 |

<sup>\*)</sup> Bom 1. Eftober 1901 an fidbtifd.

| Ramen der Rrantenhäufer                                 | 1901/02    | 1902/08    | 1903/04   | 1904/05   | 1905/06   |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B. €t                                                   | adtifche R | rantenanst | alten:    |           |           |
| Friedrichshain                                          | 280 275    | 306 118    | 293 402   | 290 061   | 303 978   |
| Moabit                                                  | 299 548    | 283 654    | 309 194   | 811 058   | 290 355   |
| Urban                                                   | 215 813    | 243 998    | 258 823   | 256 858   | 257 891   |
| Gitichiner Etrafe                                       | 47 502     | 48 612     | 47 697    | 48 289    | 49 489    |
| Kaifer- und Raiferin-Friedrich-<br>Rinder-Krankenhaus*) | 80 890     | 58 811     | 63 250    | 64 258    | 64 065    |
| Zusammen B                                              | 874 028    | 941 188    | 967 366   | 970 044   | 965 22    |
| Aberhaupt in allen Araufen-                             | 1 391 461  | 1 435 288  | 1 419 144 | 1 400 007 | 1 425 835 |

Labelle IV. Durchichnittliche Berpffeannasbauer eines Rranten in Tagen.

| Ramen der Rrantenhaufer         | 1901/02    | 1902/03    | 1903/04   | 1904 05 | 1905/0 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| A. Nicht                        | ftabtifche | Rrantena   | nftalten: |         |        |
| Ronigliche Charité              | 27         | 27         | 26        | 27      | 27     |
| Ronigliche Universitateflinif   | 25         | 26         | 25        | 24      | 20     |
| Diafoniffenhans Bethanien       | 38         | 40         | 40        | 35      | 34     |
| Et. Sedwige-Rrantenhaus         | 87         | 41         | 44        | 40      | . 36   |
| Angentlinifen                   | 32         | 37         | 33        | 28      | 29     |
| Elijabeth-Rinderhofpital        | 54         | 51         | 52        | 61      | 38     |
| Elijabeth-Arantenhaus           | 40         | 43         | 38        | 38      | 32     |
| Lazarus-Krankenhans             | 29         | 32         | 29        | 29      | 27     |
| Augusta-Sofpital                | 33         | 35         | 34        | 32      | 38     |
| Raifer- und Raiferin-Griedrich- |            |            |           |         |        |
| Rinder-Rrantenhaus")            | 23         | -          | _         |         |        |
| Sonftige Beilauftalten          | 37         | 43         | 39        | 37      | 68     |
| B. 3t                           | abtifche R | rantenanfi | alten:    |         |        |
| Friedrichshain                  | 25         | 27         | 27        | 28      | 25     |
| Moabit                          | 28         | 27         | 26        | 24      | 23     |
| Urban                           | 24         | 24         | 26        | 26      | 25     |
| Bitichiner Etraße               | 28         | 25         | 25        | 22      | 21     |
| Raifer- und Raiferin-Griebrich- |            |            |           |         |        |
| Rinder-Arantenbaus*)            | 22         | 21         | 22        | 23      | 21     |

Seit 1891 hat das Statistische Amt der Stadt Auszählungen der in den städtischen Kransenhäusern Verpslegten nach der Verpslegungsdauer mit Unterscheidung der auf Kossen der Gemeinde, auf eigene Kossen oder auf Rechung von Verbänden Verpslegten vorgenommen; für die Jahre 1891 bis 1894 waren die Sauptergebnisse in dem Vervoultungsberichte für 1889/1895 Teil III S. 26 bis 28, für 1895/1900 in dem letzten Verchste Teil III S. 39 bis 43 mitgeteilt,

<sup>&</sup>quot;) Bom 1. Oftober 1901 an ftabtifdi.

Diese Auszählungen sind in der Berichtsperiode nur für das Jahr 1901 und teilweise auch für 1902 sortgesett worden; der Bollständigkeit halber schliegen wir die Erachnisse bier an.

Im Jahre 1901 wurden auf Kosten der Stadt verpflegt in der Anstatt im Friedrichshain 47,00 %, Moabit 41,00 % und am Urban 32,01 % der ent-lassenen Kileglinge, im Jahre 1902 im Aransenhause Friedrichshain 48,22 %, und am Urban 35,01 %. Die übrigen Arausen wurden zum größten Zeil auf Aosten von Aransenkassen verpflegt, im Urbantransenhause machten die Kassenmitglieder sogar mehr als die Hälfte aller Aransen aus, im Friedrichshain und im Moadit 2%.

Tabelle V. Die in den Jahren 1901 und 1902 ans ftabitigken Krautenhäufern Entlassen — inobefondere Die auf Soften der Stadt Berpfleden — nach der Arantheitsbaner.

|                          |        |                | 9               | Berpi           | legun           | gsda            | uer ii           | I Zag      | gen                 |                   |             | tint:            | Berpileg<br>tag |                       |
|--------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Malende                  | rjahr  | 1<br>bià<br>10 | 10<br>bid<br>20 | 20<br>bt#<br>30 | 30<br>bte<br>40 | 40<br>bte<br>50 | Jat<br>bro<br>60 | bio<br>too | 1000<br>100<br>2001 | 200<br>518<br>200 | nob<br>mehi | Laifene<br>311f. | ûber:<br>haupt  | eince<br>nron-<br>ten |
|                          |        |                | 20 ra           | ufen            | haui            | a Fr            | iebr             | idel       | aiu:                |                   |             |                  |                 |                       |
| 1901                     | 1      |                |                 |                 |                 |                 |                  |            |                     |                   |             |                  | 1               |                       |
| Gutlaffene               | männl. | 1 753          | 1 322           | 760             | 543             | 325             | 222              | 372        | 143                 | 26                | 16          | 5 482            | 157 483         | 28,2                  |
| .Aranfe<br>überhaupt     | weibl. | 1 399          | 1 180           | 649             | 347             | 221             | 149              | 239        | 97                  | 9                 | 13          | 4 303            | 109 546         | 25,4                  |
| Darunter auf Roften      | mäunl. | 805            | 540             | 344             | 232             | 151             | 99               | 165        | 71                  | 11                | 8           | 2 426            | 71 568          | 29,50                 |
| ber Etabt  <br>verpflegt | weibl. | 683            | 591             | 857             | 199             | 124             | 74               | 143        | 69                  | 4                 | 7           | 2 251            | 61 892          | 27,49                 |
| 1902                     | 2      |                |                 |                 |                 |                 |                  |            |                     |                   |             |                  |                 |                       |
| Entlaffene               | männl. | 1 864          | 1 332           | 840             | 515             | 348             | 265              | 398        | 188                 | 32                | 28          | 5 810            | 175 245         | 30,1                  |
| Mrante<br>überhaupt      | weibl. | 1 444          | 1 109           | 682             | 420             | 248             | 168              | 278        | 113                 | 17                | 15          | 4 494            | 124 746         | 27,3                  |
| Darunter  <br>auf Roften | männl. | 821            | 615             | 412             | 264             | 177             | 136              | 211        | 101                 | 23                | 20          | 2 780            | 93 121          | 33,50                 |
| ber Eindt                | weibl. | 690            | 502             | 810             | 216             | 128             | 98               | 154        | 70                  | 10                | 11          | 2 189            | 67 086          | 30,6                  |
|                          |        |                | •               | Fran            | tenh            | ans             | 9N 0 0           | ı fi i t   |                     |                   |             |                  |                 |                       |
| 1901                     |        |                | ·               |                 |                 |                 |                  |            |                     |                   |             | ı                | 1               |                       |
| Braufe                   | männi. | 1 519          | 1 450           | 906             | 587             | 428             | 269              | 444        | 210                 | 23                | 21          | 5 857            | 188 428         | 81,31                 |
| überhaupt J              | weibl. | 1 059          | 990             | 606             | 358             | 321             | 177              | 278        | 98                  | 14                | 6           | 3 897            | 111 284         | 28,5                  |
| Darunter auf Roften      | mānul. | 573            | 450             | 314             | 235             | 183             | 116              | 210        | 116                 | 10                | . 14        | 2 221            | 80 96s          | 86.4                  |
| ber Elabt<br>verpflegt   | weibl. | 495            | 427             | 278             | 172             | 157             | 94               | 178        | 48                  | 4                 | 3           | 1 856            |                 |                       |

| Kalenderjahr                                       |        |       | Berpflegungsbauer in Tagen |                 |                   |            |          | Gn1.             | ing.              |                   |             |                 |                |                |
|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                    |        | to    | 10<br>bie<br>20            | 20<br>618<br>30 | 311<br>518<br>461 | \$0<br>\$0 | 80<br>60 | Go<br>bra<br>too | 100<br>510<br>200 | 200<br>818<br>300 | und<br>mehr | laffene<br>zuf. | über-<br>haupt | eines<br>Rran- |
|                                                    |        |       | 5                          | ran             | tenh              | ans        | a m      | urbo             | ın:               |                   |             |                 |                |                |
| 1901                                               | l      |       |                            |                 |                   |            |          |                  | 1                 |                   |             |                 |                |                |
| Srante }                                           | manul. | 1 705 | 1.182                      | 829             | 503               | 288        | 177      | 280              | 121               | 20                | 18          | 5 128           | 136 252        | 26,5           |
| überhaupt f                                        | meibl. | 931   | 727                        | 435             | 270               | 137        | 97       | 155              | 72                | 8                 | 5           | 2 837           | 78 998         | 26,0           |
| Darnuter 1                                         |        |       |                            |                 |                   |            |          |                  |                   |                   |             |                 |                |                |
| ani Rojten                                         | männl. | 455   | 326                        | 195             | 130               | 87         | 37       | 80               | 42                | 6                 | 6           | 1 364           | 38 529         | 28,2           |
| ber Stadt<br>verpflegt                             | weibl. | 362   | 277                        | 191             | 111               | 65         | 52       | 78               | 45                | 4                 | 4           | 1 184           | 35 080         | 29,6           |
| 1900                                               | 2      |       |                            |                 |                   |            |          |                  |                   |                   |             |                 |                |                |
| Entlaffene                                         | männl. | 1 678 | 1 371                      | 982             | 543               | 849        | 230      | 325              | 130               | 24                | 15          | 5 642           | 156 802        | 27,70          |
| Aranfe<br>ûberhaupt                                | weibl. | 940   | 726                        | 476             | 282               | 198        | 101      | 157              | 49                | 13                | 9           | 2 951           | 77 381         | 26,25          |
| Tarunter 1                                         |        |       |                            |                 |                   |            |          |                  | -                 |                   |             |                 |                |                |
| auf Roften                                         |        | 548   | 847                        | 282             | 149               | 98         | 69       | 107              | 40                | 10                | 6           |                 | 47 414         | ,              |
| der Ziadi<br>verpflegt                             | weibl. | 427   | 289                        | 220             | 145               | 91         | 57       | 85               | 26                | 7                 | 5           | 1 852           | 38 471         | 28,45          |
|                                                    |        |       | g rau!                     | lenh            | aus               | Gits       | dina     | r e              | traß              | e :               |             |                 |                |                |
| 1901                                               |        |       |                            |                 |                   |            |          |                  |                   |                   |             | 1               |                |                |
| Entlaijene<br>Kranke<br>überhaupt                  | weibl. | 664   | 591                        | 859             | 176               | 109        | 62       | 96               | 28                | 1                 |             | 2 081           | 47 013         | 22,10          |
| Darunter<br>auf Rosten<br>der Stadt  <br>verpstegt | weibl. | 65    | 47                         | 41              | 29                | 20         | 7        | 21               | 4                 | . 1               | _           | 284             | 6 400          | 27,35          |

### B. In Siechenanftalten.

Aber die Insassen der beiden städtischen Anstalten, des Friedrich-Wilhelms Sospitals und der Siechenanstalten, in welchen die auf die öffentliche Armenpflege angewiesenen unbeschottenen Sospitaliten und Siechen verpflegt werden, ist im Jusaumenhange mit den Altersversorgungs-Anstalten in Abschnitt VIII das Rähere mitgeteilt.

Die Jahl der auf städtliche Nosten in Privat-Siechenaustalten Verpflegten hat zwar auch in der Berichtszeit zugenommen, jedoch nicht in demselben Wasse wie in der vorigen. 1900 betrug sie 352, 1905 403, die gesanten Kosten sind von 94 807 M. auf 126 0.58 M. gestiegen. Im meisten war, wie in der vorhergehenden Periode, das Oberlin Haus in Rowalves in Unspruch genommen, jodann das Siechenhaus Bethesda und das Elisabeth-Siechenhaus.

Auf städtische Rosten in Privat-Siechenanstalten, Privat Hofpitälern und im Krüppelheim des Oberlin-Hauses für Kinder in Rowawes berpflegte Personen:

| Unitalten                 |           |       | 1901 |     | 1902 |     | 1903 |     | 1904 |      | 1905 |  |
|---------------------------|-----------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|--|
| wa patter                 |           | m.    | w.   | m.  | w.   | m.  | m.   | m.  | w.   | m    | υ.   |  |
| a surre a storiet         | Perjonen  | 18    | 33   | 13  | 31   | 15  | 30   | 18  | 25   | 11   | 26   |  |
| Hedwigs-Holpital {        | Roften M. | 9.0   |      | - 8 | 467  | 8   | 728  | 81  | 898  | 7    | 424  |  |
| hofpital ber Jubifden     | Perfonen  | 19    | 38   | 18  | 87   | 13  | 40   | 18  | 36   | 17   | 33   |  |
| Gemeinde                  | Roften M  | 9.4   | 77   | -11 | 512  |     | 303  |     | 219  |      | 781  |  |
| Manner . Giechenhaus      | Perfonen  | 15    | _    | 19  | _    | 16  | -    | 13  | ***  | 13   | _    |  |
| Bremerhohe                | Roften M  | 16    | 26   | 3   | 843  | 2   | 557  | 2   | 579  | 2    | 341  |  |
| Cintontone Batharks       | Berfonen  | -     | 72   | -   | 78   |     | 79   |     | 87   | an-m | 80   |  |
|                           | Roften M. | 220   |      | 23  | 945  | 24  | 509  | 27  | 010  | 28   | 937  |  |
|                           | Perjonen  | -     | 18   |     | 11   | -   | 9    | -   |      |      |      |  |
| Zom-Solbitat /            | Roften M. |       | 13   |     | 258  |     | 106  |     | 929  |      | 936  |  |
| Elijabeth-Siechenhaus . { | Personen  |       | 54   | 3   | 57   | - 3 | 62   | 1   | 61   | 1    | 6    |  |
| Githabeth-Steadenhaus .   | Roften M  | 17 7  |      |     | 256  |     | 576  |     | 513  |      | 967  |  |
| Dberlin - Saus in Ro-     | Perfonen  | 49    | 51   | 51  | 50   | 54  | 56   | 62  | 58   | 60   | 5    |  |
| mawes                     | Roften M  | 87.9  | 67   |     | 502  |     | 844  | 49  | 368  |      | 643  |  |
| Johanniter-Giechenhaus    | Perfonen  | 12    | -    | 15  |      | 13  | _    | 11  | 0.00 | 17   | -    |  |
| in Groß. Lichterfelbe . ) | Rojten M. |       | 359  |     | 325  |     | 018  | 3   | 927  | 4    | 639  |  |
| Evangelijdes Johannis-    | Berfonen  | 16    | 3    | 18  | 6    | 15  |      | 14  | 8    | 18   |      |  |
| Etift in Plogenfee . 1    | Roften M. | 1.8   | 84   | 2   | 789  | 2   | 203  | 2   | 056  | 2    | 440  |  |
|                           | Berjonen  | 126   | 264  | 187 | 270  | 129 | 283  | 132 | 277  | 137  | 26   |  |
| Aberhaupt                 | Roften M  | 104 5 | 31   | 114 | 847  | 118 | 844  | 126 | 494  | 126  | 058  |  |
| Jahresfojten pro Perjou   | M         | 20    | is   | 2   | 82   | -1  | 88   | :1  | 09   | 3    | 13   |  |

# Die Wohltätigkeitspflege.

### A. Die ftädtifche Stiftungs-Deputation.

Der städtischen Stiftungs. Deputation sind in der Berichtsperiode wiederum zahlreiche und wertvolle Zuwendungen zuteil geworden.

Der Gesamtwert der größeren Geschenke beläuft sich auf etwa 91/2 Millionen Wart. Diese Jahl läßt erkennen, in welchem hoben Wasse der Gemeininn unserer wirtschaftlich günstig gestellten Mithürger am Werke gewesen ist, um die Stadtgemeinde in ihren sozialen Ausgaden zu unterstützen.

Im Anichluß an unseren vorigen Bericht, in welchem wir den Geschäftsgang in Unterstühungssachen ausführlich dargestellt haben, wollen wir jest eine kurze Chersicht über unsere sonstige Tätigkeit geben, namentlich über die Regulierung des Nachlasses der Stiffer, die zwar im allgemeinen den gerichtlich bestellten Psiegern und den Testamentsvollstredern obliegt, aber unsere eingehende Mitwirfung verlangt, weil diese sich dauernd mit und in Fühlung halten.

Bu ben großen Nachläffen gehören fait immer auch nicht mundeliichere Snpothefen, ausländische Effekten, Grundstude ber periciebenften Urt. Schulbforberungen ufm. Die Regulierung ber einzelnen Gegenstände nimmt viel Beit in Anspruch, veranlagt oft langwierige Prozesse, so bag nicht felten Jahre darüber vergeben, bis der Fall vermögensrechtlich fo flar liegt, daß der Antrag auf landesherrliche Genehmigung gestellt werden fann. Singu tommt noch, bag fich faft immer Bermanbte bes Stifters mit Abfindungsanfpruchen an uns ober ben Landesberrn wenden. Much bas erfordert eingehende Teftstellungen, Nachforschungen und Berhandlungen, über deren Ergebnisse Magistrat und Stadtverordneten-Berfammlung befchließen muffen, und Schriftwechfel mit ber Auffichtsbehörde, ehe wir die landesherrliche Genehmigung erhalten. Auch dann noch haben wir mit der Prüfung der Pflegichaftsrechnungen, mit der Umfcreibung der Grundftude und Sypotheten fowie mit der Ginrichtung der Stiftungerechnung und ber Ausführung ber Stiftunggurfunde oft noch Sahr und Jag gu tun, bevor die Stiftung ins Leben treten fann.

Tas Bermögen aller uns unterstehenden Stiftungen und der im Stiftungsburcau bearbeiteten selbstänisgen Stiftungen belief sich nach dem Aurstwerte Ende März 1901 auf 23<sup>3</sup>/4 Millionen Mart, Ende März 1905 auf 32 Millionen Nact

Der Wert des Grundbesites betrug Ende 1901: 4872 217 M, 1905: 5835 390 M.

Bon den uns in dem Berichtszeitranne guteil gewordenen Zuwendungen führen wir nachstehend die größeren auf:

Der am 13. Tezember 1900 hier verstorbene Rentner und frühere Völfendeplehenbote Michael Seibeld hat in seinem Testament die Stadtgemeinde Verlin mit der Bestimmung zu seiner alleinigen Erdin berufen, daß sie für seine Grabstelle sorgen und das von seinem Vermögen nach Jahlung der ausgesetzten Legate Verbleibende für eine wohltätige Stiftung verwenden solle. Die landesherrliche Genehmigung zur Annahme des Vernäghtnisse ist der Stadtgemeinde Verstüngung erteilt worden, daß sie 34 000 .M. als Absindung an entserne, nicht im Testament bedachte, hilfsbedürstige Anwerwandte des Erblassers zahle. Im gangen ist der Stadt sie Stiftung ein Kapital von 149 800 .M. verblieben, dessen zinsen zu saussen zu kapital von 149 verblieben, dessen zu saussen zu saussen zu kapital von kapital von kapital von erwendet werden.

Auf Beranlassiung des Geheimen Kommerzieurats Morih Plant sind und von dem Plantschen Famissieurat am 9. Wai 1900 100 000 K. überwiesen worden, um jährlich am Geburtstage von Safob Plant, dem 11. Sanuar, die Finsen mürdige, hilfsbedürftige, hier ortsangehörige Personen ohne Unterschied von Konsessium und des Geschschess zu verteilen.

Ter am 1. Juni 1901 in Wiesbaden verstorbene, hier wohnhaft gewesene Prosession Georg Vierling und seine am 8. März 1892 verstorbene Ghefrau Sda geb. Haenert haben ihr gesantes, nach Abzug der ausgesetzten Legate 1667 500 M betragendese Vermögen der Stadt Versim zur Vegründung einer "Vierling-Stiftung" vernacht. Die Zinsen von 1½ Millionen Mark werden zu saussenden Unterstätungen an verschäute Versimer Arme in Naten von jährlich 240 bis 600 M (20 bis 50 M monatlich), die weiteren Einstusse au einmaligen Unterstützungen an Arme berseiben Art verwendet. Der Vermert der Erblasier, daß die Stiftungserträge für wohltätige Zwecke zu verwenden sind, hat übrigens die Jahlung einer Stener von 66 735,20 M zur Holge gehabt, deren Kesstung unterblieben wäre, wenn der Erblasier die Verwendung für Silfs bedürftige vorzesesen hätte.

Das am 6. Dezember 1901 verftorbene Fräulein Marie Vach hat ihr Bermögen zur Errichtung einer dem Andenfen ihres vor ihr verftorbenen Bunders Undolph gewidineten Stiftung beftimmt. Der Zweck dieser "Undolph Bach-Stiftung" ist die Unterflühung christlicher, gebildeter, unbeschoftener, hilfsbedürftiger Raussente, die nicht imstande sind, ihren Lebensautechalt seldit zu erwerben, bis zu dreien gleichzeitig, und die Unterstügung von Töchtern, ansnahmsweiseise auch von Witwen christlicher Raussente und Veannten, mit Ansnahme von Offizieren. Die Bewerber und Bewerberinnen müssen das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Verleihung der Unterstützung, die laufend jährlich 1000 M. detragen soll, eit mindestens 10 Jahren in Berlin wohnen. Aber sechs der Renten hat die Erdsleit noch mit einer lebenstänglichen Rente von 10 000 M. betragende Stistungsverunögen ist noch mit einer lebenstänglichen Rente von 10 000 M. belastet; serner ist noch eine Summe von 300 000 M. anszugahlen, aber erst dann, wenn eheliche Aben. Einmulinge einer uoch unverheirateten Richte das 21. Lebensjahr erreicht haben. Endlich ist noch die Zahlung einer Immune von 10 000 M. an einen bestimmten Empfänger für das Jahr 1914 sellgesetzt worden, die jedoch der Stadt zusäult, voenn diese sich nicht mehr am Leben bestüdet. Die Jahl der nuterstützten Wersen ein einer der nicht mehr am Leben bestüdet. Die Jahl der nuterstützten Wersen eine Verläums und vorläufig nur verhältnismäßig stein.

Die am 27. Sezember 1901 zu Gostar verstorbene Frau Marie Auflane Schüttler, geb. Kölfe hat der Stadt Verlin 100 000 M. zur Vegründung einer Stiftung vernacht; sie soll den Namen des im Jahre 1872 in Verstündernen Stadtrats Carl Ludwig Schüttler und seiner im Jahre 1872 derstorbenen Gottin Elisadeth Schüttler, geb. Wölfe, tragen; die Einkfunfte der Stiftung sollen nach dem freien Ernessen Dagistrats zum Vesten zu dehen hilfs bedürftiger Versonen und vohltätiger Anstalten Verwendung sinden. Aus den Zinfen muß eine lebenstängliche Keute von jährlich 2500 M. au eine Verwandte der Stifterin gezahlt und das auf dem hießigen Neuen und Verusalemer Kirch-hof besindliche Schüttlersche Erbbegräbnis dauernd in zutem Zustande erhalten werden.

Die am 26. März 1902 hier verstorbene Rentnerin Fräulein Wartha Coewenstein hat lettwillig die Begründung einer "Rudolf Loewenstein—Stiftung" vorgesehen. Das Stiftungsfapital beträgt vorlänsig 30 000 M; aus den Zinsen soll das Bud "Nindergarten" von Andolf Loewenstein gedruckt, angefaust und als Volksausgade teils verkauft, teils an die Valienhäuser und Volksschulen als Prämien für gute Schüler und Schülerinnen verteilt werden. Von den eines verbleisenden Zinsen sollen besonders befähigte Ninder beidersie Geschlechts die Mittel erhalten, sich weiter anszubilden. Ferner fällt ein Apptial von 55 890 M, aus dem eine Freundin der Erblassein lebenstänglich jährlich 2000 M, desjehen soll, nach dem Iode derfelben der Stiftung zur Vermehrung ihrer Mittel unter der Bedingung zu, daß von ihr die Kürsorge sur das auf dem Terusalemer und Keinen Kirchhof in der Velle-alliancestraße bestübliche Loewensteinsche Erbbegrübnis auf ewige Zeiten übernommen wird.

Durch Allerhöchsten Erlaß vom 24. Wärz 1903 ist die Genehmigung zur Begründung der von dem verstorbenen Königlich Baprischen Telegrapheninspettor a. D. Kans Beringer ins Leben gerusenen "Tierschuktlistung der deutschen Lehrer" erteilt worden. Zwed der Stiftung ist die Bekämpfung der die Meuschen derrohenden Tierquaserein durch Einwirfung auf Mirche, Schule, Haus, Berwaltungsbehörden, Bolksvertretung und Presse; diesen Tierschuktlenderte und Lesekhsteitung von Flugschritten und die Keransgabe eines Tierschuktlenderte und Lesekhstein dien und zwer durch Vermistelung des Tentschuktlenderte und Lesekhstein, an den die Jinsen auszusahlen sind, sobald das Stiftungskapital 100 000 M erreicht hat. Dies ist im Jahre 1902 eingetreten.

Bon bem Rentner und fruheren Banmeifter Carl Ludwig Zeitler in Berlin find ber Stadt mehrere bebentenbe Schenfungen guteil geworben.

- 1. Zur Verstärfung des Kapitals der von ihm begründeten, der Unterstützung bedürftiger Weber und Sculhstreiter deinenden Stiftung eines Ungenannten, welche nammehr den Ramen: "Weber Isham Jakob Zeitler-Stiftung für Weber und andere Handburfer" führen soll, eine Hypothesensorberung über 50 000 M auf ein hiesiges Grundstüd. Die zum 1. April 1905 auffommenden Zinsen sollen zum Kapital geschlagen werden, von da ab aber die eine Hälfte zur Erhöhung des Stiftungskapitals, die dieses den Vetrag von 150 000 M erreicht hat, die andere mit gewissen weiteren Einschränkungen für die Stiftung verbendet werden.
- 2. Die "Emil Zeitler-Fachschlenftistung". Das Verwögen der Stiftung besteht ans dem Grundstüd Linienstraße 20, einer an erster Stelle auf einem Grundstüd eingetragenen Hypothef von 170 000 M mid 30 000 M in Wertspapieren. Sie hat den Zweck, bedürstigen und kleisigen Handsverfern und Künstellen während ihrer Ansbildung auf Verliner gewerblichen Unterrücksausstalten entweder freie Kohnung (möblierte Stude), Heizung und Beleuchtung oder eine Unterfühung in darem Gelde, längstens auf 2 Jahre, zu gewähren. Ter Stister hat sich Nießbrand, und Verwaltung des Hausgrundstüds und den Jinsspenuß der Kapitalien bis zu seinem Tode vorbehalten, jedoch ist die Stiftung bereits zu einem Teil ins Leben getreten.
- 3. Die "Stiftung bes Ludwig Zeitlerschen Studienhauses". Sie hat den Zwech, bedürftigen Studierenden, vorzugsweise solchen der wertern Sprachen, der Mathematif oder der Naturwissenschaften, zu einem Bruchteile aber auch der Medizin oder der Nechte, welche mindestens zwei Semester an einer Universität immatrifusiert waren und weiter studieren oder sich auf das Staatsoder Tostorezamen vordereiten wollen, sodamn aber auch Studenten der technischen Hochschaften werden und Bildhauern längstens auf drei Jahre freie, in einem besonderen möblierten Zimmer bestehende Wohnung nehlt freier Heizung und Beleinghung zu gewähren. Derr Ludwig Zeitler hat zu diesem Zweck der

Stadt Berlin die beiden Grundstüde Buschingstraße 1 und 2 geschentt, sich aber auch hier den Riegbrauch und die Bermaltung der Grundstüde und ihrer Gebäude, deren untere Stochverke stellt vernietet werden sollen, dis zu seinem Tode vorbehalten.

4. Endlich hat uns derselbe Wohltater noch die Grundstüde Buschingstrafe 31, 32/34, 35 zur Vergrößerung der Stiftung "Bischemme Zeitlers Frauenheim", die jedoch erst nach seinem Tode ins Leben treten soll, als Geschent überwiesen. Die Grundstüde haben einen Wert von etwa 250 000 c.K. Das Grundstüd Buschingstraße 32/34 ist noch unbedaut. Die Auflassung hat noch nicht statgefunden.

Der am 21. Mai 1902 hier verstorbene Hofbuchhändler Martin Angust Bahn hat der Stadt Verlin 100 000 .M. zur Begründung einer Stiftung sür erwerblose, schwache oder kranke Näherinnen vermacht. Die Stiftung soll zum Andenken an die am 28. Oktober 1889 verstorbene Gattin des Vegründers den Namen "Sophie Bahn-Stiftung" führen. Die Unterstützungen sollen in Jahresbeträgen von 250 bis 300 .M. bestehen und bei ihrer Vergebung solche weibliche Personen, deren Sehvermögen beeinträchtigt ist, besonders berücksichtig ist mit einer lebenslänglichen Annte von 3000 .M. zugunsten der langläßrigen Pklegerin des Bahnschen Ekkepaares bekaltet.

Der am 14. Juni 1899 in Berlin verstorbene Ratsmaurermeister Julius Mappes und seine am 29. August 1901 verstorbene Chefrau haben der Stadisemeinde ihr Vermögen zur Begründung einer "Mappes-Stiftung", deren Erträge sür die hiesigen Handverserschulten verwendet werden sollen, hinterlassen. Die ktädtischen Behörden haben freiwillig die Verpflichtung übernommen, an hilfsbedürftige Verwandte der Erblasser einmalige Absindungen von 10 000 M. und lebenslängliche jährliche Kenten von 700 M. zu zahlen. Das Stiftungsvermögen beträat 300 000 M.

Der am 23. Dezember 1897 hier verstorbene Generalkonsul Billiam Schönlank und seine am 25. März 1992 verstorbene Chefrau Amalie, geb. Simon, haben 20000 M. zur Errichtung einer "Schönlank-Stiftung" zu wohlstätigen ober gemeinnühzigen Zweden ausgeseht. Der Magistrat hat beschlossen die Zinsen zu laufenden Unterstühzungen an bedürftige, in Berlin ansässige Versonen in Monatkraten von 20,50 M. zu verwenden.

Der am 11. Februar 1900 in Berlin berstorbene Dr. phil. Fedor Jagor hat die Stadhameinde Berlin zu seiner Meinerhin bernsen, mit der Verpflichtung, seinen gesamten Nachlaß zur Errichtung einer "Jagor-Stiftung zur Bermehrung nübslicher Neuntriffe nub Kertigkeiten" zu verwenden.

Das Vermögen des Stifters bestand ans Werthapieren im Kurswert von 693 295 M., einem Barbetrage von 14 987 M., dem handschriftlichen und schriftstellerischen Nachlaß, wissenschaftlichen und fünstlerischen Sammlungen, dem Urheberrecht an den eigenhändigen Zeichnungen, Aquarellen und Lichtbildern, sowie an den wissenschaftlichen Anfzeichnungen des Stifters, sowie schließlich aus dem Sausrat im Werte vom 1882 M.

Rach dem Statute der Stiftung sollen die Mittel der Stiftung zu reinen Studienzweden ohne ein bestimmtes Ziel nicht gewährt werden. Die Stiftung will nicht Mittel zu Ersindungen, welche durch ihre Verwertbarteit in der Praxis reichen Gewinn versprechen, gewähren, sondern zur Ersorichung wichtiger Gesete, zur Lösung bestimmter Ausgaben im Bereiche der Naturfunde, der craften Visssenschaften und der Sechnit, die besondere Vestätigung, sorgfättige Arbeit, tolitheistige Hismittel ersordern, ohne Anssicht auf materiellen Gewinn, und die daher troß ihrer Vichtigheistig für das allgemeine Voh den Krivatleuten uicht leicht unternommen oder zu Ende geführt werden. Im allgemeinen ist bei allen Veschüffen über Verwendung von Mitteln der Stiftung das Hamptaugenmert darauf zu richten, daß für den augegebenen Jwed objektiv etwas erreicht wird.

Die Siftungsbeihilfen und Unterfrühungen sollen nicht nur für Personen von gesehrter Bildung oder für Unbemittelte bestimmt sein. Es soll weder die Urt der Borbildung noch die Mittellosigfeit ein Borrecht begründen, sondern nur auf höhere Begabung gesehren werden. Die mit Beihilfe der Stiftung erzielten Resultate dürsen unter feiner Bedingung patentiert oder geheim gehalten werden.

Tem Auratorium gehört neben ben Bertretern ber städtlichen ubrerschaften je ein Mitglied ber Universität Berlin, ber Königlichen Alabemie der Wissenchaften in Berlin, der Technischen hochschuse in Charlottenburg und des Bereins zur Förderung des Gewerbestleises an.

Ter am 7. Unguft 1901 hier verftorbene Rentier Julius Korke hat der Stadt Berlin sein Vermägen zur Bergrößerung des Künderafyls in der Küraffierfiraße ("Echmidt-Galfisch-Stiftung") vernacht. Die landeshertliche Genehmigung zur Annahme des eine 130000 M. betragenden Nachfasses, zu dem auch das Sausgrundstüd Adalberstraße 98 gehört, ist der Stadtgemeinde nach mehrjährigen Verhandlungen erteilt vorden, nachdem sie die Verpflichtung übernommen hat, 18 000 M. an hissbedürftige Verwandte des Erblasses und workes langjähriger Virtschlichten eine ledensklängliche Neute don jährlich 600 M. zu zahlen.

Mit dem am 21. April 1903 erfolgten Tode des Fräuleins Maxie Sydow, der Todfter des am 23. Oftober 1882 verstorbenen Predigers Dr. theol. Erdown, ist die bei seinem 50 jährigen Amtsjubilämm am 1. März 1872 degründete "Sydom-Stiftung" ins Leben getreten. Zwed der Stiftung ist die Berteilung der Zinsen des 3. Z. in 41 400 M. 3½ prosentigen Stadtanleiheichgeinen bestehenden Stiftungskapitals am Kitwen und unverheiratet Töchter, zunächst von Geistlichen der Venen, in zweiter Linie von solchen der Zerusalemsstriche.

Much die Stiftung des im Jahre 1880 verftorbenen Rentiere Sellmuth Rofter, ber une bas Brundftnd Ropenider Strafe 47a hinterlaffen hat mit ber Bestimmung, alleinstebenden, über 60 Jahre alten, in Berlin geborenen Männern bis an ihr Lebensende freie Bobnung zu gewähren, fonute im Jahre 1903 gum erften Male unbbar gemacht werden. Rach Anhörung ber ftabtifden Ban-Deputation ift von der Berrichtung der im Borderhause und im Seitenflügel des Grunditude vorhandenen Bohnraume fur Stiftungszwede Abstand genommen, dagegen auf bem freien Sinterlande ein beionderes, zur Aufnahme von 15 Berfonen geeignetes Stiftshaus errichtet worden. Das mit Bentral. heizung versehene Gebande, das am 1. Inli 1903 bezogen wurde, enthalt 15 möblierte Einzelzimmer; fie werden von dem Sausvater täglich gereinigt und bieten ben Infaffen auch Gelegenheit, fich ihre Mablgeiten in einem mit einem Gastocher ausgestatteten Rochschrant, ju bem ihnen das Gas frei gngeführt wird, felbit augubereiten. In bem im Barterregeichoft belegenen Feitsaal bat am 14. Januar 1904 - bem Geburtstage bes Stifters - zum erften Male bie von ihm gleichfalls angeordnete festliche Speifung ber Infassen unter Teilnahme ber Mitglieder ber Stiftunge-Deputation stattgefunden. Aus ben Uberichniffen wurde bei diefer Gelegenheit jedem ber Insaffen noch ein Bargeschent von 50 M. übergeben.

Das am 21. November 1901 verstorbene Fränkein Marie Tos, hat nus 140 000 M. vernucht und zwar je zur Kässel zu luterstützungen von Altersversorzungsanstalten und einer Anstalt zur Bessenung verwahrloster Rinder. Sie hat uns hierbei die Verpflichtung auserlegt, das Dossische Erbbegräbnis auf dem Domtscholof in der Liesenstängliche Nenten von je 300 M. zu zahlen. Uns Antrag der Testamentsvollitrecker hat die Stadt 13 000 M. Rachschschulen, auf voelche ihr ein Anspruch zustanden, ersassen, erner zahlt sie einer Verwandten der Erblasserie eine im Testament nicht voraeschene lebenskänalische Reute von 300 M.

Der Kansmann Hermann Fride hat in seinem Testamente, in welchem seine Brider Theodor und Otto Fride zu Erben eingesets sind, unser dem Vermächtnis an seinen Großnessen dernann Zehlte im Betrage von 100 000 M, das dereits durch dessen Ablowe in die Tadahgemeinde Verlin gesallen und zur Begründung der "Antonie Hermann Fride-Stissung" verwendet worden ist, auch seiner Richte Ensille Fride ein Kapital von 80 000 M mit der Vestimmung vermacht, das ihr und nach ihren Tode dem übersebenden Chemann nur der Richtenuch an dem Kapital zustehen, diese selbst aber im Falle ihres kindertosen Alle ihres kindertosen Richte zu hinterlassen, dere Ander der Ander ihres kindertosen kinder zu hinterlassen, verstorden ist, hat die Stadt das Kapital im Einverständnis mit dem hinterbliedenen Ehegatten in eigene Verwaltung übernommen und zahlt an diesen die Infen.

Ter Geheime Kommerzienrat Louis Simon und seine Chefrau Ida, geb. Lehwest, haben der Stadt 50 000 M. für wohltätige Zwede vermacht. Bon diesen Betrage sind dem Maggistrat 25 000 M. zur Bildung eines besondberen Konds unter der Bezeichnung "Quiis Simon-Stiftung" übergeben worden; aus den Zinsen sollen jährlich an ortsangehörige, bedürstige Witwen Unterstützungen von nicht wenden; als 50 M. verteilt werden.

Frau Ottilie v. Hansemann hat im Sinne ihres verstorbenen Ehemannes und zu seinem Andenken dem Oberdürgermeister 100 000 .M für die Armen zur Verstügung gestellt; bei der Verwendung der Summe soll einer Bestümmung der Spenderin entsprechend auch die Beschänfung von Vrennunaterialien für Arme in Berückligung gezogen werden. Der Magistrat hat beschlossen, von dem Geschen 90 000 .M. der Stiftungs Deputation und 10 000 .M. der Armen-Virestion zu überweisen.

Die verstorbene Freifrau Julie v. Cohn Oppenheim hat der Stadt 150 000 M vermacht, und 31var 50 000 M zur Verwendung für Kraufenpstege, Unterstützung der Frenen, Förderung der Erziehung und Vildung u. dergl., 100 000 M zur Unterstützung von Tierschutzvereinen.

Ter in der Tiergartenstraße 14 wohnende Kommerzienrat Hermann Frenkel hat zugleich im Namen seiner Chefrau dei ihrer silbernen Hochzeit dem Oberbürgermeister 20 000 M. sibergeben mit der Bestimmung, daß diese durch die Sissungs-Seputation an hiesige würdige Arme verteilt werden sollen.

Ter Stadtverordnete Bilihelm Geride hat der Stadt Berlin für eine Wilselin-Geride-Moobit-Stiftung" ein Kapital von 27 056 M. überwiesen, wovoon ihm bei seinen 25 jährigen Stadtverordneten ubilänu durch Bürger des Stadtteils Moodit 13 698 M. übergeben worden waren. Die Stiffung soll in Kraft treten, sobald das Kapital durch Ziusen auf 30 000 M. angewachsen ist. Die Ziusen sollen zur Unterstützung hilfsbedirftiger Personen dienen und am 19. Januar jeden Jahres an verschieden wohltätige Einrichtungen, vornehmilich aber an Einvohner des Stadteils Woodit verteilt werden.

Der Dberst 3. D. Emil Knorr und Frau Maroline geborene v. Dehn haben durch eine Stiftungsurfunde vom 21. Juli 1904 mit 300 000 M eine "Oberst Emil und Maroline geborene v. Destu-Knorrsche Stiftung" begründet, die nach dem Ableben beiber Stifter für Familienangehörige der Stifter und für reine wohltätige Zwecke bestimmt ist. Der Magistrat ist zur Bildung des Stiftungsvorstandes mitberufen.

Prof. Dr. Felix Liebermann und seine Chefran Cācifie geb. Lachmann haben uns ein Kapital von 100000 M. für eine "Felix und Cäcifie Liebermann-Stiftung" zur Beihilse bei der Begründung wirtichaftlicher Selbstständigkeit überwiesen.

Die am 16. Juli 1902 hier finderlos verstorbene verwitwete Frau Dr. Luise Lowe-Calbe, geb. Engel, hat ihren gesanten Nachlaß, mit Ausnahme der beweglichen Habe, für eine "Dr. Wilhelm Löwe-Calde-Stiftung" bestimmt, deren Erträge nach Zachlung der ausgesetzten Vermächtnisse und Nenten wur Fürsorge für arme, von Krantseit genesene oder genesende Arbeiter beiberfei Geschlichis vertwendet werden sollen. Der Nachsas beträgt 302 000 M., aus dem noch jährlich 7800 M. Nenten zu zahlen sind; daneben ist die Stiftung noch mit einem Vermächtnis von 12 000 M. an die Hollmannsche Nichtennung der Arbeiten des zunächsten und sind beträgt aber ist, als es ohne Verinträckstang der Verlenempfänger gescheln sant.

Auf (Grund eines am 8. Inli 1905 landesherrlich genehmigten Vergleichs mit den Antestaerben des am 24. Inli 1903 verstorbenen Rentiers Eduard Spargnapani hat die Stadtgemeinde Verlin den in Teutschland besindlichen Rachlaß der Frau Alwine Spargnapani, geb. Spargnapane, bestehend in einer Supothes von 20000 K. und 4000 Fr. Cksetten neht allen Jinsen seit dem Todestage des Eduard Spargnapani erhalten. Gleichzeitig mit der Genehmigung diese Vergleichs ist der Stadtgemeinde der Antritt der Erhschaft in den Rachlaß des Spargnapani zugesagt worden. Da das der Stadt aus diesem Rachlaßes Jusallende Vermächtnis zur Vegründung einer Stiftung für verarnte Kandvierer hatte dienen sollen, ist auch die aus dem Vergleich der Stadtgemeinde zugefallene Summe für den gleichen Ivoel bestimmt worden.

Die am 17. Juli 1904 berstorbene Frau Stabtrat Mathilde Beigert, geb. Weyer, sat der Stadt Berlin 20 000 M. für eine "Elias und Friederisch Weyer-Stiftung" vermacht. Kus den Zinsen dieser Stiftung soll Heighafft und jedes Jahr am 23. Februar und 24. Robember zu gleichen Teilen an Juden und Nichtinden abgegeben werden. Diesem Fonds sollen auch die Zinsen der mit einem Kapital von 20 000 M. begründeten, anderen Zweden dienenden "Elias und Friederisch Weyer-Familienselissung" zugute kommen, falls sich sein den stautarischen Bestimmungen entsprechender Bewerber sir die Kamilienstiftung sindet.

Der am 20. Januar 1903 hier verstorbene Kanssmann Desar Geuber hat in seinem Testamente seiner Wirtschafterin und Pflegerin den Riesibrands seines gesamten Nachlasse vermacht und angeordnet, das im Jalle ihrer Verbeiratung das Niesibrandskrecht wegfallen und sie alsdam die Sälfte des Rach lasses zur freien und unbeschränkten Verfügung erhalten solle, während die andere Sälfte zu einer "Obsar Gender-Stiftung" zur Unterstützung erwerbsunfähiger unschlichen Ausstelle beintunt sein soll. Da sich die Verechtigte verheiratet hat, ist dieser kaufeulen.

Der Bert des auf die Stadt entfallenden Teiles beträgt 78 000 M. Aus dem gesamten Nachlaß find noch 3400 M. an lebenslänglicher Jahresrente zu zahlen. Ter am 5. November 1904 verstorbene Kansmann und Banquier Josef Goldschmidt, Sitigstr. 6, hat in seinem am 30. September 1893 errichteten Testamente bestimmt, daß, wenn sein Nachlaß 300 000 M. überstiege, der Ueberschuß — doch nicht mehr als 500 000 M.— zur Begründung einer "Joseph und Therese Goldschmidt-Stiftung" verwendet werden sollte.

Die Zie Zinden sollen abwechselnd am Todestage des Stifters und seiner Ehefran an Bedürftige der Stadt Berlin, insbesondere an bedürftige Witwen und Waisen, die sonst nicht unterstützt oder nicht ausreichend unterstützt werden, verteilt werden, jedoch sollen jährlich nur 4000 M sir diesen Zweckvernendung sinden, siber die übrigen Zinsen hat der Stifter andere Bestimmungen getrossen, und zwar zugunften seiner Nachsommen und Seitenwerwaudten. Erst wenn die Nachsommenischaft des Stifters ganz ausgestorben ist, fällt der gesaute Amsertag der Stadt Berlin sür den oben angegebenen Aweck zu.

Der am 7. September 1903 hier verftorbene Maurermeister 3ob. Andreas Rarl Louis Grundmann hat in feinem Tejtamente feine Fran Anna Marie geb. Engelbrecht mit ber Mangabe zu feiner Erbin eingefest, baft nach ihrem Jobe das noch porhandene Bermogen der Stadt Berlin unter ben im § 3 bes Testaments aufgeführten Bedingungen zufallen folle, falls fie nicht in anderer Beife barüber berfüge. Die Chefrau ift am 12. Mai 1905 verftorben, ohne daß fie pon Diefem Recht Gebrauch gemacht hat. § 3 des Teftaments legt ber zur Nacherbin berufenen Stadtgemeinde die Berpflichtung auf, erbichaftsiteuerfrei ein Bermaditnis von 20 000 M. und eine lebenslängliche Rente von 900 M. jährlich zu gablen, zwei Erbbegrabniffe auf bem Georgenfirchhof am chemaligen Mönigstor baulich und gartnerifch zu unterhalten und von dem alsbann verbleibenden Zeil des Nachlaffes eine "Grundmanniche Stiftung" gu errichten, beren Binfen zu milben Breden auf bem Gebiet ber hiefigen Urmenpflege, insbesondere auch gur Forberung der Intereffen armer Blinder, verwendet werden follen. Der Wert des Nachlasses beträgt für die Stadtgemeinde 229 130 M. Rady Abgug aller Laften werben von den noch verbleibenden Binfen 2/8 gn laufenden Unterftutungen an verschämte Urme, 1/3 für arme Blinde verwendet.

Der Stadtrat a. D. und Stadtälteste Georg Friedrich Krug und seine Ehefran Luise Mithelmine Bertha geb. Richter faden in ihrem Testamente die Stadtgeneinde Bersin zur Erbin eingescht und insbesondere bestimmt: Es würde den Winsighen der Stister entsprechen, wenn das Grundstüd in der Bellevnestraße 2 entweder ganz oder teilweise zuguniten der nachstehend bezeichneten Stistung und zwar gegen eine entsprechende Wietvergütung zu Antsvohnungen vielleicht des derzeitigen Oberbürgermeisters und anderer städtischen Beaumen oder ähnlicher dem flädtischen allgemeinen Anhen dienenden Zwede verwendet, aber jedenfalls in seinem ganzen Umsauge fonserviert und der Berwaltung der Stadt Versin erhalten würde.

Die gesamte Erhschaft soll sür eine Altersversorgungsanstalt oder ein Hospital verwendet werden. And dem Einfonnunen bezw. den Jinsen sollen nuterstätigt oder anch in Vohnung und Nost erhalten werden: seit längerer Zeit, also vielleicht seit 20 Jahren, ununterbrochen hier ortsangehörige, über 50 Jahre alte würdige Männer und Franen, wie auch Chelente evangelischer Konsession sowie unverheiratete Töchter hiesiger Ginvohner, die dem bisher noch nicht der gesehlichen Arnnenklege anheimgesallenen Altigerstande angehören und durch Alter, Kransseit der Siechtung ganz oder zumeist erwerbsimsähig geworden find und bervölischen zu sürer Erhaltung fähigen und vervölischen Verwandsten besiehen.

Es foll jedoch hierbei nicht ausgeschlossen sein, daß die Erlangung der Benefizien dieser Stiftung von der Einzahlung eines den Eintritt nicht zu sehr erichwerenden bescheiden Eintrittsgeldes abhängig gemacht werden kann, dessen besche das Auratorium mit Genehmigung des Magistrats zu bestimmen hoben soll.

Sobald diese Stiftung ins Leben getreten sein wird, sollen zunächst die Berwandten des Stifters und seiner ersten Gattin, Auguste Arng geb. Sirfchseldt, den Borzug vor allen fibrigen Eintrittsberechtigten und zwar ohne Zahlung eines Gintrittsgeldes genießen.

Sobann follen die hiefige Raich- und Zengmacherinnung und die Korbmacherinnung, deren Chrenneister der Stifter geweien war, vor den übrigen Aufnahmeberechtigten insofern bevorzugt werden, als ihre Mitglieder, wenn sie überhaupt die zur Aufnahme berechtigenden Bestimmungen erfüllen, nur die Külfte des statutarischen Einfaussgeldes zu zahlen haben.

#### Der Rachlag umfaßt:

| 1 | 1. bas Saus Bellevneftrage 2, beffen Bert von der Grn | nð:           |
|---|-------------------------------------------------------|---------------|
|   | eigeutums Deputation festgeset ift auf                | . 732 000 M.  |
| 2 | 2. Sypothefen im Berte von                            | . 300 000 -   |
| 3 | 3. Effekten im Berte von                              | . 368 700 -   |
| 4 | 1. Bar                                                | . 5 768       |
|   | Summe                                                 | . 1 406 468 M |
|   | Die Maffe ift mit ungefähr                            | . 140 000 -   |
|   | Legaten belaftet und einigen nubedeutenden Rent       | en:           |
|   | verpflichtungen, so bag                               | . 1 266 468 M |
|   | verbleiben. Davon find noch bie Supothefen auf t      | em            |
|   | Rachlaßgrundstück mit                                 | . 200 000 =   |
|   | abzuseten, so daß sich etwa                           |               |

Der am 30. September 1905 in Berlin unverheiratet und elternlos verstorbene Rentier Theodor Ruhner hat u. a. der Stadt 2 281 722 M. vermacht mit der Bestimmung, davon eine milde Stiftung unter dem Namen "Gebrüder Theodor und Marl Muhner-Stiftung" zum Beiten von hilflofen, in Berlin ortsangehörigen und mindeftens 36 Jahre alten Näherinnen, Sandarbeiterinnen, weiblichen Dieuftboten und Fabrikarbeiterinnen ohne Unterichied des Bekenntniffes zu errichten.

Der Erblasser hat für die Stiftung lettwillig ichon ein Statut festgesetzt. Den Unterstübungsberechtigten sollen and den Einfunten des Stiftungskapitals laufende Nenten vom 250 M. jährlich, in viertelfährlichen Beträgen gahlbar, der Negel nach auf Lebenszeit gewährt werden. Bei der Auswahl haben Angehörige der Kamilien des Stifters und seines mit als Stifter genammen Bruders ward klutuer ein Vorzugerecht. Das steuerfrei zu zahleude Vermächtnis ist noch mit einer lebensläuglichen Sahreserente von 480 M. zugunsten einer Verwanden des Stifters beschwert. Der Gesantwert des Nachslässe beträgt nach August der Teitamentsvollstrecker zwischen 280 000 und 280 000 M. Ausger dem der Stadzgeneinde zugedachten Vermächtnisse sind 200 000 M. die den Verlächten Teirchnuberein und eine Neihe kleinerer Juwendungen teils sür der Verschauber, bestimmt.

Ter am 7. Kebrnar 1906 hier verstorbene stommerzienrat Hoseph Kinkuß hat der Stadt 70 000 M. vermacht; die Zinsen von 50 000 M. sind zur Unterstätigung von Armen ohne Unterschied des Besenutuisses und 20 000 M. sür das Kaiser- und Kaiserin-Kriedrich-Minderfrankenhaus bestimmt.

Der Handtmann a. D. Inlins v. Schtopp und seine Chefran Maria geb. Liman haben der Stadt Berlin 10 000 Taler für eine "Senriette Liman-Casper-Stiftung" vernacht, ans der jährlich zwei würdige, hilfsbedürftige, elteriose Töchter des Beamten, Offizier, Gelehrten oder Kansmannitandes zu nuterstüben sind, 3500 Taler zu einer weiteren Stiftun, aus deren Zinfen an acht bestimmten Gedenstagen acht hilfsbedürftigen Töchtern gebildeter Ettern, die nuverschuldet in solche Lage geraten sind, 20 Taler gezahlt werden jollen.

Die am 15. November 1904 hier verstorbene Fran Johanna Simon (eb. Salinger, Bitwe des Bantiers Morig Simon, hat ein Kapital von 1000 000 M. zur Gründung eines in Berlin oder den Voorten zu errichtenden Baisenhieß für Mädchen vom 12. die 18. Lebeussahre ohne Unterschiede der Religion ansgesetzt. Die näheren Bestimmungen über Errichtung und Verwaltung dieser "Norits und Johanna Simon-Stiftung" sollen von der Tochter der Erstassenhing in Gemeinschaft mit dem Zeitamentsvollstreder, die auch später die Etiftung zu verwalten haben, getrossen werden. In Ansfihrung einer weiteren lethwilligen Unordmung, wonach die Gemannten hierzu unsere Witwirkung in Anspruch zu nehmen bespat sein zu der haben des die deitsen Bevollmächtigten lich bereit erklärt, die Stiftung in Bertug zu errichten; sie haben dadei gleichzeitig den Antrag gestellt, für die Etistung ein geeignetes, der Stadtgemeinde Verlin gehöriges Terrain fossensiere in übersassen.

Es ift beabsichtigt, von dem Stiftungsfapitale 140 000 M auf den Bau, 40 000 M auf die innere Einrichtung des Saufes und die Zinfen von 820 000 M zum Unterhalt der Mädchen und zur Vestreitung der Verwaltungskosten zu verwenden.

Aufuahme finden 30 bis 40 elternlofe, unvermögende junge Madden der gebildeten Stande.

Die eine Sälfte ber aufzunehmenden Mädchen joll in der Regel der derüttlichen, die andere der judischen Religion angehören. Ferner sollen regelmäßig nur solche Mädchen aufgenommen werden, deren Eltern mindeftens die letzten zwei Sahre hindurch in Berlin oder einem der Vororte gewohnt haben. Jedoch joll die Zahl der aus den Vororten oder anderen deutschen Etädten itammenden ein Drittel der Gesautzahl nicht überfeigen.

Als Stiftungsgrundstüd ist das in Treptow, Hossimannstraße 11, belegene, etwa 1750 gm große Grundstüd im Werte don 56 000 M in Aussicht genommen.

Aufgerdem hat die Erblasserin den Armen der Stadt Berlin ohne Unterschied der Religion 30 000 .M. ausgesett.

Die verwitwete Frau Hermine Strauf, geb. Massenbach, hat der Stadt jum Andenken an ihren am 15. September 1905 verstorbenen Chemann Worte Strauf; 20 000 M. zur Grindung einer "Morit Strauf; Stiffung" ibergeben. Ans den Erträgen bieses Napitals iollen Unterstützungen an bedürftige Resonvaleszenten ohne Unterschied des Glanbens, des Alters oder des Geschlechts gegeben werden.

Der am 3. Januar 1903 verstorbene Mentier, frühere Apothefer Karl Borff hat seinen Rachlaß für eine "Karl Borff-Stiftung" beitimmt, deren Ziusen zu je einem Drittel:

- 1. für das Raifer- nud Maiferin Friedrich-Minder-Aranfenhaus,
- 2. für die Berliner Gerienfolonien,
- 3. für die Ferienfolonien der Berliner Odd Fellow Logen verwendet werden follen.

Sollten diese Einrichtungen sich anflösen oder mit ihren Zweden in Widerhuruch seben oder zu deren Erfüllung umfähig werden, so hat der Borstand die Berwendung der Zuisen anderen Einrichtungen zu übertragen, die der Krankenhausstürsorge für franke Kinder und den Ferienkolonien für Berliner Kinder gewidmet sind.

Das Bermögen der Stiftung beträgt 133 590 M, ift aber noch belaitet mit bem Erbichaftsstempel für die Stiftung und zwei lebenslänglichen Renten im Betrage bon 4750 M.

Der am 20. Februar 1903 hier verstorbene frühere Schlossermeister Dermann Grügmann hat der Stadt Berlin sein Bermögen zur Errichtung einer "Kermann und Luise Grügmann Stiftung" vermacht, deren Jinsen der Elisabeth-Stiftung für Bitwen und Laisen undeholdeter Kommunalbeaunten

zu gute kommen sollen. Der Erbkasser wünscht noch besonders, daß ehemalige würdige unbesoldete Kommunalbeamte christlicher Religion bei der Verteilung der Zinsen berücksichtigt werden möchten.

Ter reine Nachlaß belief sich auf ungefähr 180 000 bis 200 000 .M. Es gehört dagu u. a. das in der Bolliner Etraße 52 belegene Hausgrundsstüt merete von etwa 90 000 .M. belastet mit einer Hypothef von 40 000 .M. sowie ein Tritlet-Unteil an der früher Pochhammerschen Vadeaustalt. Tas Kapitalvermögen beträgt 54 900 .M. Un lebenstänglichen Nenten, vorzugsweise für Verwandte des Erblasiers, sind 3700 .M. sährlich ausgesetz, außerdeun ein Vermächtnis von 1000 .M. sin den in Benten vorzugsweise für Verwandte des Erblasiers, sind 3700 .M. sährlich ausgesetz, außerdeun ein Vermächtnis von 1000 .M. sin den der Vermächtnis von

Wie in den früheren Sahren, wurden nus auch in diesem Zeitraume jährlich von zwei ungenannten Gönnern je 5000 M. zum Anfaufe von Brennmaterial für die Armen zur Berfügung gestellt.

Am Anhange geben wir als Ergänzung zu den in den Verwaltungsberichten für 1889/1895 Teil III S. 271 ff. und für 1895/1900 Teil III S. 301 ff. enthaltenen Verzeichniffen der Stiftungen noch eine Abersicht über solche Stiftungen, die dort nicht ausgefährt sind.

In der Berichtsperiode hat die Bahl ber Unterftungen, wie die folgeude Tabelle zeigt, bedeutend gigenommen.

Diese Steigerung hat ihren Grund darin, daß sich die Stiftungen verniehrt haben, und daß in zahlreichen Fällen große Beträge zu sofortiger Ber teilung gespendet wurden.

3ahl der Unterstützungen:

| Betrag     | 1901         | 1902            | 1903            | 1904  | 1905  |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
|            | Laufende Un: | terftübungen an | n Jahresfchluff | je:   |       |
| is 120 M   | 328          | 326             | 253             | 258   | 248   |
| 120-180    | 189          | 184             | 199             | 180   | 184   |
| 180-300    | 297          | 267             | 399             | 397   | 380   |
| 300-600 :  | 77           | 86              | 180             | 160   | 294   |
| i00-900    | 45           | 76              | 76              | 32    | 85    |
| iber 900   |              |                 | 7               | 18    | 21    |
| Zufammen   | 936          | 939             | 1 114           | 1 045 | 1 212 |
|            | Gint         | nalige Unterftü | hungen:         |       |       |
| nis 10 M   | 173          | 180             | 183             | 181   | 191   |
| 10- 20     | 297          | 391             | 443             | 371   | 554   |
| 20- 30     | 771          | 807             | 880             | 1178  | 1 549 |
| 30- 50     | 643          | 341             | 970             | 1 054 | 1 229 |
| 50-100 :   | 297          | 231             | 339             | 373   | 429   |
| 100-300    | 214          | 180             | 184             | 121   | 128   |
| iber 300 = | 22           | 42              | 48              | 6     | ô     |
| Busanmen   | 2417         | 2172            | 3 047           | 3 284 | 4 085 |

Die laufenden Unterstützungen werden, wenn sich die Vermögens und Erwerbsverhältnisse der Unterstützten nicht wesentlich bessens, gewössund seinen Versignen gestabschaften — meist jährlich — sindet eine Vrissung der Verhältnisse der simpsänger statt, von deren Ergebnis dann die Fortzahlung abhängt. And, eine wesentliche Verbesserung der Lage der unterskaltungspssichtigen Verwandten, auf welche sich die Prüfung ebensalse erstreckt, kann die Entziehung oder Hereckt, kann die Entziehung oder Verabsehung der sausenden. Unter stätzung nach sich ziehen.

Einnolige Beihilfen werden nur sogenannten verschännten Armen, die noch nicht der öffentlichen Armenpflege anheinigesallen sind, gewährt. Unter diesen befinden sich auch solche, für welche die bereits bewilligte laufende Unterstützung nicht anweichte.

Ans den zur Unterstützung Armer mit Brennmaterial bestimmten Schenfungen wurden in den simt Berichtssfahren 1345, 1440, 1384, 1222, 1415 Bertinnen zu je 1000 Stüd beschaft, die 11 808, 10 728, 9550, 9584 und 11 320 M fosteten.

Ferner erhalten die aus Bohitätigfeitssonds unterstützten Bersonen, deren jährliche Unterstützung 300 M. nicht übersleigt, im Dezember 12 M. dar zur Beschaffung von Bremmaterial; die Zahl dieser Unterstützten betrug 1905: 296,

Ans der v. Kottwisschen Armenmerftügungsanstalt sind ebenfalls jährlich 400 bis 500 Arcinen oder Kamilien mit je 1000 Stüd Presschiften unterfrügt worden. Uns derselben Anstalt erhielten in den fünf Jahren 463, 435, 454, 415, 355 Kamilien eine Beihilfe zur Micte.

Mus ber Paberstein-Stiftung wurden jahrlich an hilfsbedürftige Familien – vornehmlich an folde gebildeter Stäude — 23 bis 24 Nahmafchinen verteilt.

Die Bahl ber im Stiftungsburean eingegangenen Gesuche betrug in ben 5 Jahren 23 873, 25 708, 23 009, 20 882, 21 086.

Am niedrigsten war die Zahl der Eingänge gewöhnlich im Juni, am größten im Rovember. Die starke Steigerung in diesem Monat hat ihren Grund in den zahlreichen Gesuchen nu Bewilligung von Bremunaterial, sodann aber auch in den im Dezember stattsindenden Berteilungen der Einfünfte der Schnellichen und der Simon, hermann und Ela Böhnschen Stiftung.

### Bentralftelle für die Kontrolle der Wohltätigkeitspflege.

Die Zeutralstelle für die Kontrolle der Kohltätigkeitspflege ist eine der städtischen Stiftungs-Deputation zugeordnete Auskunftsselle, die auf Aufrage Auskunft über bedürftige Versonen zu erteilen hat.

Der Gedanke, von dem wir bei der Begründung der Zentralstelle ansgingen, eine Ausfunftsitelle zu schaffen, von der man über jeden bei einer Behörde, einer Bohltätigkeitsaustalt, einem Bereine nim um Gewährung einer Unterstützung einkommenden Bittheller Auskunft erhalten könne, und der alle von irgend einer Seite unterflützen Perionen unter Angade der Perionalien und der Höhe und Urt der gelöchten Unterflützungen zum Zwecke der Anschreibung nannhaft zu machen seien, hat in Verlin noch nicht recht Burzel geschlagen.

Während sich in anderen großen Städten die Fälle der Benutung der zentralen Auskunftsskellen von Jahr zu Jahr unehren, während es z. B. in Jamburg von keiner Vehörde, keiner Ablitätigkeitsanitalt, keinem Vereine, keiner größeren Firma, ja sogar setten von einer reichen Krivatperson unterlassen wird, einerseits vor Gewährung von Unterstützungen Auskunft über die Versäulichsseit der Stiffickler von der zeutralen Auskunftsskelle einzziehen, anderieits dieser von jeder gewährten Unterstützung Nachricht zu geben, hat die Vernutung unserer Zeutralsskelle sich bieber nur auf sehr besteiebener Sohg gebalten.

Trot unserer Bemühung, das Berkindnis und Interesse für unsere Ein richtung dadurch zu weden, daß wir die jährlichen Geschäftsberichte, die auch stetse eine genaue Beschreibung dieser Einrichtung und die Tarkegung ihres Anhens enthielten, zu Hunderten von Exemplaren deuden und an die beteiligten Stellen versieden ließen, ist die zahl der Ausstunsterteilungen ziemlich underführert geblieben.

Nachstehend geben wir eine Abersicht über die Geschäftsergebuisse von 1900 bis 1905.

| _  | Es wurden bearbeitet                                                                                                           | 1900   | 1901   | 1902      | 1908   | 1904   | 1905   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 1. | Aufragen                                                                                                                       | 3 007  | 2 956  | 2 479     | 2 776  | 2 852  | 2 429  |
| 2. | Mitteilungen von Be                                                                                                            |        |        |           |        |        |        |
|    | hörden, Bereinen ufw.                                                                                                          | 19.658 | 23 331 | 19917     | 20297  | 20.950 | 21669  |
| 3. | Von der Armen Direftion gemachte Mitteilungen von Extra-<br>nuterstützungen und<br>Unterstützungen aus<br>Stiftungen der Armen |        |        |           |        |        |        |
|    | Direttion                                                                                                                      | 72 505 | 85229  | $69\ 395$ | 2517   | 42956  | 55286  |
| 4. | Desgl. von den Ber-<br>änderungen der Be-<br>züge von Almojen- und                                                             |        |        |           |        |        |        |
|    | Pflegegeldempfängern                                                                                                           | 24 019 | 79.469 | 58075     | 24 271 | 14826  | 15 498 |
| 5. | Unterftütungsgefuche<br>n. Aften d. Stiftungs                                                                                  |        |        |           |        |        |        |
|    | Deputation                                                                                                                     | 20 965 | 21645  | 20363     | 19.955 | 21082  | 23 040 |

- 3u 3: Im Sahre 1903 sind der Zentralstelle imr die Beträge mitgeteilt worden, welche die Armen-Tireftion aus ihren Stiftungen bewilligt hat, nicht aber die Ertraunterstützungen, welche im Rahmen der Armenpstege gewährt merden.
- 3u 4: Seit 1903 sind nur noch die Fälle gemeldet, in denen Almoson bezw. Pilegegeld völlig neu oder ader wieder bewilligt oder abgesetzt worden ist. Die Peränderungen während des Almoson oder Pilegegeldbezuges in der Söhe des Betrages, Bohnungswechset uw. sind nicht mehr gemeldet worden, weil es im allgemeinen nur auf die Tassach ansommt, daß eine dauernde Unterstützung aus öffentlichen Witteln itastfindet.

Ausfunft über die höhe der Almosen bzw. Pflegegelder sind wir ohne Berzug trotdeut zu geben in der Lage, weil die Zentrasstelle in täglichem Berfehr mit der Armen-Tirestion steht nud von ihr jeden Angenblick den Betrag des gezahlten Asmosens ersahren kann.

Unfer Kartenarchiv vermehrt sich dauerud, obwohl es einer fortlausenden Durchsicht unterzogen bleibt, dei welcher veraltete Karten ausgeschieden werden. Unzeit verfügen wir über 182 150 Karten. Im Austaulch itehen mit ums u. a. folgende Stellen: das Kammergericht, das Polizeipräsidium, das Tomfirchentollegium, das Provinzialschulfollegium, die Altesten der Maufmanuschaft, der Berein gegen Berarmung, das Bürgerrettungsinstitut, die Tentsche Gesellschaft sir ethische Kultur, die Intendantur des Gardescops, die Intendantur der Militärinstitute, die Deritaatsauwaltschaft zu Berein, der Verein junger Kanssenten von Versien von Verein Deutschen und Kleineitberufsgenossenschaft, die Labafsberufsgenossenschaft, die Anschieden

# B. Die Eriedrich-Wilhelms-Anfalt für Arbeitsame und die von Biederfee-Stiftung,

1. Die Friedrich Wilhelms-Anstalt für Arbeitsame verdankt ihre Eutschung einer Speinde der Kaiserin Alexandra von Instand zum Gedächtnis ihres Baters, des Königs Friedrich Bilhelm III. von Prenhen und wurde mit dem Stiftungs-Stammsfapital von 40 1000 Talern durch Erfaß vom 8.720. Oftober 1840 begründet. Zur Lerwaltung des Fonds ist ein Kuratorium berusch, das aus Mitgliedern des Magistrats, der Stadtverordneten-Versamulung und aus Vürger-Teputierten besteht. Der Zwed der Stiftung ist, durch Kraufheit oder sonstige Unglüdsfälle in Not geratenen Einwohnern Darlehne zu dewissigen.

In den einzelnen Jahren der Berichtsperiode erhielten 530, 481, 453, 506, 460 Perionen Darleben im Betrage von 49 805 M., 47 095 M., 45 245 M., 52 555 M. und 44 655 M.

Das Mapitalvermögen betrng Ende 1900: 459200 M., Ende 1905: 512800 M.

2. Das Kapitalvermögen der von Viederiec. Stiftung besteht nach wie vor aus einer anteiligen Supothel von 24 000 M., beren Zinssus 4 % beträgt; an Darleben wurden bewilligt in den fünf Jahren 6130 M. 5925 M., 5175 M.,

6880 M., 6210 M. an 98, 93, 79, 108, 97 Berionen.

## Die städtische fürsorge für Blinde und Taubstumme.

In der städtischen Blindenpflege sind während der Berichtszeit mehrere nicht unwesentliche Beränderungen eingetreten. Die städtische Blindenaustalt einschließich der Blindenichnle ist von der Ilten Jasobstraße 112 bezw. Kürassieritraße 23 nach der Dranienstraße 26 verlegt worden. Für den Beluch der Blindenschule wird jett ein Schulgeld von 100 M. für hiesige und 200 M. sür auswärtige blinde Kinder erhoben. Jur Aufnahme in die Blinden Beschäftisgungsanstalt ist der Nachweis des hiesigen Unterstützungswohnsiges ersorderlich; Auswärtige können somit in die Beschäftsanngsanstalt nicht aufgenommen werden.

Das wichtigste Ereignis in der Berichtsperiode war die Eröffnung des Alindenheims (Rithelm und Ida Becker-Stiftung) am 1. März 1904. Aus den Mitteln der Stiftung, die 1897 mit einem Kapital von 737000 M degründet wurde, ist das Grundsstüd Berliner Strase 138/139 in Weisense mit den darauf besindssigen Banlichfeiten augekauft worden. Das Wohnhaus, das sir 15 dis 20 Pfleglinge Raum bietet, wurde zunächst mit 5 Blinden belegt, am Schlusse der Berichtsperiode besanden sich 7 Pfleglinge in dem Heim. Die Anfnahme sowie die Verpstegung sind kostenden. Das Rähere über Anfnahme, Entlasiung Berhalten in dem Heim usw. ist durch ein Statut und eine Hansordnung gereactt.

Bei einer Bemteilung ber Leiftungen auf bem Gebiete ber Blindenpflege fommen in Betracht:

- 1. die bon ber gesetlichen Armenpflege getroffenen Dafnahmen,
- bie über die gesetlichen Forderungen hinausgehenden städtischen Beranitaltungen.
- 3. die von der Stadtgemeinde verwalteten Stiftungen und Legate,
- 4. die Tätigfeit wohltätiger Bereine.

Ter gesehlichen Armenpflege als Laudarmenverband genügen die städichen Behörden durch Anfriadhne von Blinden in die Siechenanstalten (gesichlossene Armenpslege) oder durch Gewährung von Almosfen, Filegegeldern niv. (offene Armenpslege).

Die über das gesetliche Maß hinausgehenden ftabtischen Beranstaltungen find zusammengesaßt in der städtlichen Blindenanstalt, welche fich aliedert in

die Blindenfdule.

die Fortbildungsichule für Blinde,

Die Beichäftigungeguftalt.

Die Blindenaustalt steht unter einem Direttor, der sowohl die Blindenichnle als auch den gesamten Burean-, Raffen- und Geschäftsbetrieb der Beichäftigungsaustalt leitet.

Ter Unterricht in der fünftlassigen Blindenschule wurde von dem Director, zwei wissenschaftlichen Lehrern, zwei wissenschaftlichen Lehrerinnen, einer technischen Lehrerin und einem Mustlehrer erteitt.

| Die | Frequenz | war | fol | gende: |
|-----|----------|-----|-----|--------|
|     |          |     |     |        |

| 3 öglinge  | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rnaben     | <br>44  | 44      | 43      | 42      | 41      |
| Mäddjen    | <br>19  | 21      | 25      | 29      | 29      |
| Zusammen . | <br>63  | 65      | 68      | 71      | 70      |

Die Fortbildungsichule dient gur Feitigung und weiteren Förderung der Schulkenntniffe fowie gur Erlerung eines Erwerbszweiges für die aus der Blindenschule entlassen Schulkfuder und die erwachsenen Blinden. Die Zahl der Schülker betrug in den fünf Jahren 146, 153, 155, 151, 155.

Den ausgedehntesten Teil der Blindenaustatt bildet die Beschäftigungsauftalt. In ihr finden die Kortbildungsichfiller sowie andere hier ortsangehörige arbeitsuchende Blinde ihre Beschäftigung und zum Teil ihren Erwerb.

Die Tätigteit erstredt fich auf Stuhlsliechten, Korbmacherarbeiten, Bürstenbinderei, weibliche Handarbeiten und Truden von Alindenschriften. Die ersteren drei Arbeiten werden von Wertmeistern, die weiblichen Handarbeiten bon einer Lestrerin geleitet, während die Truderei unter unmittelbarer Auflicht des Tireftore steht.

Aber den Befuch der Beschäftigungsanstalt einschliefilich der Fortbildungssichüler gibt die folgende Tabelle Auskunft.

| Betrieb                    |                  | 1901/02  | 1902/08  | 1903/04  | 1904/05  | 1905/06  |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stuhlflechterei .          | 111.<br>  110.   | 21<br>19 | 24<br>29 | 29<br>25 | 26<br>20 | 25<br>17 |
| Morbstechterei .           | m.<br>  w.       | 25<br>4  | 24       | 29       | 31       | 27       |
| Bürstenbinderei            | . { m.  <br>  w. | 16<br>26 | 18<br>28 | 18<br>28 | 18<br>39 | 24<br>40 |
| Weibliche Hand<br>arbeiten | m.<br>  w.       | 30       | 25       | 24       | 14       | 13       |
| Druckerei                  | . { m.           | 1 4      | 1        | 1 3      | 1 2      | 1 2      |
| Zusammen .                 |                  | 146      | 153      | 157      | 151      | 149      |

Der Erlös aus den angefertigten Waren, die an itädtische Verwaltungen und Private zum marktüblichen Preise verkanft werden, wird den Blinden nach Abzug der Kosten des Materials in monatlichen Naten ausgezahlt.

Die Einnahmen und Ansgaben betrigen:

| Finanzielles Ergebnis | 1901/02   | 1902/03<br>M       | 1903/04<br>.#.     | 1904/05<br>M       | 1905 06<br>.M.     |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cimahmen              | . 134 740 | 150 180<br>142 510 | 156 570<br>151 060 | 177 640<br>175 420 | 229 190<br>221 670 |
| Aberschuß             | . 3 210   | 7 670              | 5 510              | 2 220              | 7 520              |

In dem letzten Kahre der Berichtsperiode wurden an Arbeitslöhnen 43 380 M, d. i. etwa der fünfte Zeil der Bruttoeitunahme von 229 190 M ge-ahlt; das ergibt für den Kopf der 149 Blinden einen Wonatsverdienst von 24.26 M.

An Stiftungen, deren Erträge ganz oder teilweise für Minde verwendet werden, waren am Schlusse der vorigen Periode die solgenden vorhanden: ") die Abbegg-Stiftung, das Alsseben-Legat, der Arnoldiche Honds, die Anna Diettrich-Stiftung, das Lessinger Legat, das Koppesche Legat, der Dr. Reinide-Honds, das Dr. med. Straßmannsche Gelchenk, das Friedrich Willelm Schulgesche Legat, das Legat einer ungenannten Witte der Lazarus-Gemeinde, das Leitmepersche Legat, das Cartsche Legat, das Levyliche Legat, das Levyliche

<sup>\*)</sup> Bergl. Berm. Ber. 1895 1900 Jeil III 2. 66.

Ren hingingefommen find in der Berichtszeit: Die Andolf und Auguste Enfferth Stiftung, Der Friedlanderiche Geschentsonds für Blinde, Die Seinrich Grünert-Stiftung, Das Seihiche Bermächtnis, Die Grundmanusche Stiftung.

Das Nahere über Gründung und Zwed dieser Stiftungen ist im Anhange enthalten. Die Wilhelm und Ida Beder-Stiftung ist bereits oben ermähnt.

Bon Bereinen, die fich der Fürforge für Blinde widmen, find zu neunen:

ber Berein gur Gurforge fur erwachsene Blinde,

der Mooniche Blindenverein.

bas Blindeninftitut gur Ergiehung blinder Minder,

ber Berein gur Görderung der wirtichaftlichen Gelbständigfeit ber Blinden,

die Genoffenschaft blinder Stuhlflechter Berlin,

ber allgemeine Blindenverein zu Berlin.

Durch Vermittelung des Vereins für Ferienfolonien wurden jährlich 10 bis 15 der förperlich schwächsten Kinder unserer Blindenschuse zu einem vierwöchigen Sommeraufenthalt nach Harzburg geschickt.

Ferner konnte alljährlich durch Bermittelung des "Berliner Börfenkuriers" eine Anzahl blinder Madchen unferer Beschäftigungsanstalt zu einem Sommeraufenthalt auf das Land oder au die See geschickt werden.

Die Jahl der ortsantwesenden Blinden betrug nach den Ergebnissen der Bolfszählung am 1. Tezember 1905: 1196 (1900: 1036), darunter 617 (519) männliche und 579 (517) weibliche.

Für die Schulbildung der taubstummen Minder und ihre Fortbildung nach der Entlassung ans der Schule ist durch die städtliche Taubtummenschule und durch die städtliche Fortbildungsschule für Taubtumme Sorge getragen. Beide stehen unter der Berwaltung der städtlichen Schul-Deputation. Die für den Unterricht taubstummer Rinder gestenden Bestimmungen sind in sesten Vervaltungsberichte Teil II S. 184 mitgeteilt.

Die städtische Taubstummenschule besteht feit 1875 und befindet sich seit Oftober 1885 auf dem Schulgrundstüd Markusstrafte 49 im eigenen Saufe, das jest 17 Klassen enthält.

In Jahre 1905 wurden in biesen Maisen 102 Knaben und 87 Mädchen, miammen 189 Kinder, unterrichtet. Das Lehrversonal bestand ans dem Direstor, 14 wissenschaftlichen Lehrern, 3 wissenschaftlichen Lehrerinnen und 5 technischen Lehrträften.

Die Taubstummenschule hat in ihrem Gesautunterrichtsplan vor allem bie "unundliche Berkehrsfähigkeit" ihrer Zöglinge mit ber hörenden und redenden

<sup>\*)</sup> Ziehe 3. 44.

Welt anzustreben, damit die Taubstummen später ihre Bernfs- und Lebensstellung unter ihren hörenden Mitmenschen selbssändig auszufüllen vermögen. Darnu hat die Schule anch in der Verichtszeit wieder das Hauptgewicht auf die lantbrachliche Ausbildung ihrer Könlinge geleat.

Noch vorhaubene Sprach, und Hörreste der Schüler wurden ohne Venachteiligung der geißtigen Entwicklung dieser Kinder in Unterrichte gerne benute und dadurch geübt. Die auf natürlichem Wege erlangte Sprache später taub gewordener bezw. schweckforiger Minder wurde durch Artistalationschungen so gebessert, daß sie in vielen Fällen normal wurde und blieb. Tauf dem vorhaubenen Massenheiten fonnten diese Minder hier ihrem Altsesenhot eingestellt werden und damit diesenige Förderung sinden, die ihnen sonit verlagt geblieben wäre. Ta das sehssenhot der Eanbitmunnen hauptsächlich durch den Gesichtessinn kompensiert wird, so worde darant Bedacht genommen, das Schvermögen der Atuder erforderlichenfalls auch unter Hinzusiehung augenärztlicher Veratung bezw. Vehandlung nach Wöglichteit zu schwen und zu vielegen.

An die städtische Tanbstummenichnte angeschlossen ist die Fortbildungsschule für Tanbstumme, über welche bereits im Zusammenhange mit den übrigen Fortbildungsschulen Teil II S. 152 berichtet worden ist.

# Das städtische Arbeitshaus. — Das Arbeitshaushospital.

Mit dem Beginne ber Berichtszeit ift eine Anderung ber gefetlichen Beftimmungen bei den 88 361 b und 362 des Reichsftrafgesethuchs eingetreten. Muf Grund bes Gefetes bom 25. Juni 1900, betreffend Anderungen und Ergangungen bes Strafgesetbuchs, in Berbindung mit bem Gefet vom 2. Juli 1900 über Fürforgeerziehung Minderfähriger werden im Falle des § 361b des Strafgesebuche (gewerbemäßige Ungucht) minderjährige weibliche Berfonen. die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in das Arbeitshaus als Morrigenden nicht mehr aufgenommen. Dagegen wurden die noch nicht 18 3ahre alten weiblichen Berfonen, beren Unterbringung in Güriorgeerziehung beichtoffen oder vorläufig angeordnet worden war, der feit dem 1. Juni 1901 auf dem Grunditude des Arbeitshaufes proviforifch eingerichteten Fürforgeerziehungsabteilung überwiesen. Gie blieben aber nur folange in biefer Abteilung, bis über ihre weitere Unterbringung in einer Erziehungsanitalt ober in Brivaterziehung von der Armen Direftion, Abteilung fur Die Baifenverwaltung, Beftimmungen getroffen worden waren. Gie erhielten Befleidung und Befoftigung nach bem Reglement des Arbeitshaufes. Bon ben Norrigenden murden fie ftreng gesondert gehalten. Rach den Bestimmungen des ermähnten Gesetes sollte mit bem Ende bes Berichtsjahres 1902 Dieje Station aufgehoben werben. Die letten Mädden fonnten jedoch erft am 19. Juni 1903 entlaffen werden, da ihre endgultige Aufnahme in eine Erziehungsauftatt noch nicht beschloffen worden war.

Ferner werben nach bem Gesehe vom 25. Inni 1900 and männliche Berjonen, die wegen aluppelei mit Gefängnis bestraft worden sind, von der Landespolizeibehörde dem Arbeitshanse überwiesen (§ 181a des Strafgesethuchs).

Sonftige Anderungen in den Bestimmungen über Anfnahme von Korrigenden und Soipitaliten find während der Berichtsjahre nicht eingetreten.

In das Arbeitshans werden diejenigen Personen aufgenommen, welche auf Grund einer richterlichen Verurteilung wegen Abertretung der §§ 3613—8, 362 und 181a des Reichsstrafgesetunds (Landstreicherei, Bettelei, gewerbsmäßige Ungucht, Arbeitssichen, Sbachlosigfeit, Auppelei) der Landespolizeibehörde zur zwangsweisen Unterbringung in ein Arbeitshaus überwiesen find.

Die Daner ber Korreftionshaft beträgt 6, 9, 12, 18 und 24 Monate und richtet fich je nach den Vorftrafen der überwiesenen Bersonen.

Wie in den frühren Jahren wurde auch in dieser Berichtsperiode ein großer Teil der männlichen Korrigenden auf die im Siden und Norden der Stadt Berlin gelegenen Rieselsseber geschickt und mit fandwirtschaftlichen Arbeiten unter Kufsicht von dorthin abkommandierten Arbeitshausaussehern beschäftigt. Durchschnittlich waren 50 Ausseher auf den Rieselssbern fätig.

Im Süben befinden sich von der Teputation für die Rieselselder erbaute Unterfunfferännte in Heinersborf, Renberren, Schenkendorf, Sputendorf und Marggrafishof, im Norden in Walchow, Manfenburg, Bartenberg, Kalkenberg, Kellersborf, Möllerseiche und Robenthal.

Die weiblichen Rorrigenden werden nur in ber Sauptauftalt beichäftigt.

Bu den Aufnahmebestimmungen für die Sofpitaliten hat fich gegen die früheren Jahre nichts geändert.

Die Bevölferung der Morrigendenabteilung ift sein dahre 1900, in welchem der Aufschlichtisthestand 1258 betrug, bis 1905 auf 1978 gestiegen. Eine ständige Steigerung ist jedoch nur bei den Männern eingetreten, während die Jahl der Reiber erhebliche Schwankungen zeigte.

Auch bei den männlichen Holpitaliten, welche ebenso wie die weiblichen von dem Arbeitssanse als Zwangsarbeitse und Besserungsanstalt vollständig räumlich getrennt sind, ist wegen der zahlreichen, von der Armen-Girestion verfügten liberweisungen in das Hospital ein bedentender Zwaachs zu beobachten, dagegen hat die Zahl der weiblichen Hospitaliten während der 5 Jahre nur wenig zugenommen.

Aufolge der starfen Zunahme der Morrigenden und Hospitaliten war es notwendig, neue Unterfunftskännte herzurichten. Zunächst wurde die Zahl der Händlinge in den Arbeitskonunantdos auf den Aleisfeldern erhöht, sodann wurden Baracken neu eingerichtet oder wieder belegt und zwar 1902 in Sputendorf und Rosenthal, 1905 in Warggraffshof. Während 1901 auf den Rieselfeldern durchschnittlich täglich 684 Mann untergebracht waren, befanden üch dort 1905: 1192 Mann.

Die Unterfunftsrämme für männliche Hospitaliten wurden dadurch vermehrt, daß ein dem Verein für die Verliner Arbeiterfolonie gehöriges, in Neinidendorf, Berliner Straße 128 belegenes Grundstüd vom 1. Oftober 1903 ab auf 5 Sahre für 7 500 M. jährlich gemietet wurde. Da der Stadt Verlin unter günstigen Vedingungen das Anfauförecht eingeränunt worden war, wurde es Ende 1905 für 175 000 M. augefauft. Es itt innen vollständig umgebant worden; hauptsächlich wurden große und freundliche Unterfunftsrämme geschaften. An Bautund Beparaturfosten wurden 31 319 M. außgegeben. Nach diesen Univon macht der Grundstüd einen sanderen und freundlichen Eindrund. Die Gartenanlagen ind besonders gepsiegt und bieten den Hospitaliten eine augenehme Erhotungsklätte. Im hinteren Zeil des Gartens werden Suppenftäuter sie die Küche

gezogen, jo daß der Bedarf für das ganze Jahr aus diesem gedeckt werden konnte. Die Leitung des Holpitals ist einem Hausvater übertragen worden, der dem Direktor des Arbeitshauses unterstellt ist. Ihm zur Seite siehen Lusteitshaus dorthin geschickten Korrigenden, welche zum größten Teil die Hausvater ib de Kausarbeiten verrichsten, beaussiedeiten verrichten, beaussiedeiten

Die Aufuahme der Sospitaliten geschieht vom Sospital des Arbeitshauses aus, wo zunächt die gauzen Aufnahmeverhandlungen ersedigt werden. Die Entlasjung kann jedoch von Reinickendorf aus erfolgen.

Die jolgende Labelle zeigt die Bewegung der Gesamtbevölferung mit Unterscheidung der verschiedenen Rategorien der Insaffen (Rorrigenden, Hospitaliten, Fürsorgezöglinge).

|                                    |          | eitand am<br>g des Za |        | Ing    | gung    | apó       | ang    |
|------------------------------------|----------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| Ctatejahr                          | űber-    | da                    | on     | in     | Laufe ! | des Jahre | :6     |
|                                    | Berionen | Männer                | Beiber | Männer | Beiber  | Männer    | Beiber |
| A. Morrigenden                     |          |                       |        |        |         |           |        |
| 1901                               | 1207     | 1061                  | 146    | 1253   | 217     | 909       | 215    |
| 1902                               | 1553     | 1405                  | 148    | 1659   | 175     | 1585      | 206    |
| 1903                               | 1596     | 1479                  | 117    | 2036   | 160     | 1794      | 140    |
| 1904                               | 1858     | 1721                  | 137    | 1984   | 172     | 1938      | 170    |
| 1905                               | 1906     | 1767                  | 139    | 2121   | 186     | 2047      | 202    |
| 1906                               | 1964     | 1841                  | 123    |        |         |           |        |
| B. Hospitaliten in<br>Rummelsburg  |          | 1                     |        |        |         |           |        |
| 1901                               | 556      | 440                   | 116    | 428    | 155     | 417       | 163    |
| 1902                               | 559      | 451                   | 108    | 310    | 171     | 308       | 154    |
| 1903                               | 578      | 453                   | 125    | 503    | 169     | 419       | 168    |
| 1904                               | 569      | 443                   | 126    | 650    | 174     | 645       | 162    |
| 1905                               | 586      | 448                   | 138    | 494    | 220     | 501       | 233    |
| 1906                               | 566      | 441                   | 125    |        |         |           |        |
| C. Fürforgezöglinge                |          |                       |        |        |         |           |        |
| 1901                               |          | _                     | _      | _      | 56      | l _       | 41     |
| 1902                               | 15       | _                     | 15     | _      | 77      | _         | 85     |
| 1903                               | 7        | _                     | 7      | _      | 1       | _         | 8      |
| D. Hofpitaliten in<br>Reinidendorf |          |                       |        |        |         |           |        |
| 1904                               | 94       | 94                    | _      | 201    | _       | 106       | -      |
| 1905                               | 195      | 195                   | _      | 108    | _       | 108       | _      |
| 1906                               | 195      | 195                   | _      |        | -       | L .       |        |

3m Durchichuitt wurden täglich verpflegt:

| hospitaliten                              | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1902                                                | 1903                          | 1904                                                           | 1905                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Morrigenden                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                                |                                                                                                 |
| in der Sauptauftalt, Manner               | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550                                                 | 549                           | 593                                                            | 641                                                                                             |
| Beiber                                    | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152                                                 | 117                           | 145                                                            | 129                                                                                             |
| auf den städtischen Riefelgütern,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                                |                                                                                                 |
| Männer                                    | 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 050                                               | 1 103                         | 1 081                                                          | 1 192                                                                                           |
| im ftabtifchen Obdach, Manner .           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 2                             | 2                                                              | 3                                                                                               |
| im Filialhospital Reinidendorf,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                               | 40                                                             | 4.6                                                                                             |
| Männer                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 6                             | 18                                                             | 13                                                                                              |
| Busammen Morrigenden                      | 1 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 752                                               | 1 777                         | 1 839                                                          | 1978                                                                                            |
| II. Beibl. Fürforgezöglinge.              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                  | 1                             |                                                                |                                                                                                 |
| III. Sofpitaliten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                                |                                                                                                 |
| in der Sauptauftalt, Manner               | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456                                                 | 444                           | 439                                                            | 433                                                                                             |
| Beiber                                    | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                                                 | 125                           | 132                                                            | 130                                                                                             |
| im Filialhospital Reinidendorf,<br>Männer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 16                            | 121                                                            | 193                                                                                             |
| Out Autotestia                            | * 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * 00                                                | 585                           | 692                                                            | 756                                                                                             |
| Bufammen Sofpitaliten                     | 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 568                                                 | 000                           | 092                                                            | 100                                                                                             |
| Aberhanpt Personen                        | 1 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 342                                               | 2 363                         | 2 531                                                          | 2 734                                                                                           |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Morrigent rund der g erlaffene riterverbüß wegen Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2342  den in der  von der  n Korref                 | 2363 en 5 Jah Landespo tions  | 2531 ren wurde elizeibehör 800 M. ( rüher begi                 | 2 734<br>en<br>de nach<br>878 W<br>onnener<br>häufern                                           |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Morrigent rund der g erlaffene riterverbüß wegen Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2342  den in der  von der  n Korref                 | 2363 en 5 Jah Landespo tions  | 2531 ren wurde elizeibehör 800 M. ( rüher begi                 | 2 734<br>en<br>de nad<br>878 L3.<br>onnener                                                     |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Morrigent rund der g erlaffene eiterverbüß wegen Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2342  Den in der von der n Korref                   | 2 363 en 5 Jah Landespo fions | 2531 ren wurde dizeibehör 800 M. s rüher begi Aranfeul 253 M.  | 2734<br>en<br>de nach<br>878 W<br>onnener<br>häufern<br>32 W                                    |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Morrigent rund der g erlaffene eiterverbüß wegen Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2342  Den in der von der n Korref                   | 2 363 en 5 Jah Landespo fions | 2531 ren wurde dizeibehör 800 M. s rüher begi Aranfeul 253 M.  | 2 734 en be nach 878 W onnener häufern 32 W                                                     |
| Aberhaupt Verjonen                        | 1832  Morrigent rund der g erlaffene viterverbüfg megen Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2342  both in both der in Korref  ing von rüdverleg | 2 363 en 5 Jah Landespo fions | 2531 ren wurde flizeibehör 800 M. s rüher begi<br>Aranfenl     | 2 734 en be nach 878 28. ountener häufern 32 28. 586 728:                                       |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Rorrigent rund der gerfassen gerfassen Bu-  mungsangen fits und eine und eine eine generation beite generation beite eine generation beite generation beite eine generation beite generation  | 2342  Den in de von der n Korref                    | 2363 en 5 Sah Lanbesportions  | 2531 ren wurde flizeibehör 800 M. s rüher begi<br>Aranfenl     | 2 734 en be nad 878 28 omnene häufern 32 38 586 728:                                            |
| Aberhaupt Versonen                        | 1832  Rorrigent rund der gerlaffene Gunngsange fits und grenningsange gen der grenningsange fits und grenningsange | 2342  bott in de  bon der  u Korref                 | 2363 en 5 Sah Landespo tions  | 2531 ren wurdenigeibehör 800 M. (1) rüher begi Aranfenl 253 M. | 2 734 en be nad 878 \$\mathbb{B}\$ connence h\(\text{dainfern}\) 32 \$\mathbb{B}\$ 728: 877 189 |
| Aberhanpt Verjonen                        | 1832  Rorrigent rund der gerlaffene Gunngsange fits und grenningsange gen der grenningsange fits und grenningsange | 2342  bott in de  bon der  u Korref                 | 2363 en 5 Sah Landespo tions  | 2531 ren wurdenigeibehör 800 M. (1) rüher begi Aranfenl 253 M. | 2 734 en be nach 878 28 onnenen häufern 32 28 - 580 - 728: - 877 - 189                          |

In das Arbeitshaushospital wurden 2385 Männer und 889 Weiber aufgenommen und zwar:

Aus der Hanptanstalt ausgeschieden find 2290 männliche und 880 weibliche Bospitaliten, und zwar durch

| Entlaffing auf eigenen Antrag    |    |     |      |     |      |     |    | 213 | M. | 87  | <b>W</b> . |
|----------------------------------|----|-----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------------|
| Fortbleiben ohne Angabe          |    |     |      |     |      |     |    | 317 | ø  | 97  |            |
| Aberweifung in eine Pflegestelle |    |     |      |     |      |     |    | 37  |    | 13  |            |
| zeitweise Beurlaubung            |    |     |      |     |      |     |    | 899 |    | 523 | ø          |
| Überweifung an andere Anftalten, | R  | rau | fen  | häu | ifer | บุโ | v. | 61  | ø  | 30  |            |
| Iob                              |    |     |      |     |      |     |    | 360 | r  | 130 |            |
| Berlegung nach bem Gilialhoipit  | al | Re  | inic | fen | dor  | Î   |    | 403 |    | _   |            |

Für die 7800 mannlichen und 878 weiblichen nen aufgenommenen Korrigenden betrug die Daner der durch die Landespolizeibehörde verfügten Aberweifung:

bei 2233 Mannern und 443 Beibern 6 Monate,

- 3259 368 über 6 Monate bis unter 2 Jahre
- . 2308 . . 67 . 2 3abre.

Bon ben Mannern waren 4675 wegen Bettelus, 2905 wegen Nicht beichaffung eines Unterfommens, 220 wegen Juhafterei, von den Weibern 657 wegen Wertretung der sittenposigelichen Borichriten, 68 wegen Bettelus und 153 wegen Nichtbeschaffung eines Unterfommens verurteilt.

#### Dem Lebensalter nach maren

| 1111 | ter  | 21 3 | dahre . |  |  |  |  |  | 368  | M. | 120 | 23. |
|------|------|------|---------|--|--|--|--|--|------|----|-----|-----|
| 21   | bis  | 25   | Jahre   |  |  |  |  |  | 339  | ø  | 154 |     |
| 25   |      | 30   |         |  |  |  |  |  | 723  | <  | 148 | s   |
| 30   | ε    | 40   |         |  |  |  |  |  | 1887 | F  | 186 | p   |
| 40   |      | 50   | =       |  |  |  |  |  | 2499 | 3  | 180 |     |
| 50   | =    | 60   | 2       |  |  |  |  |  | 1564 |    | 77  |     |
| 60   |      | 70   | 2       |  |  |  |  |  | 388  |    | 12  |     |
| ühe  | er 7 | 0 3  | ahre    |  |  |  |  |  | 39   |    | - 1 |     |

Rach ihrem Samptberuf waren von den männlichen Morrigenden 323 Landwirte, (Gattner, 1252 Industrie- und Banarbeiter, 2445 Arbeiter ohne nähere Angabe, Tagelöhner, Dienstboten, 700 Angehörige des Sandels- und Bertefregewerbes, 79 Schreiber und. 1 ohne Beruf.

Bon den Frauen waren 3 in der Landwirtschaft tätig gewesen, 227 in der Judustrie, 81 im Handel und Berket, 302 Arbeiterinnen ohne nähere Ungabe, 219 Diensthoten, 11 gehörten anderen Erwerbszweigen an, 35 waren ohne Berns ober Bernssangabe. Unwerheiratet waren von den Aortigenden 7160.

In betreff ber Bestimmungen über bie Berwendung der Arbeitsfräfte hat sich gegen die Borjahre nichts geündert. Es wird daher auf den Bericht für die Jahre 1895 bis 1900 hingewiesen.

Der Bäschereibetrieb mußte bedeutend erweitert werden. Die Maschinen entsprachen zum Teil nicht mehr den Anforderungen, da manche veraltet oder mit der Jeit undrauchdar geworden waren, auch mußte wegen der großen Jahl der Institution die Leistungskähigkeit des Gesamtbetriebes gesteigert werden. Se vonrden daher drei neue Baschwaschinen angelchafft, so daß zurzeit sim in Betrieb sind. Die Zahl der Zentrisugen wurde nun zwei vermehrt, die alten hölzernen Einweichgefäße wurden durch acht neue Einweichseisel aus Wetall erseit, die Handenstellen werden jest elektrisch betrieben, und da ihre Jahl nicht ansreichte, wurde eine Tampsmangel aufgestellt, welche die Säsche is wäsche ihre abh incht ansreichte, wurde eine Boden ist ein Tampstrodenapparat aufgestellt worden. Da sänntliche Walsdimen elektrisch betrieben werden sollten, wurden zwei Elestromotoren beschafft. Gleichzeitig wurde auch die elektrische Belenchtung eingesührt. Die Räume selbst wurden vollständig umgebaut, die einzelnen Stockwerte durch einen elektrischen Aufzug verbanden.

Beschäftigt waren im täglichen Durchschnitt in den Jahren 1901 bis 1905;

| Art ber Beichaftigung                            | 19   | 01         | 19   | 02  | 19   | 03  | 19   | 04  | 190  | )5  |
|--------------------------------------------------|------|------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| att bet Sejdjufugung                             | W.   | <b>B</b> . | M.   | 秘.  | M.   | 원.  | 907. | ₩.  | 90.  | 28. |
| für Anftaltsbedürfniffe                          | 278  | 122        | 304  | 125 | 327  | 94  | 395  | 113 | 427  | 105 |
| auf den Riefelfeldern .<br>für andere städtische | 640  | -          | 997  | -   | 1046 | -   | 1018 | -   | 1127 | -   |
| Bertvaltungen unbeschäftigt (Kranfe,             | 162  | 14         | 219  | 14  | 207  | 8   | 185  | 9   | 197  | t   |
| Arrestanten ufw.) .                              | 48   | 14         | 80   | 13  | 80   | 15  | 96   | 23  | 98   | 18  |
| janunen täglich durch-<br>janittlich             | 1128 | 150        | 1600 | 152 | 1660 | 117 | 1694 | 145 | 1849 | 129 |

Der Arbeitsverdienst der für die Austalt oder fremde Rechnung beschäftigten Rorrigenden betrug:

| Art ber Beidjaftigung                  | 1901<br>M  | 1902<br>M. | 1903<br>M  | 1904<br>M  | 1905<br>M  |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| für Unstaltsbedürf-                    | 68 598,32  | 62 557.00  | 52 182.40  | 61 703,85  | 65 835,60  |
| auf den Riefelfelbern                  | 43 705,20  | ,          | 72 729,20  |            | 80 272,50  |
| für andere städtische<br>Verwaltungen. | 47 640,37  | 47 033,24  | 25 949,94  | 21 871,65  | 25 093,96  |
| zusammen                               | 159 943,89 | 183 087,04 | 150 861,54 | 155 324,70 | 171 202,36 |

Bon ben nen aufgenommenen Korrigenden waren:

evangelijch 6505 Männer, 702 Beiber jüdisch . . . . 32 Männer, 12 Weiber fatholisch . . . 161 endersgländig 7 e. , 3 e

Der Gottesdienst für die evangelischen Insassien wurde regelmäßig, wie früher, an Sonn- und Feiertagen, am Beithuachtsabend und Sylvester in der Anstaltafirche abgehalten, und soweit es den wirtschaftlichen Betrieb in der Hauptanstalt nicht störte, wöchentlich auch Dienstags. Auf den Rieselsselbern saud mindestens alle drei Wochen Gottesdienst state.

Für die katholischen Insassen hielt ein katholischer Pfarrer monatlich einmal Gottesdienst in der Anstaltskirche. Auch wurden die Sänslingskommandos, auf denen sich katholische Sänslinge befanden, öfter besucht.

Die Säuslinge und Sospitaliten fübischen Glaubens, von benen die ersteren an den Sabbatsen und hoben Felten jur Arbeit uicht gezwungen wurden, erhielten sibische Gebetbücher und an ben hoben Feiertagen von der judischen Gemeinde zu Berlin Gebetbücher und rituelle Speisen.

Die Krankenbewegung in den Lazaretten des Arbeitshaufes und des Hofpitals gestaltete sich folgendermaßen:

| 3ahl ber Behandelten,                      | 15     | 101   | 15    | 102    | 15  | 103 | 19  | 104         | 19  | 105 |
|--------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Behandlungsbauer                           | 922.   | 28.   | M.    | 23.    | M.  | 23. | W.  | <b>33</b> . | M.  | 99. |
| Arbeitsh                                   | a 11 5 | - £ a | z a r | e t t. |     |     |     |             |     | _   |
| Babl ber Behandelten überhaupt             | 800    | 177   | 492   | 207    | 479 | 139 | 404 | 157         | 428 | 122 |
| davon murben geheilt ober gebeffert        | 223    | 186   | 278   | 167    | 869 | 115 | 286 | 129         | 324 | 92  |
| . anberen Beilanfialten                    |        |       |       |        |     |     |     |             |     |     |
| überwiesen                                 | 21     | 24    | 46    | 21     | 80  | 5   | 83  | 3           | 32  | 7   |
| - ftarben                                  | 11     |       | 16    | 8      | 16  | 2   | 20  | 1           | 24  | 4   |
| im Durchichnitt murben taglich behandelt . | 36     | 13    | 62    | 12     | 51  | 21  | 60  | 22          | 58  | 17  |
| burdidnittliche Daner ber Behandlung in    |        |       |       |        |     |     |     |             |     |     |
| Tagen                                      | 43     | 33    | 36    | 38     | 44  | 54  | 54  | 55          | 45  | 53  |

| 3abl ber Behandelten,                                     | 19        | 01  | 19  | 902 | 15  | 808 | 15  | 904         | 1:  | 905 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Behandlungsbauer                                          | 9R.       | 23. | M.  | 23. | M.  | ₩.  | 9N. | <b>2</b> 8. | M.  | 쇞.  |
| <b>Sofpi</b>                                              | t a I = 2 | azo | ret | 1.  |     |     |     |             |     |     |
| Bahl ber Behandelten überhaupt                            | 226       | 70  | 240 | 72  | 247 | 87  | 329 | 87          | 812 | 86  |
| bavon wurden geheilt oder gebeffert anderen Beilanitalten | 68        | 7   | 88  | 9   | 72  | 20  | 102 | 34          | 98  | 80  |
| überwiejen                                                | ā         | 8   | 6   | 6   | 8   | 4   | 14  | -           | 13  | 2   |
| · jiarben                                                 | 66        | 27  | 58  | 24  | 51  | 27  | 95  | 23          | 97  | 29  |
| im Durchichnitt wurden taglich behandelt .                | 211       | 70  | 90  | 80  | 120 | 85  | 109 | 31          | 96  | 27  |
| durchichnittliche Dauer ber Behandlung in                 | 1         |     |     |     |     |     |     |             |     |     |
| Tagen                                                     | 175       | 170 | 128 | 143 | 127 | 102 | 110 | 129         | 112 | 110 |

Die solgende Tabelle enthält die durchschrittlichen täglichen Verpstegungsfosten pro Ropf der Korrigenden und Sospitaliten in den letzten funf Jahren:

|                                                       | Durchidnittliche Berpflegungetoften |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| · Pfleglinge                                          | 1901<br>.K                          | 1902<br>M | 1903<br>M | 1904<br>M | 1905<br>M |  |  |  |  |  |
| Morrigenden, die mit Gesunden-<br>fost verpstegt sind | 0,71                                | 0,66      | 0.70      | () #0     | 0.51      |  |  |  |  |  |
| 2. Hofpitaliten, die nicht im Laza-                   | 0,11                                | 0,66      | 0,76      | 0,78      | 0,75      |  |  |  |  |  |
| rett verpflegt find                                   | 1,17                                | 1,07      | 1,10      | 1,14      | 1,00      |  |  |  |  |  |
| mit Krankenkojt                                       | 1,58                                | 1,45      | 1,50      | 1,51      | 1,51      |  |  |  |  |  |

Die Musgaben find um vieles höher als die Ginnahmen, so daß stets ein bedeutender Zuschus; ersorderlich war:

| 3    | a h | r |     | Einnahnte<br>·<br>.K. | Ausgabe    | Zuichuß<br>M | Znichuß<br>für den Rop<br>und Tag |
|------|-----|---|-----|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 1901 |     |   |     | 189 115,23            | 549 789,44 | 360 674,21   | 53,9                              |
| 1902 |     |   | .   | 228 048,44            | 653 718,80 | 425 670,36   | 49,8                              |
| 1903 |     |   | .   | 203 339,39            | 706 933,18 | 503 593,79   | 58,3                              |
| 1904 |     |   | .   | 195 759,14            | 784 285,81 | 588 526,67   | 63,7                              |
| 1905 |     |   | . 1 | 224 236,38            | 813 110,29 | 588 873,91   | 59,0                              |

In der Arbeitshausbäderei wurde Schwarzbrot, Mittelbrot, Mildhbrot und Semmel gebaden nicht allein für die Insassen des Arbeitshauses und Hospitals, sondern auch für andere städtische Anstitute, hauptsächlich für die städtischen Baisen- und Krankenhäuser und für das Obdach.

Mus der Baderei wurden abgegeben:

|      |   |     |     | Gur eigene                 | Rechnung               | Gur fremb                  | e Rechnung              |
|------|---|-----|-----|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3 m  | 3 | ı h | r e | Schwarg- und<br>Mittelbrot | Semmel und<br>Mildbrot | Schwarz- und<br>Mittelbrot | Semmel uni<br>Dilchbrot |
|      |   |     |     | im 23c                     | rte von                | im 23e                     | rte von                 |
|      | _ | _   |     | <br>.M.                    | . N                    | .#                         | M                       |
| 1901 |   |     |     | 51 887,88                  | 8 060,30               | 69 480,84                  | 7 058,36                |
| 1902 |   |     |     | 72 365,92                  | 9 622,91               | 73 917,09                  | 6 689,70                |
| 1903 |   |     |     | 78 251,u                   | 9 723,28               | 77 049,68                  | 5 752,30                |
| 1904 |   |     |     | 77 798,56                  | 11 972,21              | 72 574,45                  | 4 915,91                |
| 1905 |   |     |     | 95 182.27                  | 12 248,51              | 81 107.13                  | 4 972,50                |

Die Durchschnittspreise bes Brotes und der Sennnel betrugen für 1 kg:

| 3 m  | 3 | a h | re | Schwarzbrot<br><i>N</i> | Mittelbrot<br>N | Semmel<br>H | Mildsbrot<br>N |
|------|---|-----|----|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1901 |   |     |    | 11,61                   | 15,2×           | 20,65       | 27,60          |
| 1902 |   |     |    | 12,50                   | 16,20           | 21,29       | 28,39          |
| 1903 |   |     |    | 13,73                   | 15,42           | 20,48       | 27,94          |
| 1904 |   |     |    | 13,11                   | 14,74           | 20,68       | 28,01          |
| 1905 |   |     |    | 14,38                   | 16,97           | 21,15       | 29,03          |

Die Zinfen der beiden Bierschen Stiftungen konnten in der Berichtsperiode nicht bestimmungsgemäß verwendet werden und wurden daher dem Kapital zugeschlagen.

Von den Zinsen der Metteschen Stiftung wurden jährlich zu Weihnachten  $450\,M$ , an die franken und unheilbaren Hospitaliten ansgeteilt.

#### VII.

# Das städtische Obdach.

Die dem Obdache vorgesetze Verwaltungsbehörde, welche bisher eine Unterabteilung der Armen-Direktion war, bildet seit dem 1. Januar 1906 eine selbständige Teputation und führt die Bezeichnung "Teputation für das Atheielschaus und das städisige Obdach". Zonit hat das Obdach keine organisatorischen Inderungen ersahren, wohl aber mancherlei bauliche Verbessetzungen: den Ausban des Bransebades und der Kochflücke, welche unt infolge der geräumigeren Anlage, besseren Bentilation und der Verwendung von Kacheln und Fliesen, sowie der Einrichtung der Dampsseigung einen überaus sauberen Eindruck unachen. Im Auschlusse das Pransesdad vorrde ein Tesinschtionsapparat aufgestellt und hierdurch die Reinigung der Kleidmungksstüde der Obdachsosen bestalten und bierdurch die Kleingung der Kleidmungkstüde der Obdachsosen bestalts den vorgeschrittenen Stande der Technit entsprechend wersest und ebenfalls dem vorgeschrittenen Stande der Technit entsprechend ausgestaltet.

Bas die Fregueng ber Unftalt betrifft, fo ift hervorzuheben, bag im Familienobbache ber Sobepunft im Jahre 1900 überichritten war und bie Belegung besfelben feitbem ftanbig nachließ, ber Befuch bes nachtlichen Obbachs bagegen nahm bis 3mm Jahre 1904 muniterbrochen in und ging erft von da an jurud. Die Bahl der aufgenommenen Familienmitglieder fauf von 8143 im Jahre 1901 auf 2230 im Jahre 1905, mahrend bie Rahl ber aufgenommenen Einzelverionen bon 2175 auf 2846 itiea. Dieje Steigerung hat ebenfo wie die ziemlich bebeutenbe burchschnittliche Anfenthaltsbaner von 13 bis 15 Tagen bei ben manulichen Injaffen bes Familienobbachs ihren Grund barin, bag in immer größerer Augahl erwerbeunfähige Perfonen, welche für bas Arbeitshaushofpital geeignet find, bort aber wegen Aberfülling feine Aufnahme finden fonnten, den Beitpunft ihrer Aufnahme im Dbbach erwarten mußten. Die burchschnittliche Unfenthaltsdauer für weibliche Infaffen ift ungefähr biefelbe (12 bis 14 Tage), wobei aber zu berudfichtigen ift, daß bie aufgenonnnenen fcmangeren Verfonen vom fiebenten Schwangerichaftsmonat bis zu ihrer Entbindung im Samilienobdach verbleiben burfen.

Sine von der Teputation gegebene Amegung, für das Schad ein armenpflegerisches Organ — ähnlich den Armentommissionen — einzurichten, führte
dazu, daß vom 1. Inni 1903 ab eine Armenpflegerin angestellt wurde, der es
obliegt, namentlich den weiblichen Insassen des Kamilienobbachs sowie auch des
nächtlichen Obdachs bei der Beschaftsung von Bohnung und Arbeitsgelegenheit
selfend zur Seite zu stehen und in geeigneten Killen dieselben ihren Kamissen
wieder guguführen. Die geringere Krequeng an weiblichen Insassen dürfte zum
Teil der Virtsamseit der Armenwschenerin anunschreiben sein.

Die von uns augestrebte Verlegung der Geschlechtsfrankenstation aus dem Sbaach hat sich in der Verichtsperiode leider noch nicht ermöglichen lassen. Bir wollen jedoch dem nächten Berichte vorgreisend ichon jeht bemerken, daß bei der Herstellung bieses Abschuittes (im Ottober 1906) die Männerabteilung bereits zum Virchow-Aranstensaufe verlegt worden war.

Die Einrichtung einer "Silfsitation für Leichtfranke" war nur im Jahre 1903, und zwar für die Zeit vom 2. Januar bis 1. Mai, notwendig.

Die näheren Angaben über bie Belegung ber Anftalt und bergl. find in ben folgenden Anfftellungen enthalten.

# A. Städtifches Obdach für obdachlofe Samilien.

#### 1. Bevolkerungsverhaltniffe,

#### Ge murben Berfonen verpflegt:

| im Jahre |  |  |  |  |  |  | hschuittlich<br>ro Zag |
|----------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 1901     |  |  |  |  |  |  | 424                    |
| 1902     |  |  |  |  |  |  | 292                    |
| 1903     |  |  |  |  |  |  | 279                    |
| 1904     |  |  |  |  |  |  | 221                    |
| 1905     |  |  |  |  |  |  | 213                    |

#### a) Gamilien.

|                      | ~        | mit \$    | Berjonen  |           |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Bestand              | Familien | männliche | weiblidge | überhaupt |
| am 31. März 1901     | 235      | 179       | 315       | 494       |
| Bugang in den Jahren |          |           |           |           |
| 1901                 | $2\ 202$ | 3 458     | 4 685     | 8 143     |
| 1902                 | 1 635    | 2 276     | 3 334     | 5 610     |
| 1903                 | 1 249    | 1 675     | 2 547     | 4 222     |
| 1904                 | 966      | 1 131     | 1 865     | 2996      |
| 1905                 | 752      | 783       | 1 447     | 2230      |
| Bugang überhaupt     | 6 804    | 9 323     | 13 878    | 23 201    |

|                      |          | mit Pe    | Street serve |           |
|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| Abgang in den Jahren | Samilien | männliche | weibliche    | überhaupt |
| 1901                 | 2.272    | 3 459     | 4 764        | 8 223     |
| 1902                 | 1 733    | 2 348     | 3 411        | 5 759     |
| 1903                 | 1 272    | 1 693     | 2 604        | 4 297     |
| 1904                 | 951      | 1 144     | 1877         | 3 021     |
| 1905                 | 779      | 819       | 1 474        | 2293      |
| Abgang überhaupt     | 7 007    | 9 463     | 14 130       | 23 593    |
| Beitand              |          |           |              |           |
| am 31. März 1906     | 32       | 39        | 63           | 102       |

# b) Gingelne Berfonen.

|                  |           |   |  | männliche | weibliche | überhaup                    |
|------------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| Bestand am 31. D | ärz 1901  | ٠ |  | 39        | 2         | 41                          |
| Zugang im Jahre  | 1901      |   |  | 1.519     | 656       | 2 175                       |
|                  | 1902      |   |  | 1 481     | 754       | 2.235                       |
|                  | 1903      |   |  | 1.762     | 727       | 2489                        |
|                  | 1904      |   |  | 1 !170    | 835       | 2805                        |
|                  | 1905      |   |  | 2023      | 823       | 2.846                       |
| Zugang           | überhaupt |   |  | 8 755     | 3 795     | 12550                       |
| Abgang im Jahre  | 1901      |   |  | 1.515     | 630       | 2145                        |
|                  | 1902      |   |  | 1 413     | 768       | 2181                        |
|                  | 1903      |   |  | 1 764     | 720       | 2 484                       |
|                  | 1904      |   |  | 2020      | 826       | 2.846                       |
|                  | 1905      |   |  | 1 967     | 807       | 2774                        |
| Ubgang           | überhaupt |   |  | 8 679     | 3 751     | $1\bar{2}\ 4\bar{3}\bar{0}$ |
| Bestand am 31. 9 | När3 1906 |   |  | 115       | 46        | 161                         |

Bon den aufgenommenen Berfonen haben bas Familienobdach aufgefucht:

| 3 a h r |  | 1901 |   | 1902           |    | 1903                  |               | 1904                     |               | 1905                     |        | In ben<br>5 Jahren<br>Bufammen |               |                          |                 |                          |
|---------|--|------|---|----------------|----|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|         |  |      |   | ,7a+<br>iitien |    | insel:<br>per:<br>men | ide<br>milien | Ginzel-<br>per-<br>fonen | Aas<br>milien | Gingel:<br>per-<br>fonen | Halien | Giniel:<br>per-<br>jonen       | 7a-<br>milien | Ginzels<br>pers<br>fonen | ,7:a+<br>mitien | Ginzels<br>per:<br>fonen |
| einmal  |  |      | 1 | 834            | 1  | 730                   | 855           | 1 132                    | 680           | 1 382                    | 584    | 1 585                          | 851           | 1 500                    | 4 254           | 7 279                    |
| 3weimal |  |      | 1 | 364            | ķ. | 435                   | 599           | 795                      | 248           | 526                      | 197    | 514                            | 157           | 318                      | 1 565           | 2 588                    |
| Dreimal |  |      | L | - 8            |    | 7                     | 106           | 176                      | 185           | 367                      | 89     | 310                            | 155           | 622                      | 538             | 1 482                    |
| öfter . |  |      | 1 | 1              | 1  | 23                    | 75            | 132                      | 136           | 214                      | 146    | 446                            | 89            | 406                      | 447             | 1 201                    |

| Wach | Dem | 21 | ter | moren: |  |
|------|-----|----|-----|--------|--|

|     |      |    |       |  | 1901  | 1902  | 1903  | 1904  | 1905 |
|-----|------|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|------|
| nut | er 1 | 30 | thr . |  | 737   | 614   | 502   | 442   | 309  |
| 1   | bis  | 6  | Jahre |  | 1.584 | 1 176 | 911   | 716   | 506  |
| 6   |      | 14 |       |  | 1 883 | 1 429 | 1 033 | 705   | 482  |
| 14  |      | 20 |       |  | 261   | 253   | 240   | 178   | 189  |
| 20  |      | 30 |       |  | 977   | 791   | 771   | 474   | 697  |
| 30  |      | 40 |       |  | 1.599 | 1 374 | 1 156 | 1 089 | 842  |
| 40  |      | 50 |       |  | 1 327 | 1 209 | 1 035 | 1 066 | 931  |
| 50  |      | €0 | ,     |  | 677   | 686   | 658   | 742   | 723  |
|     | über | 60 |       |  | 261   | 313   | 405   | 389   | 397  |

# Die burchichnittliche Aufenthaltedaner betrug:

| 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905       |
|------|------|------|------|------------|
| 14,9 | 13,6 | 15,1 | 13,9 | 15,2 Tage. |

# 2. Berpflegung.

Un Berpflegungstagen entfielen auf die aufgenommenen Berfonen:

| 1901    | 1902    | 1903    | 1904   | 1905   |  |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| 154 700 | 106 661 | 101 823 | 80 733 | 77 639 |  |

# hierfur betrugen die reinen Berpflegungefoften:

| 1901      | 1902       | 1903     | 1904      | 1905        |
|-----------|------------|----------|-----------|-------------|
| 54 007 M. | 47 490 .M. | 48 493 M | 42 182 M. | 40 481 . M. |
|           |            |          |           |             |

# also im Durchschnitt pro Kopf und Tag:

| 1901            | 1902     | 1903                 | 1904        | 1905       |
|-----------------|----------|----------------------|-------------|------------|
| U,345 M.        | 0,445 M. | 0,425 + H.           | 0,458 . H.  | 0,452 M.   |
| Ois Obsezzation | :54 :    | allamainan Sistaffia | ashlishan b | nia hishau |

Die Befoftigung ift im allgemeinen diefelbe geblieben wie bisber.

#### 3. Unterftühungen bei der Entlaffung.

Un Unterftütungen gur erften Miete wurden bei ber Entlaffung gewährt:

| Unter                                                          | jt i | ß   | u n | g e 1 | t |     |     | 1901   | 1902   | 1903      | 1904   | 1905   |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|---|-----|-----|--------|--------|-----------|--------|--------|
| Unterstütte Fai<br>personen .<br>überhaupt M.<br>pro Person M. | niI  | ien | be  | 310.  | Œ | inz | el= | 2 933  | 2 537  | 2 185     | 1 817  | 1 813  |
| überhaupt M.                                                   |      |     |     |       |   |     |     | 35 362 | 31 439 | $23\ 358$ | 17 499 | 18 179 |
| pro Perfon M.                                                  |      |     |     |       |   |     |     | 12,65  | 12,39  | 10,69     | 9,63   | 10,02  |

Angerdem erhielt eine große Angahl von Obbachsinjassen Kleidungsstüde, welche teils aus Etalsmitteln angeschaft wurden oder aus den der Armen-Tireftion zugesallenen Rachsässen herrührten, teils von Privaten gespendet wurden.

In Bargefchenfen find bem Dbbach gugegangen:

| 1901 | pon | 15      | Wohltätern | zujammen | 310,79 | .11 |
|------|-----|---------|------------|----------|--------|-----|
| 1902 | ŧ   | $^{21}$ |            |          | 324,63 | ,   |
| 1903 |     | $^{27}$ | ,          |          | 387,09 | ,   |
| 1904 | 9   | 15      | *          |          | 362,88 | r   |
| 1905 |     | 11      |            |          | 139,87 |     |

Diese Geichenke sind je nach den Bestimmungen der Geber zur Weihnachtsbescherung der obdachlosen Familien und zum Untauf von Aleidungsstücken sin biese und für die Rächtlich-Oddachlosen verwendet oder aber in besonderen Källen in dar an die bedürftigen Vesinder beider Anstalten verteilt worden.

#### 4. Gefundheitspflege.

Der ärztliche Dienft wurde burch ben täglich in ber Unftalt anwesenben Bausarzt bes Obbachs versehen, welchem ein Seilgehilfe gur Seite ftanb.

Die Tätigkeit auf dem Gebiete der Gestundheitspflege, sowie die im Laufe der Berichtsperiode nötigen Überweisungen in die verschiedenen Krankenhänser stellt die folgende Übersicht dar:

| Gefundheitsverhältniffe                                      | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Es wurden ärztlich untersucht .                              | 9310 | 7922 | 6509 | 5473 | 5122 |
| von diesen wurden frank befunden<br>davon wurden überwiesen: | 1334 | 1099 | 1530 | 1197 | 1203 |
| der Königlichen Charité                                      | 81   | 29   | 41   | 51   | 176  |
| den städtischen Krankenhänsern .                             | 466  | 390  | 264  | 257  | 232  |
| der Geschlechts-Krankenstation im                            | 18   | 19   | 28   | 51   | 33   |
| Obbach                                                       | 5    | 5    | 10   | 12   | 12   |
| anderen Mranfenanstalten                                     | 112  | 65   | 26   | 42   | 26   |
| im Saufe murben behandelt                                    | 604  | 575  | 1146 | .771 | 711  |
| es starben                                                   | 48   | 16   | 15   | 13   | 13   |

#### 5. Schule.

In ber Schnle bes Obdachs, welche unter Aufficht ber ftabtischen Schul-Deputation und unter Leitung eines ftabtischen Lebrers fteht, wurden unterrichtet:

| Rinder                   | 1901       | 1902       | 1903       | 1904       | 1905       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rnaben                   | 838<br>924 | 647<br>745 | 430<br>495 | 262<br>292 | 259<br>229 |
| Rinder überhaupt         | 1762       | 1392       | 925        | 554        | 488        |
| durchichnittlich täglich | 70         | 50         | 32         | 25         | 18         |

Die Minder erhielten nicht nur Unterricht, sondern wurden auch in der schulfreien Zeit mit Anruen, Spielen und Sandfertigkeitsarbeiten beschäftigt. In der Berichtszeit wurde eine zweite Lehrkraft (technische Lehrerin) angestellt.

Die Schuldifziplin mar gufriedenftellend.

Die Geburtslage Ihrer Majestaten des Kaisers und der Kaiserin, der Sedantag, das Resormations- und das Weihnachtssest wurden alljährlich durch Schulaste sestlich begangen.

#### 6. Seelforge.

Gottesdienftliche Berfanunlungen wurden unter Leitung des Unitaltsgeiftlichen alle 14 Tage im Schulsaale abgehalten. Diese wie auch die in größeren Zwischenräumen stattfindenden Abendmahloseiern fanden lebhaften Zuspruch.

Tas Beihnachtsfest wurde in der bisherigen Beise meist in Anwesenheit einiger Mitglieder der Teputation bezw. des Magistrats durch Jestpredigt, Gesang und Beschenfung der Inssisen und namentlich ihrer Kinder in dem mit lichtstraßenden Beihnachtsdämmen geschnnischen Schulsack begangen.

Ter Bescherung dienten außer einer durch den Etat bewilligten Zumme, die vom Jahre 1901 ab auf 1000 .M. erhöht worden ist, Stiftungsgesder, Bargeschente sowie Zuwendungen an Wässche, Meidungsstüden usw., welche besonders zur Weisungskeit reichtlich einzugeben pstegen.

#### 7. Manitalien.

Der Unterstützung Obdachlofer bienen die Legate von Wernide, Eulenburg, Guttmann, Fürst und Pringsheim. Das Kapital dieser Stiftungen betrug am 1. April 1906: 14 284 M.

Die Zinfen sind nach den Bestimmungen der Erblaffer vorzugsweise zur Anschaffung von Meidungsstüden auch zu Gunsten der Besucher des nächtlichen Obbachs verwendet worden.

# Frequenz des Familien Obdachs während der Jahre 1893 bis 1905.

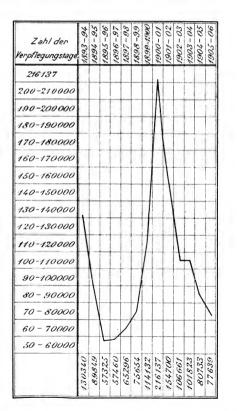

Es nachtak Persone

620-6400 600 -6200

580 -60cm

560 -58600

540-5600

520-5400

500-52600

480-50000

460-4800m

440-4600

420-44000

400-42000

380 - 40000

360-38000

340-36000

320 -34000

300-32000

280 - 300000

260-280000

240 -26000 220-24000

200-22000

180-20000 160-180000

140-160000

120-140000

100-120000

80-100000

60 - 80000

# Frequenz des nächtlichen Obdachs während der Jahre 1874 bis 1905.

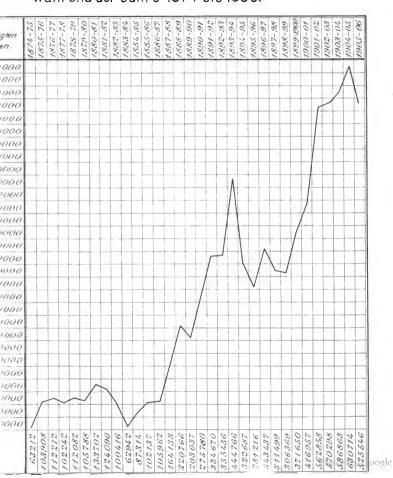

# B. Obdach für Hachtlich-Obdachlofe.

#### 1. Benolkernnasperhaltniffe.

| Aufgenommene Perfonen        | 1901    | 1902    | 19663   | 1904    | 1905    | 1901/05   |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Es wurden aufgenommen        | 1       |         |         |         |         |           |
| mannlidje Berfonen           | 521 716 | 547 392 | 567 495 | 610 374 | 568 707 | 2 810 68  |
| weibliche Personen           | 41 142  | 22 906  | 19.368  | 20 340  | 11 839  | 115 593   |
| überhaupt                    | 562 858 | 570 295 | 586 863 | 630 714 | 575 546 | 2 926 279 |
| darunter                     |         |         |         |         |         |           |
| som erften Dale              | 5 552   | 6 271   | 4 647   | 5 158   | 6 192   | 27 820    |
| gum erften zente I in.       | 477     | 307     | 287     | 277     | 205     | 1 555     |
| 3n wiederholten Malen { m.   | 516 164 | 541 121 | 562 848 | 605 216 | 557 517 | 2 782 866 |
| 30 miebergotten maten 1 m.   | 40 665  | 22 599  | 19 081  | 20 063  | 11 624  | 114 04:   |
| von b. Aufgenommenen wurden  |         |         |         |         |         |           |
| Rrantenhäufern über- f m.    | 1 470   | 2 208   | 1 807   | 1.582   | 1 726   | 8 79      |
| miefen m.                    | 377     | 457     | 424     | 351     | 154     | 1 76      |
| gur Beitrafung b. Amte- f m. | 5 014   | 5.845   | 5 600   | 6 524   | 7 692   | 30 67     |
| anwalt vorgeführt iv.        | 185     | 118     | 176     | 104     | 185     | 76        |
| durch die Polizei            |         |         |         |         |         |           |
| verhaftet                    | 76      | 119     | 92      | 113     | 143     | 34        |
| bergujar                     | 1       |         | 2       | 2       | 1       |           |
| fiftiert                     | 239     | 4:13    | :104    | 561     | 575     | 2 11      |
| minert                       | 6       | 1       | 6       | 6       | 4       | 2         |
| ermittelt                    | 70      | 79      | 76      | 158     | 262     | 64        |
| transition                   | 2       | 3       | 2       |         | 1       |           |
| anegewiefen { m.             | 9.5     | 97      | 64      | 106     | 94      | 45        |
| unegeneten                   | -       | 2       | -       | -       | 1       |           |
| es jtarben { m. w.           | 13      | 6       | 9       | 11      | 10      | 4         |
| nach Rächtigung wurden f m.  | 515 474 | 539 339 | 560 088 | 602 268 | 554 290 | 2 771 459 |
| entlaffen                    | 40 605  | 22 331  | 18 768  | 19 885  | 11 E00  | 113 089   |

# Durchichnittlich nächtigten im Obbach täglich

| m 3abre 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|--------------|------|------|------|------|
| 1549         | 1562 | 1608 | 1798 | 1577 |

Perionen. Die höchste gabl der aufgenommenen Perionen betrug 3450 am 4. Januar 1903, die niedrigste 375 am 23. Juli 1901. Die stärkste Monats-aufnahme hatte der Januar 1904 mit 87 820, die schwächste der Juli 1901 mit 16 364.

Gine Aberficht über die Schwanfungen ber Frequenz gibt die beigefügte graphische Darftellung.

# 2. Berpflegung.

Die Beföstigung der Nächtlich-Obbachlosen fand mahrend der Berichtsperiode in der bisherigen Weife ftatt; seit dem Jahre 1904 wird auch Mittelbrot verabsolgt; jede Person erhielt als Abendessen bezw. Frihhstück je 0,9 l Roggenmehlsunde und 200 g Schwarzbrot bezw. Wittelbrot.

Bur Berpflegung murden bei ber Morgen- und Abendmahlgeit verwendet;

|              |  |    |         | i          | n den Jahren |            |         |
|--------------|--|----|---------|------------|--------------|------------|---------|
|              |  |    | 1901    | 1902       | 1903         | 1904       | 1905    |
| Mittelbrot . |  | kg |         |            |              | $52\ 293$  | 31 202  |
| Schwarzbrot  |  | 9  | 198 887 | $213\ 278$ | 217.850      | $188\ 259$ | 190 650 |
| Roggenmehl   |  | *  | 56.859  | 59.264     | 61.579       | 64 109     | 59 156  |
| Margarine .  |  |    | 4 970   | 5.182      | 5.383        | 5 609      | 5 173   |

Un Berpflegungskoften (ausschließlich Bervaltungskoften) entstanden überhaupt . . . . . M. 39 440 44 959 49 908 50 842 52 031

burchschnittlich pro Kopf und Tag . . . . 7. 7,88 8,79 9,22 9,02 10,00

#### 3. Befundheitspflege.

Die hygienischen Berhältnisse des Nächtlichen Obdachs waren wiedernm als durchans gunftige zu bezeichnen.

Die arztliche Tätigfeit ergibt fich aus der nachstehenden Tabelle:

| Gefundheirs verhältniffe      | 1901    | 1902    | 1903    | 1904    | 1905    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bahl der aufgenommenen        |         |         |         |         |         |
| Berfonen                      | 562 858 | 570 298 | 586 863 | 630 714 | 575 546 |
| darunter wurden frauf be-     |         |         |         |         |         |
| funden                        | 3 155   | 3 487   | 3 560   | 3 322   | 3 582   |
| bavon wurden überwiesen:      |         |         |         |         |         |
| ber Röniglichen Charité .     | 312     | 318     | 275     | 202     | 40      |
| den ftadt. Aranfenhäusern .   | 1 003   | 1.747   | 1 182   | 905     | 950     |
| ben ftabt. Irrenanftalten .   | 54      | 67      | 57      | 118     | 160     |
| der Geschlechtsfraufenstation |         |         |         |         |         |
| im Dbbach                     | 476     | 571     | 729     | 700     | 743     |
| anderen Aranfenanitalten .    | 3       | -       | 4       | 1       |         |
| ambulant behandelt            | 1 294   | 788     | 1.304   | 1 385   | 1 679   |
| es starben                    | 13      | 6       | 9       | 11      | 10      |

Aus sanitären wie auch aus Reinlichseitsrucksichten werden die Obdachsosen bei der Aufnahme gebadet, auch werden ihre Kleider gründlich desinsiziert. Nur wenn der Ausgenommene auch die letzte Racht im Obdach zugebracht hat nurd dieser Reinigung bereits unterworsen worden ist, kann von einer ernenten abgesehen werden.

#### Es find gebabet worden:

|        | ¥ | erj | o n | eπ  |  | 1901    | 1902    | 1903    | 1904    | 1905   |
|--------|---|-----|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| Nänner |   |     |     |     |  | 159 107 | 117 243 | 92 111  | 111 470 | 92 759 |
| Frauen |   |     |     |     |  | 16 496  | 14 295  | 9 942   | 9 537   | 7 089  |
|        | 3 | ujo | m   | nen |  | 175 603 | 131 538 | 102 053 | 121 007 | 99 848 |

# 4. Capitalien.

Ter Unterfitigung der Rächtlich-Obdachlosen dienten außer den Etatsmitteln vorzugsweise die Zinsen aus den Legaten des Dr. Guttmann und des Dr. Eulenburg. Diese Zinsen wurden der Anordnung der Stifter gemäß zur Ausschäufigning von Ateidungsklücken verwendet.

# C. Verwaltung der Hachlaffachen.

Die Verwaltung der Nachlässe der Stadtarmen und Hospitaliten sowie der an Bedürftige zu verleihenden Wirtschaftsgegenstände wurde wie bischer dein Obdach gestührt. Der im Jahre 1900 eingetretene Naummangel im Obdach nötigte zur Berlegung des Depots, und es wurde von der Markhassenwertwaltung die versügbare Markhasse XII in der Badstraße gemietet, wo seit 1901 die Nachlässe, Leissachen und die Birtschaftsgachen der Obdachlosen ausbewahrt werden.

Den Umfang ber bierdurch bedingten Tätigkeit zeigt die folgende Tabelle:

| Nachla f fachen                                   | 1901   | 1902   | 1908   | 1904   | 1905   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zahl der Recherchen<br>Zum Obdach eingelieferte   | 1 818  | 2 011  | 2 204  | 2 387  | 2 269  |
| Rachtäffe                                         | 1 410  | 1518   | 1 712  | 1 905  | 1 966  |
| Nachläffe                                         | 408    | 493    | 492    | 482    | 303    |
| Berfteigerte Nachläffe<br>Auftionserlös der Nach- | 1 202  | 1 154  | 885    | 907    | 875    |
| läffe                                             | 17 345 | 14 880 | 15 152 | 20 613 | 20 091 |
| jachen                                            | 7 843  | 8 211  | 10 933 | 12 216 | 10 522 |

# D. Städtifche Desinfentionsanftalt II.

Bie in den Vorjahren diente die II. Desinsectionsaustalt sast lediglich den Zweden des Dedachs und anderer städtlichen Verwaltungen (Rachlagwerwaltung, eisehenhaus, Baisenhaus nim.). Auch wurden die Aleider derzeugen von der Voligeibehörde überwiesenen Sebanumen, welche dei den an Kindbettsieder erfrantten Wöchnerinnen tätig gewesen waren, fosteulos desinsiziert. Aur in vereinzetten Fallen wurde Privaten die Desinsfestion von Lumpen, die als Auslapen Berwendung sinden sollten, gestattet. In diese Fallen wurde für die Desinsfession eines Zentuers Lumpen I. M. erhoben.

Die Desinsektion selbst wurde einerseits in 6 Apparaten durch Einwirkung heißer gespannter Vännze bei zu 150°C., anderseits durch Behandlung mit werdinnter Karbolsäure beiwirkt. Das letztere Bersahren wurde bei solchen Gegenisänden angewandt, die der Desinsektionshibe nicht ansgesetzt werden dürfen, z. B. bei geteinten Möbeln, Belz, Leder-, Gnunmisachen usw.

Die Tätigfeit der Desinfestionsanstalt II wird durch nachstehende Zahlen verauschaulicht:

| Betrieb                     | 1901    | 1902    | 1903    | 1904    | 1905    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Betriebsftunden             | 14 986  | 14 135  | 15 250  | 14 229  | 16 822  |
| Steinfohlenverbrauch . 3tr. | 30 896  | 29 634  | 30 896  | 30 076  | 30 939  |
| Kofsverbraud) hl            | 6 805   | 9 797   | 8 530   | 8 100   | 9 575   |
| Desinfizierte Stude:        |         |         |         |         |         |
| für das Gamilienobbach .    | 36,570  | 32 904  | 25 114  | 25 346  | 27 872  |
| nächtliche Dbbach           | 470.892 | 533 617 | 557 097 | 735 419 | 847 089 |
| Siechenhaus                 | 259     | 824     | 2 068   | 3.524   | 5 407   |
| FriedrBilhelms Sofpital     | 297     | 208     | 555     | 379     | 259     |
| Baisenhaus                  | 202     | 258     | 148     | 106     | 106     |
| Aleider bon Sebammen .      | _       | _       | 142     | -       | 163     |
| Buslappen 3tr.              | 1 034   | 970     | 828     | 768     | 967     |
| Rarboljanreverbrand 1       | 1 408   | 1 398   | 1 276   | 1 308   | 188     |

In den angegebenen Kohlenmengen ist auch dasjenige Quantum enthalten, welches die Dampferzengung zur Beheizung des nächtlichen Obdachs, zur Erwärmung des Badewaffers, sowie zum Betriebe der Balchfuche, erforderte.

Aebe 3m Tesinfettion hierher überwiesene Hebamme erhielt ein warmes Bad. Bie bisher erhielten Kerionen, beren Aleider mit Ungezieser behaftet waren, gegen Jahlung von 50 % ein Bad und die Tesinfettion ihrer Aleidung. Uneutgeltliche Tesinfettion erhielten solche Kerionen, wenn sie von den Trganen der Armenverwaltung hergesandt waren sowie Schulfinder öffentlicher Schulen auf Ersinchen des guständigen Rettors. In der Berichtsperiode wurden 160 Schulfinder und 1605 zahlende Personen gereinigt.

# E. Wafchanftalt im Obdach.

Bemerfenswerte Beränberungen sind in der Berichtsperiode nicht eingetreten. Es wurden gereinigt:

| Stud Baide     | 1901    | 1902    | 1903    | 1904    | 1905    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| für das Obdach | 103 979 | 359 497 | )       | 148 707 | 152 539 |
| ftation        | 47 765  | 47 492  | 231 783 | 142 526 |         |
| station        | 107 417 | 88 910  |         | 142.520 | 139 784 |
| Sandtücher     |         |         | 268.795 | 309 990 | 312 990 |
| Zufammen       | 259 161 | 495 899 | 500 578 | 601 223 | 605 313 |

# F. Station für Gefchlechtskranke.

Bestand am 31. März 1901: 68 Männer, 200 Frauen, zusammen 268 Personen.

| Zugang, Abgang | 1901  | 1902  | 1903  | 1904  | 1905  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zugang:        |       |       |       |       |       |
| Männer         | 1 200 | 1 350 | 1 793 | 1 785 | 1 754 |
| Franen         | 1 396 | 1 427 | 1 263 | 1 446 | 1 510 |
| Zufammen       | 2 596 | 2 777 | 3 056 | 3 231 | 3 264 |
| Männer         | 1 165 | 1 356 | 1 775 | 1 781 | 1 759 |
| Frauen         | 1 385 | 1 490 | 1 248 | 1 473 | 1 523 |
| Bufammen       | 2 550 | 2 846 | 3 023 | 3254  | 3 282 |

Bestand am 31. März 1906: 109 Männer, 123 Francn, zusammen 232 Personen.

Bon ben Entlaffenen waren:

| 3n ben Jahren                           | 19    | 01    | 19    | 02    | 19    | 03    | 19         | 04       | 19        | 05    |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|-----------|-------|
| An Den Guipten                          | m.    | w.    | m.    | w.    | m.    | w.    | m.         | w.       | m.        | w.    |
| geheilt                                 | 405   | 1 109 | 465   | 1 132 | 684   | 1 093 | 928        | 1 861    | 1 186     | 1 452 |
| gebeffert                               | 678   | 61    | 776   | 119   | 981   | 133   | 609<br>221 | 27<br>71 | 463<br>88 | 20    |
| cinem Rraufenhaufe<br>überwiesen worden | 14    | 15    | 17    | 28    | 18    | 22    | 22         | 14       | 20        | 14    |
| ilberhaupt                              | 1 097 | 1 185 | 1.258 | 1 279 | 1 688 | 1 248 | 1 780      | 1 478    | 1 757     | 1 522 |

# Die aufgenommenen Berfonen nach der Art der Kraufheit:

| Kranfheiten .                                                   | 19    | 01    | 19    | 02    | 19    | 08    | 19    | 04    | 19    | 05    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| seconnecten                                                     | 131.  | 10.   | m.    | w.    | m.    | w.    | m.    | w.    | m.    | w.    |
| touftitutionelle En-                                            |       |       | - 1   |       |       |       |       |       |       |       |
| philis                                                          | 206   | 132   | 286   | 239   | 212   | 208   | 355   | 442   | 269   | 518   |
| Lotalerfrantungen .                                             | 928   | 727   | 1 080 | 844   | 1 470 | 910   | h     |       |       |       |
| tonftitutionelle En-                                            |       |       |       |       |       |       | li i  |       |       |       |
| philis zugleich mit<br>Lofalerfrankungen<br>ohne nachweisbaran- | 44    | 495   | 59    | 810   | 51    | 130   | 1 489 | 860   | 995   | 804   |
| ftedungsfähige Er-<br>traufungen waren                          | 22    | 42    | 25    | 84    | 60    | 15    |       |       |       |       |
|                                                                 | 1 200 | 1 396 | 1 850 | 1 427 | 1 798 | 1 268 |       |       |       |       |
| Sautfrautheiten                                                 |       |       |       |       |       | ٠.    | 541   | 212   | 490   | 188   |
| Bujammen .                                                      | 1 200 | 1 396 | 1 350 | 1 427 | 1 793 | 1 263 | 2 385 | 1 514 | 1 754 | 1 510 |

# G. Bilfsftation für Leichtkranke.

Die zur Entlastung der zeitweise überfüllten städtischen Krankenhäuser beim Obdach eingerichtete Station wurde während der Berichtsperiode nur vont 2. Zannar bis zum 1. Mai 1903 in Anspruch genommen. Es sanden dort 722 Annarhunen statt nud wurden durchschnittlich 50 Personen pro Zag verpstegt. Seit den Zeit genügte die Reservierung eines Zimmers mit 10 Betten im Jamillenobdach für diesenigen leichstranken Obdachlosen, welche vom Anstaltsarzt hier ambulant behandelt wurden.

#### VIII.

# fürsorge für das Alter.

# 1. Invaliditats- und Altersverficherung.

Disolge der Erweiterung, die die Tätigkeit der Gemeindebehörde auf dem Gebiete der Invalidenversicherung durch das vom 1. Januar 1900 ab an Stelle des Reichsgeseises vom 22. Juni 1889 gertertene Juvalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899 erfahren hat,") haben sich die Geschäfte der Abteilung und des Kommissans derart vermehrt, daß die Juteilung eines dritten Dezernenten notwendig vonrbe nud das Kureauspersonal wesentlich vermehrt werden unisse. Bon den wichtigeren Geschäften wird im einzelnen weiter unten die Nede sein.

Das Burcau ist Ende 1904 nach bem neuen Verwaltungsgebände der Landes Versicherungsaustalt Verlin, Am Köllnischen Park 8, verlegt worden.

Entiprechend einer Aufforderung des Oberpräsidenten hat sich die Abteilung zu den Anträgen der Vorstände der Landes-Versicherungsanstalten auf Abänderung der prenissischen Anweisung vom 6. Dezember 1899, betressend das Verfahren vor der unteren Verwaltungsbehörde, gutachtlich geänigert. Unter dem 15. Addenmber 1904 hat der Ainister sür Handel und Gewerde eine nene Anweisung erlassen, deren Bestimmungen jedoch nicht wesenlich von den frührere adweichen. Hertogenschen ist, daß bei Invasischerunten-Anträgen geisteskranker Bersonen die untere Verwaltungsbehörde für die Vestellung des Psiegers zu iorgen hat.

Vom 1. Oftober 1905 ab müssen ans Grund eines Beschlusses des Bundesrats, den der Reichskanzler am 3. In 1905 bekannt gemacht hat, alle Beitragsmarfen entwertet werden, während dis dahin eine Verpflichtung zur Entwertung nur bei den Warfen vorlag, die für mehr als eine Bodse gelten. Die Entwertung muß in der bisherigen Weise, d. h. durch Angabe des Entwertungstages in Jissern handschriftlich oder durch Stempel erfolgen.

6"

<sup>\*)</sup> Giebe Berm.-Ber. für 1895/1900 Jeil III G. 87.

Gestütz auf § 64 Absat 3 des Invalidenversicherungsgeseiches, nach dem die baren Anslagen, welche durch das Berscheren vor dem Wagistrats-Komunisar entstehen, von der Berscherungsanstalt zu erstatten sind, hat der Magistrat auch die Erstattung der durch Beschaffung von Formularen sür dieses Berscheren entstandenen Kosten beausprucht. Da die Anstalt diese Forderung ablehute, wurde die Streitstrage im Prozesswege zum Anstrage gedracht. Der Rechtsstreit endete mit der Verurteilung der Landes-Versicherungsanstalt nach dem Antrage des Wagistrats. In den fünf Jahren, die dieser Versicht umsgatz, hat die Landes-Versicherungsanstalt an Anslagen für Formulare 5095.16 M. erstattet.

Anläßich eines Einzelfalls hat das Reichs Versicherungsaut auf einen Bericht der Abteilung solgende Enticheidung getroffen: das Recht, solche Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die als Beisitzer in den unfindlichen Verhandlungen mitzuwirfen haben,") sich aber ohne genügende Entschuldigunug zu der Sihnng überhandt nicht oder nicht rechtzeitig einfinden, mit Gelditrasen zu delegen, sieht der unteren Verwaltungsbehörde, nicht aber, wie von einer Seite augenommen wurde, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Landes Versicherungsanität zu. Von dem Vechte der Vestrasing hat die Abteilung bischer zweimal, in beiden Källen einem Vertreter der Arbeitgeber gegenüber, Gebrauch gemacht. Einer der Vestrassen hat die der Vestrassen über die Strassen hat die beim Derpräsidenten über die Strasversügung beischwert, doch ist seine Vestanderen under die Strassen zurückzweien vorden.

Da sich einzelne Bezirksvorsteher über die von ihnen nach § 31 des Invalidenwersicherungsgesehes in Verbindung mit der prenssischen Annochung vom 16. Ottober 1899 auszustellenden Krankheitsbescheinigungen nicht genügend meterrichtet zeigten, ist eine allgemeine Besehrung über die einschlägigen Vestimmungen ergangen.

In ermähnen ist ferner, daß nach § 34 des Invalidenwersicherungsgesetes vom Oberpräsidenten der Jahresarbeitsverdienst für Hansbeamtinnen in Berlin vom 1. Insi 1903 ab auf 850 M. seitgesett ist.

#### A. Befreinugen.

In der Berichtsperiode sind insgesamt 2291 Anträge auf Befreiung von der Berichterungsplicht gemäß § 6 Absal 1 des Invalidenwerficherungsgesches eingegangen. 2167 Anträgen ist stattegegeben worden. Trei Antragsteller haben ich Sberpräsidenten über den ablehnenden Bescheid beschwert, die Beischwerten sind sämtlich gurückewiesen worden.

Nach Befreiung von der Versicherungspflicht sind 21 Antrage zurückgenommen worden, wodurch in diefen Fällen die Versicherungspflicht wieder auslebt.

<sup>&</sup>quot;) Siche Berm. Ber, für 1895/1900 Zeil III 2, 89,

| n. |
|----|
|    |

| Q    | to | t t ë | ja | h r |  | Jahl<br>der<br>Sachen | Lavo<br>Ancre<br>tenntnis<br>oder<br>Bergleich | gurüd-<br>nahme | erledigt<br>Ent-<br>fceidung | durch<br>Auf<br>andere<br>Weise | Unerledig<br>blieben |
|------|----|-------|----|-----|--|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1901 |    |       |    |     |  | 1373                  | 567                                            | 143             | 171                          | 189                             | 303                  |
| 1902 |    |       |    |     |  | 844                   | 438                                            | 53              | 83                           | 194                             | 76                   |
| 1903 |    |       |    |     |  | 687                   | 314                                            | 68              | 66                           | 131                             | 108                  |
| 1904 |    |       |    |     |  | 686                   | 368                                            | 59              | 56                           | 101                             | 102                  |
| 1905 |    |       |    |     |  | 650                   | 323                                            | 78              | 76                           | 7.1                             | 102                  |

Zweisellos find die Streitigkeiten von Jahr zu Jahr zurückgegangen, was in erster Linie auf die zwiehmende Kenntnis der gesehlichen Bestimmungen zurückzusühren ist; da jedoch seit 1903 die Gesuche answärtiger Behörden und einziehung von Beiträgen usw. nicht wehr als Streitsachen behandelt werden, sind von da an die Jahlen mit denen der schieren Jahre nicht vergleichbar.

Von den ergangenen Entscheidungen sind im ganzen 124 mit der Beschwerde angegriffen voorden. 92 Entscheidungen sind bestätigt, 10 aufgehoben worden, 22 Beschwerden sind umerledigt geblieben. In drei Fällen hat die Landes Verlicherungsanstalt Berlin nach § 155 des Invalidenungsgeseige, innender Beschwerbescheiderbescheicht die Neberweisung der Streitigkerungsgeseige, sinch vernigsamt zur Entscheidung beautragt. Diese hat von den Beschwerden zwei zurückgewiesen, die dreit der als berechtigt amerfannt.

#### C. Alters- und Invalidenrenten.

Eingegangen find Antrage auf:

| i m  | G t | a t e | B j a | h r | c |     | Alterorente | Invalidenrente |
|------|-----|-------|-------|-----|---|-----|-------------|----------------|
| 1901 |     |       |       |     |   |     | 377         | 6047           |
| 1902 |     |       |       |     |   | .   | 454         | 6927           |
| 1903 |     |       |       |     |   |     | 391         | 7028           |
| 1904 |     |       |       |     |   | . 1 | 345         | 7300           |
| 1905 |     |       |       |     |   | . [ | 357         | 7400           |

barunter 615 von Gemeinden und Armenverbanden gestellte Antrage.

Die Jahl der in mündlichen Berhandlungen nach § 59 des Geselbes behandelten Rentensachen betrug in den fünf Jahren 916, 1170, 1342, 1272, 1906.

Die Bahl ber bewilligten Renten, sowie ber abgesehnten Antrage ift aus ber folgenden Tabelle erfichtlich.

|      |     |       |       |     |  |                              | 3 a h 1                        | d e r |    |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------------------------|--------------------------------|-------|----|
|      | G t | a t s | s j a | h r |  | bewilligten<br>Anträge auf J | abgelehnten<br>Invalidenrenten |       | ** |
| 1901 |     |       |       |     |  | 4328                         | 161                            | 279   | 16 |
| 1902 |     |       |       |     |  | 5202                         | 218                            | 323   | 20 |
| 1903 |     |       |       |     |  | 5239                         | 320                            | 299   | 23 |
| 1904 |     |       |       |     |  | 5321                         | 350                            | 257   | 32 |
| 1905 |     |       |       |     |  | 4617                         | 522                            | 244   | 46 |

In den übrigen Sachen war eine Nachricht über Bewilligung ober Ab-lebnung nicht eingegangen.

Ter Armen-Direktion find in den 5 Jahren nach den Verwaltungsberichten der Landes-Versicherungsanstatt Verkin auf Grund des § 49 des Gesches überwiesen worden: 56 494 M., 82 295 M., 102 740 M., 132 988 M. und (1905) 116 229 M.

Über die zeitige Einstellung von Mentenzahlungen nach § 48 des Gesehes wurde eine gutachtliche Außerung des Magistrats-Nommissars in 358 Fällen gefordert und zwar:

|      | ( | e to | te | j a | () r |  | wegen<br>Bezuges<br>einer<br>Unfallrente | Werbüßung<br>einer Frei-<br>heitsftrafe | Anjenthalts<br>im<br>Anslande | wegen<br>Penfions-<br>bezuges |
|------|---|------|----|-----|------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1901 |   |      |    |     | V    |  | 20                                       | 10                                      | 5                             | _                             |
| 1902 |   |      |    |     |      |  | 33                                       | 16                                      | 4                             |                               |
| 1903 |   |      |    |     |      |  | 35                                       | 23                                      | 7                             | 5                             |
| 1904 |   |      |    |     |      |  | 77                                       | 26                                      | 5                             |                               |
| 1905 |   |      |    |     |      |  | 52                                       | 28                                      | 10                            | _                             |

Von Laubes-Berficherungsauftalten find 1378 Erfuchen um Gutachten über bie beabsichtigte Rentenentziehung wegen Wiedereintritts der Erwerbsfähigseit eingegangen.

|      | 910 | to | ja! | hr |  | Gs w<br>durch Abg<br>Gutae |                     | anf             | (Fø<br>blieben |
|------|-----|----|-----|----|--|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|      |     |    |     |    |  | für<br>Entziehung          | gegen<br>Entziehung | andere<br>Beise | unerledigt     |
| 1901 |     |    |     |    |  | 107                        | 44                  | 5               | 2              |
| 1902 |     |    |     |    |  | 123                        | 18                  | 9               | 4              |
| 1903 |     |    |     |    |  | 171                        | 31                  | 5               | 7              |
| 1904 |     |    |     |    |  | 200                        | 40                  | 22              | 4              |
| 1905 |     |    |     |    |  | 415                        | 133                 | 24              | 14             |

Die Vertrauensärzte der Landes-Versicherungsanstalt wurden in den 5 Jahren in 12 022 Fällen zu ärztlichen Gutachten herangezogen.

# D. Beitragserftattung.

Bon 63 898 Personen sind Antrage auf Erflattung von Beiträgen nach ben §§ 42, 43 und 44 bes Gesetzes gestellt worden, und zwar wegen

|      | ( | ξta | t e | jal | ) r |  | Che-<br>ichließung | Bezuges<br>einer<br>Unfallrente | Todes einer<br>männlichen<br>Person | Lodes einer<br>weiblichen<br>Perfon |
|------|---|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1901 |   |     |     |     |     |  | 10 376             | 29                              | 1509                                | 14                                  |
| 1902 | , |     |     |     |     |  | 10 464             | 34                              | 1615                                | 48                                  |
| 1903 |   |     |     |     |     |  | 11 210             | 64                              | 1513                                | 61                                  |
| 1904 |   |     |     |     |     |  | 11 725             | 33                              | 1506                                | 34                                  |
| 1905 |   |     |     |     |     |  | 11 869             | 39                              | 1701                                | 54                                  |

Von den Anträgen find 63 433 au die Landes-Versicherungsaustalt Berlin abgegeben und 465 auf andere Weise erledigt worden.

## E. Beftrafungen.

Nach § 184 des Gesehes sind in der Berichtszeit gegen 197 Personen, die in Luithungskarten unzukässige Vernnerse gemacht hatten, Geldstrasen seiest worden. Die Zahl der Bestrasungen betrug 1901: 33, 1902: 79, 1903: 76, 1904: 6 und 1905: 3.

# 2. Städtifche Altersverforgungsanftalten.

In ber Verwaltung bes Friedrich-Bilhelms-hofpitals und ber Siechenaustalten an ber Frobelstraße und Ballifabenftraße 37 find in ber Berichtsperiobe feine bemerfenswerten Beranberungen eingetreten.

Die schon im vorhergehenden Berichte erwähnte Raumbeschränfung hat noch weiter zugenommen. Bir haben deshalb im Holpital in der Pallisadenstraße im Sockligeschoft einen geeigneten Raum zur Belegung mit Holpitalitimen ansgebaut und dadurch weitere 40 Plätze getwonnen, wodurch die Belegungssthigteit diese Unstalt auf 680 Plätze getwonnen, wodurch die Belegungsschigfeit diese Unstalt auf 680 Plätze getwonnen. Die Aufnahmefähigkeit der Instalt an der Fröbesstraße, die durch innere Unsbauten an Rämmen auf 1300 Plätze gebracht worden wer, fonute nicht weiter gesteiger werden.

Um den Plahansorderungen zu genügen, muste daher unter den die Anstanden in unseren Anstalten nachsuchenden Personen eine besonders sorgenigen gerigen und strenge Sichtung in der Weise vorgenommen werden, daß nur die seinigen Personen zur Aufnahme kamen, die dersechen auch unbedingt bedurften. Die Hosse dawon war, daß der Geinndheitszustand der Psteglinge, namentlich der der Siechenanstalt in der Frödelstraße, sich noch ungsänstigen gekaltete und die Anstorerungen an die Aransenpslege stiegen. Dieser Sachlage wurde durch Verstätung der ärzistigen Fürsorge Rechnung getragen. Die Setslung des seiseitenden Arzie wurde dei der Person ihres Juhabers vom 1. April 1903 ab zu einer solchen im Hanvistaligkeit nur eine konsultative Privatprazis aussüben. Unsperden wurde noch ein zweiter Alfüstenzarzt, der in der Anstalt wohnt und nur für sie tätig ist, anachellt.

Der von den Gemeindebehörden unter dem  $^{18}_{24}$ . April 1902 beschsseigen Bau eines neuen Hospitals in Buch, der bereits in dem vorhergehenden Berichte erwähnt wurde, ist inzwischen nahezu vollendet worden. Diese Anstalt soll 1500 Insassen beiderlei Geschstechts fassen und etwa 6 500 000 M. kosten.

Die gahl der Pfleglinge beider Anstalten betrug am Schluffe des Jahres 1901: 1667, Ende März 1906: 2068, ift also um 24 % geftiegen.

Im Durchschmitt wurden täglich gepstegt 1901: 1768 Personen, 1905: 2095, von denen 1905: 1367 auf die Anstalt A und 728 auf die Anstalt B kamen, gegen 1123 bezw. 645 im Jahre 1901.

Die Kosten für die Verpflegung betrugen 1901: 351 492 M., 1905: 447 530 M., haben sich also in der Verichtszeit um 96 038 M. oder 27% erhöht.

Die Kosten einer Tagesportion schwantten in den einzelnen Jahren zwischen 
51,300 M und 54,314 M in der Anstalt A und zwischen 48,97 M und 52,400 M in der Anstalt B.

Die gesanten Ausgaben einschließlich der anteiligen Berwaltungskoften, de Mietwerts der Grundsstäde afte. Detrugen für beide Anssalten in den fünf Sahren 1 154 194 M, 1 254 548 M, 1 314 613 M, 1 338 941 M. und 1 398 220 M, haben asso um 21 %, im Lanfe der Berichtsperiode angenommen.

Die Selbsttosten pro Person stellten sich in den gleichen Jahren auf 1,660, 1,608, 1,608, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,604, 1,6

Einen Bestandteil der Anstalt A bildet das Tepot, in welches aus bieigen heilanstalten entlassen unheilbare Obdachlofe jum vorfäufigen Auf enthalte bis zur endgultigen Festikellung ihres ferneren Berbleibens gesandt werben. Die nachstehende Tabelle I gibt eine Abersicht über die Bevölferungsbewegung der Anstalt mit Unterscheidung der Hofight und ber Obdachlofen.

Tabelle I.

| Bevölferungsbewegung<br>in der<br>Siechenanstalt und im Depo | oi. |   |        | henanitali<br>röbelitrai | ,    | anita<br>Tepot | ii der Z<br>It verbun<br>für unhe<br>bdachlofe | dene<br>ilbare |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------------------------|------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                              |     | _ | Männer | Frauen                   | zni. | Manner         | Aranen                                         | zni.           |
| Bestand am 1. April 1901                                     |     |   | 607    | 415                      | 1022 | 43             | 40                                             | 83             |
| Bugang 1901                                                  |     |   | 341    | 441                      | 782  | 440            | 665                                            | 110:           |
| Abgang 1901                                                  |     |   | 349    | 407                      | 756  | 431            | 665                                            | 1090           |
| Bestand am 1. April 1902                                     |     |   | 599    | 449                      | 1048 | 52             | 40                                             | 92             |
| Zugang 1902                                                  |     |   | 472    | 495                      | 967  | 581            | 697                                            | 1275           |
| Apgang 1902                                                  |     | ٠ | 380    | 414                      | 794  | 565            | 682                                            | 1247           |
| Bestand am 1. April 1903                                     |     |   | 691    | 530                      | 1221 | 68             | 55                                             | 123            |
| Zugang 1903                                                  |     |   | 381    | 505                      | 886  | 474            | 654                                            | 1128           |
| Abgang 1903                                                  | ٠   | ٠ | 376    | 503                      | 879  | 493            | 656                                            | 1149           |
| Bestand am 1. April 1904                                     |     |   | 696    | 532                      | 1228 | 49             | 53                                             | 10:            |
| Zugang 1904                                                  |     |   | 387    | 564                      | 951  | 394            | 669                                            | 1065           |
| Abgang 1904                                                  |     |   | 403    | 523                      | 926  | 411            | 674                                            | 1085           |
| Bestand am 1. April 1905                                     |     |   | 680    | 573                      | 1253 | 32             | 48                                             | 80             |
| Zugang 1905                                                  |     |   | 369    | 498                      | 867  | 362            | 662                                            | 1024           |
| Albang 1905                                                  |     |   | 370    | 466                      | 836  | 358            | 643                                            | 1001           |
| Bestand am 1. April 1906                                     |     |   | 679    | 605                      | 1284 | 36             | 67                                             | 103            |

Aber die Bevölferungsverhältnisse beider Auftalten, insbesondere über das Alter der anfgenommenen, der gestorbenen und der am Jahresschlusse vorhandenen Pseglinge enthalten die solgenden Tabellen nähere Angaben.

Cabelle II. Siechenanftalt & in ber Frobelftrage.

|             | Gtatejahr                 |             | 19       | 01       | 196       | )2        | 19   | )3   | 19       | 04   | 190  | 95       |
|-------------|---------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
|             |                           |             | m.       | m.       | m.        | w.        | m.   | ιυ.  | m.       | w.   | m.   | w.       |
|             | überhaupt (Beftand und    | 311=        |          |          |           |           |      |      |          |      |      |          |
| gang)       |                           |             | 948      | 856      | 1071      | 944       | 1072 | 1035 | 1083     | 1096 | 1049 | 107      |
|             | bis 20 3ahre              |             | - 1      | 1        | 4         | -         | 8    | D    | 1        | 3    | 8    |          |
|             | 20 = 30 =                 |             | 13       | 13       | 21        | 11        | 9    | 30   | 15       | 21   | 16   | 1        |
| 2           | 81 * 40 *                 |             | 27       | 24       | 86        | 16        | 28   | 26   | 28       | 24   | 18   | 2        |
| Zugang      | 41 = 50 =                 |             | 46       | 44       | 41        | 33        | 48   | 41   | 39       | 46   | 28   | 2        |
| im          | 61 = 60 =                 |             | 49<br>92 | 49<br>98 | 72<br>135 | 52<br>131 | 105  | 67   | 65<br>98 | 76   | 60   | 8        |
| Alter       | 71 - 80 -                 |             | 92<br>89 | 136      | 126       | 166       |      | 110  |          | 146  | 108  | 10<br>15 |
|             | 81 # 90 #                 |             | 25       | 70       | 87        | 81        | 29   | 70   | 27       | 79   | 23   | 8        |
|             | über 90 -                 |             |          | 6        | _"        | 5         | 2.9  | 6    |          | 9    | 20   |          |
|             | Jugang überhaupt          | <del></del> | 341      | 441      | 472       | 495       | 881  | 505  | 887      | 564  | 869  | 49       |
|             | durch Entlaffung          |             | 138      | 60       | 152       | 66        | 148  | 71   | 108      | 70   | 101  | 5        |
|             | nad 3rrenanftalten .      |             | 30       | 18       | 19        | 15        | 30   | 23   | 86       | 86   | 35   | 4        |
| Abgang      | nad anderen Anftalten     |             | 12       | 15       | 31        | 24        | 40   | 31   | 45       | 43   | 38   | 5        |
|             | nach Anftalt B            |             |          | 189      | e         | 133       | -    | 194  | 2        | 116  | 2    | 10       |
|             | durch Tod                 |             | 169      | 175      | 178       | 176       | 158  | 184  | 212      | 258  | 194  | 21       |
| Geitorben i | n Prozent der Berpflegter |             | 17,8     | 20,4     | 16,6      | 18,6      | 14,7 | 17,8 | 19,6     | 28,5 | 18,5 | 19       |
|             | bie 20 3ahre              |             | -        |          | -         |           |      | 4    |          | 1    |      | 2        |
|             | 20 # 30 #                 |             | 1 -      | 0        |           | 7         | - 1  |      |          | 7    | 1    |          |
| Miter       | 81 - 40                   |             |          | 8        | 1         |           | - 1  |      | 2        |      | 1    |          |
| ber         | 41 = 50 =                 |             |          | 8        | 2         |           | 2    |      | 3        |      | 3:   |          |
| Gic-        | 51 * 60 *                 |             |          | 6        | 4 7       |           | â    |      | 7        |      | 4    |          |
| itorbenen   | 61 = 70 =                 |             | 8        | - 1      | 10        |           | 10   |      | 9<br>14  |      | 18   |          |
| pototititi  | 81 . 90                   |             |          | 8        | 7         | -         | 5    |      | 19       | -    | 6.   |          |
|             | fiber 90                  |             |          | 6        |           | 6         |      | 1    |          | 8    |      | Б        |
|             | Abgang überhanpt          |             | 849      | 407      | 880       | 414       | 876  | 508  | 403      | 528  | 870  | 46       |
|             | bie 20 3ahre              |             | 2        | 1        | 2         | 1         | 6    | 4    | ā        | 4    | 2    |          |
| Beftand     | 21 - 30 -                 |             | 15       | 14       | 21        | 13        | 16   | 20   | 20       | 26   | 19   | 2        |
| am          | 31 * 40 *                 |             | 85       | 84       | 42        | 21        | 88   | 19   | 88       | 80   | 87   | 3        |
| Gude        | 41 * 50 *                 |             | 77       | 55       | 62        | 50        | 64   | 48   | 59       | 62   | 57   | ã        |
| Gtals.      | \$51 * 60 *               |             | 80       | 70       | 97        | 74        | 98   | 72   | 95       | 72   | 108  | 9        |
| jahres      | 61 - 70                   |             | 142      | 85       | 178       | 122       |      | 115  | 165      | 131  | 170  | 18       |
| int         | 71 = 80 =                 |             | 182      | 113      |           | 150       |      | 155  |          | 151  | 203  | 15       |
| Miter       | 81 = 90 =                 |             | 64       | 72       | 99        | 93        | 86   | 97   | 79       | 89   | 85   | 10       |
|             | über 90                   |             | 2        | 5        | 8         | 6         | 3    | 2    | 2        | 8    | 3    | _        |
|             |                           |             |          |          | 1         |           |      |      | 1        |      | 1 7  |          |

Tabelle III. Depot für unheilbare Obdachlofe, mit Anftalt A verbunden.

|              | Etatsjabr                      | 19  | 01   | 19  | 02   | 19  | 03  | 19  | 04  | 190 | 5                   |
|--------------|--------------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|              |                                | m.  | ıv.  | nt. | ιυ.  | m.  | w.  | m.  | w.  | m.  | w.                  |
| Berpflegte ü | berhanpt: (Bestand und Jugang) | 488 | 705  | 683 | 787  | 542 | 709 | 443 | 722 | 894 | 710                 |
|              | bis 20 3abre                   | 4   | 1    | 11  | 1    | 8   | 5   | 8   | 6   | 3   | 4                   |
|              | 20 • 30 •                      | 15  | 27   | 84  | 22   | 17  | 88  | 19  | 29  | 21  | 21                  |
|              | 31 - 40 - , . ,                | 82  | 41   | 56  | 33   | 40  | 30  | 31  | 81  | 22  | 28                  |
| Zugang       | 41 - 50                        | 52  | 65   | 64  | 65   | 61  | 58  | 43  | 56  | 29  | 88                  |
| im           | 51 = 60 =                      | 85  | 76   | 109 | 94   | 91  | 87  | 70  | 90  | 64  | 90                  |
| Alter        | 61 - 70                        | 127 | 155  | 156 | 169  | 115 | 139 | 97  | 162 | 104 | 147                 |
|              | 71 - 80                        | 102 | 201  | 111 | 187  | 112 | 201 | 96  | 183 | 94  | 215                 |
|              | 81 - 90                        | 28  | 93   | 40  | 119  | 30  | 86  | 85  | 103 | 25  | 113                 |
|              | über 90                        |     | - 6  | -   | 7    | _   | 10  |     | 9   | _   | 6                   |
|              | Zugang überhaupt               | 440 | 665  | 581 | 697  | 474 | 654 | 894 | 669 | 862 | 662                 |
|              | durch Entlaffung               | 67  | 78   | 76  | 71   | 65  | 51  | 38  | 49  | 27  | 33                  |
|              | nach Irrenanfialten            | 12  | 18   | 15  | 12   | 11  | 18  | 9   | 12  | 4   | 24                  |
| Abgang       | nach ber Giechenanstalt        | 809 | 417  | 398 | 442  | 324 | 467 | 320 | 496 | 300 | 458                 |
|              | nach anderen Anftalten         | 13  | 15   | 36  | 12   | 58  | 14  | 10  | 8   | 10  | 41                  |
|              | nach Anftalt B                 | -   | 64   |     | 68   | -   | 65  | -   | 49  | -   | 81                  |
|              | durch Tod                      | 80  | 78   | 40  | 77   | 40  | 46  | 34  | 60  | 17  | 42                  |
| Gestorben 11 | Prozent der Berpflegien        | 6,2 | 11,0 | 6,3 | 10,0 | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 4,3 | $\tilde{b}_{t}^{g}$ |
|              | bis 20 Jahre                   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -                   |
|              | 20 - 30                        |     | ä    |     | :3   |     | 4   |     | 6   |     | ō                   |
|              | 81 - 40                        |     | 7    | 1   | å    |     | 7   |     | 4   |     | 4                   |
| Miter ber    | 41 * 50 *                      | 1   | -    | -   | 6    |     | 0   | -   | 2   | -   | 0                   |
| Ge-          | 51 * 60 *                      | 1   | - 1  |     | 8    |     | 3   |     | 8   |     | 0                   |
| ftorbenen    | 61 - 70                        | 2   | -    | 2   |      |     | 2   | 2   |     | -   | 3                   |
|              | 71 - 80                        |     | 4    | 2   |      | 2   |     | 2   | _   | -   | 3                   |
|              | 81 = 90 =                      | 1   |      | 2   | -    |     | 1   | 1   |     |     | 3                   |
|              | über 90                        | _   | 2    |     | 1    |     | 1   |     | 1   | _   | 1                   |
|              | Abgang überhaupt               | 431 | 665  | 565 | 682  | 493 | 656 | 411 | 674 | 858 | 64:                 |
|              | bis 20 3ahre                   | 1   | 2    | 2   | 1    | 1   |     | 1   |     | _   |                     |
|              | 20 * 80 *                      | 4   | 8    | 8   | 2    |     | -   | 1   | 3   | - 3 | 2                   |
| Bejtand      | 81 - 40                        | 11  | 6    | 14  | 8    |     | 3   | 5   | 8   | 2   | 1                   |
| am Ende      | 41 = 50 =                      | 7   | 5    |     | 7    |     | 8   | 3   | 3   | 2   | - 2                 |
| des Ctats-   | 51 - 60                        | 11  | 6    |     | 8    |     | 7   | 8   | 8   | 8   | - 8                 |
| jahres im    | 61 - 70                        | 13  | 9    |     | 11   |     | 18  | 8   | 11  | 12  | 22                  |
| Alter        | 71 = 80                        | 4   | 5    | 8   | 13   |     | 16  | 14  | 14  | 5   | 27                  |
|              | 81 - 90                        | 1   | - 3  | 1   | 4    |     | 5   | 2   | 6   | 4   | 7                   |
|              | fiber 90                       | -   | 1    | -   | 1    | -   | 1   | -   |     | _   |                     |
|              | Bestand überhaupt              | 52  | 40   | 68  | 55   | 49  | 58  | 82  | 48  | 86  | 67                  |

Tabelle IV. Anftatt B. Friedrich Bilhelme-Dofpital für Frauen in der Ballifabenftraße.

| Etatsjahr             |                            | 1901            | 1902          | 1903            | 1904            | 1905 |  |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------|--|
|                       |                            | m. 1 w.         | m. w.         | m. w.           | m. ( w.         | m. w |  |
| Berpflegte<br>gang) . | überhaupt (Beftand und 3u- | 4 772           | 2 813         | 1 907           | 3 835           | 3 No |  |
| 8                     | bis 20 3abre               | - 2             | - 1           |                 | - 4             | _    |  |
|                       | 20 - 30                    | - 4             | - 4           | - 10            | 3               | -    |  |
| a                     | 30 - 40                    | - 9             | - 9           | - 9             | - 3             | -    |  |
| Zugang                | 40 * 50 *                  | - 15            | - 23<br>- 28  | - 20<br>- 31    | 1 16<br>- 19    | - 1  |  |
| im                    | 00 70                      | - 22<br>- 58    | - 28<br>- 62  | - 77            | 1 51            | 1 4  |  |
| Miter                 | 70 = 80 =                  | 1 81            | _ 69          | - 93            | - 67            | - 8  |  |
|                       | 80 = 90 =                  | 99              | - 15          | - 41            | - 26            | - 4  |  |
|                       | über 90                    |                 | - 1           | - 2             | - 1             |      |  |
|                       | Zugang überhaupt           | 1 213           | - 212         | 283             | 2 190           | 1 22 |  |
|                       | Durch Entlaffung           | 40              | - 53          | - 124           | - 43            | - 4  |  |
|                       | nad 3rrenanftalten         | - 8             | - 5           | - 5             | - 1             | -    |  |
| Abgang                | nach anderen Auftalten     | - 9             | - 13          | 25              | 21              | - 2  |  |
|                       | nad Auftalt A              | 2 3             | 1 1           |                 | 1 3             | 1    |  |
| 9 -26                 | n Prozent ber Berpflegten  | - 111<br>- 14,4 | - 117         | - 108<br>- 11.9 | - 185<br>- 16,2 | - 10 |  |
| eliotnen 1            |                            | - 14,4          | - 14,4        | - 11,9          | - 10,2          | - 11 |  |
|                       | bis 20 Jahre               | -               |               |                 | -               | -    |  |
|                       | 20 = 30 =                  | - 8             | 1             | 1               | 1 2             | 2    |  |
| Miter                 | 40 = 50 =                  | 5               | 8             | 4               | 6               | 2    |  |
| ber                   | 50 = 60 =                  | 8               | 12            | 8               | 8               | 5    |  |
| Per.                  | 60 = 70 =                  | 21              | 19            | 18              | 21              | 27   |  |
| jto: benen            | 70 - 80 :                  | 39              | 47            | 39              | 55              | 40   |  |
|                       | 80 = 90 = ,                | 33              | 83            | 23              | 35              | 25   |  |
|                       | über (80) *                | 2               | 2             | ñ               | 4               | . 1  |  |
|                       | Abgang überhaupt           | 2 171           | 1 159         | - 262           | 1 203           | 1 17 |  |
|                       | bis 20 Sahre               |                 | - 1           |                 | - 1             | -    |  |
| Beftand               | 20 * 30 *                  | 10              | - 11          | 15              | 11              | 1    |  |
| Gnbe                  | 30 - 40                    | - 22            | - 24          | - 25            | - 20            | - 2  |  |
| bre                   | 40 = 50 =                  | - 56            | - 6b          | - 51            | 1 51            | - 4  |  |
| Gtatë.                | 50 = 60 =                  | - 57<br>2 141   | - 68<br>1 163 | - 66<br>1 150   | 1 142           | 2 13 |  |
| jahres                | 70 - 80                    | - 214<br>- 214  | - 213         | - 219           | - 197           | 2 13 |  |
| im                    | 80 • 90 •                  | - 95            | - 74          | - 114           | - 133           | - 13 |  |
| 91Iter                | über 90                    | - 6             | - 5           | - 5             | - 8             | - 1  |  |
| ******                |                            |                 |               |                 |                 |      |  |
|                       | Bestand überhaupt          | 2 601           | 1 624         | 1 645           | 2 632           | 2 67 |  |

Zabelle V. Lopien der hädtischen Siechenanstalten in der Fröbelhraße und des Kospitals in der Pallisadenstraße.

| Pfleglinge, Ginnahmen, Ausgaben, Bermogen                                                  | 1901         | 1902      | 1903         | 1904         | 1905    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| Serpilegte Versonen durchichnittlich täglich   Unftalt A                                   | 1 128<br>645 | 1 249     | 1 328<br>688 | 1 836<br>702 | 1 367   |
| Roften nach dem Abidiluf der Stadt-<br>Daupt-Raffe                                         | 718 615      | 796 999   | 836 472      | 860 978      | 909 000 |
| perce i nim.                                                                               | 435 579      | 457 549   | 478 141      | 477 963      | 489 220 |
| Ausgaben überhaupt                                                                         | 1 154 194    | 1 254 548 | 1 814 613    | 1 338 941    |         |
| Ginuahmen überhaupt                                                                        | 111 126      | 121 664   | 119 279      | 180 527      | 138 319 |
| Belbutoften pro Berfon taglid                                                              | 1,668        | 1,6cs     | 1,669        | 1,674        | 1,698   |
| Berpflegungstage überhaupt   Auftalt A                                                     | 462 648      | 515 218   | 547 631      | 550 462      | 565 527 |
|                                                                                            | 235 674      | 242578    | 251 727      | 256 471      | 265 592 |
| Carnnter für Dienstboten & Anstalt A                                                       | 52 904       | 59525     | 61 679       | 62 903       | 66 613  |
|                                                                                            | 17 970       | 18 917    | 21 806       | 22 151       | 22 561  |
| Bafton ben Mannifeanna Stont anns ( Anftalt A M.                                           | 236 084      | 273 078   | 288 495      | 291 198      | 307 300 |
| Toften der Berpflegung überhaupt ( Unftalt A                                               | 115 408      | 123 244   | 130 196      | 134 397      | 140 230 |
| Infialt A M                                                                                | 51,41        | 58,00     | 52,49        | 52,93        | 54,34   |
| Toften einer Tagesportion (Infialt A 97                                                    | 48,97        | 50,39     | 51,79        | 52,40        | 52,40   |
| dapitalvermögen am Jahresichluß fur beide Unftalten<br>Gröbelitrafie und Ballifabenftrafie | 939 027      | 941 656   | 944 837      | 947 673      | 950 812 |

Tas Stiftungsvermögen ber städtlichen Siechenanstalten (einschließlich der Abolf Wette-Stiftung) betrug am 1. April 1901: 193 453 .M., am 1. April 1906: 207 525 .M., das Vermögen des Friedrich-Wilhelms-Hospitals zu derselben Zeit 727 796 und 743 310 .M.

Die einzelnen Stiftungen find im Unhange aufgeführt.

# 3. Selbftandige Sofpitaler und Stiftungen.

Bon diesen auf Stiftungen beruhenden Hofpitälern, die nicht aus der Stadtkasse unterhalten werden, aber unter Anfiicht des Magistrats stehen, gewähren die sieden zuerst genannten nur solchen Versonen Aufuahme, die einer bestimmten Kasse der Einwohnerschaft angehören. Bei den meisten anderen sindet eine solche Beschraug nicht statt, jedoch machen salt alle die Ausgabnen (neben der Bedingung der Ortsangehörigkeit, eines bestimmten Alters und eines unbeschollenen Anfes) von der Jahlung eines Eintrittsgeldes abhängig.

1. Das Ricolaus. Bürger Sospital.") Seit der letten Berichtszeit haben sich die Berhältnisse des Hoppitals nicht wesentlich verändert. Die Zahl der Stellen kounte nur um eine bermehrt werden, so daß jeht 77 vorhanden sind. An besonderen Znwendungen sind zu verzeichnen von den Generalkouful Schönlaufichen Chekenten im Jahre 1902 ein Betrag von 5000 M. und 1905 von dem Partifulier Spraniskty 200 M. Tobbem mußte der Beitrag der Stadt zur Unterhaltung von 13 nicht auß dem Rapitalvermögen begründeter Stellen in jedem Jahre mit 3900 M. gang in Unspruch genonumen werden.

#### Die Ginnahmen beliefen fich

|             | 1901/02    | 1902/03   | 1903/04    | 1904/05            | 1905/06    |
|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| au          | f 38 385 M | 36 132 M, | 41 738 M., | 36 641 <i>A.</i> , | 39 668 M., |
| die Ausgabe | n          |           |            |                    |            |
| au          | 35 500 ≠   | 30 603 -  | 37 969 .   | 30 645 .           | 30 990     |
| darunter    | 14 052     | 13 878 -  | 14 197 -   | 14 555 =           | 14 661     |
| 4.1 (2)     | ** 1       |           |            |                    |            |

an die Benefiziaten gezahlte Berpflegungegelder.

Außer den Berpstegungsgeldern wurden au die Pfleglinge aus den Aberschifflen der Lipp-Stiftung 6455 M., 6781 M., 9325 M., 9810 M., 8680 M. verteilt.

Un Bermögen war, abgeschen von dem Berte bes Sospitalgrunditudes und einer Biefenparzelle bei Rigborf, vorhanden am 31. Marg:

Hierin sind enthalten: 11 385 M., 10 385 M., 8 345 M., 8 687 M. und 8 745 M., welche von Insassen der Anfalt bei ihrer Aufnahme unter dem Borbefalte der Gewährung der Jinsen für die Lebenszeit hinterlegt sind.

Die Bevölferungsverhältniffe gestalteten fich in ber folgenden Beife:

|                    | 1901,02 | 1902/08 | 1903/04 | 1904,05 | 1905/06 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Beftand am Jahres. |         |         |         |         |         |
| anfang             | 68      | 6.5     | 72      | 69      | 7.5     |
| Zugang             | 12      | 19      | 8       | 22      | 14      |
| Abgang             | 15      | 12      | 11      | 16      | 13      |
| Davon durch Jod    | 13      | 10      |         |         | 13      |
| Beftand an Jahres. |         |         |         |         |         |
| fdյluğ             | 65      | 72      | 69      | 75      | 76      |

<sup>&</sup>quot;) Aber Die Entitehung bes hofpitale f. Berm. Ber. für 1889/1895 Zeil III E. 110.

2. Gefinde Belohnungs und Unterstünungsfonds (Gefinde Sofpital). Die Stiftung gewährt Verliner Dienstühung, die Auch hohes Alter uhv. erwerdsunfähig geworden sind, soweit sie bei Verwandten oder sonstwo Unterfommen sinden, laufende Geldunterstütung und denjenigen, die sich sie in slocken Unterfommen nicht beschäffen können, Aufnahme und Pflege im Sospital. Diesen Zwecken dienen im wesenlichen die Veiträge der Dienstüden (50 R) beim Vechjeln der Herricht, und zwar wird 1/3 an baren Unterstütungen, 2/3 zur Erhaltung des Hospitals verwendet.

Die Beiträge der Diensthoten sind seit 1892 stetig gurüdgegangen, sie betrugen in jenem Sahre 41 400 M., im Jahre 1905 nur noch 23 180 M., dagegen haben sich die Lusgaben an Unterstützungen in dieser Zeit von 15 000 M. auf 17 993 M. erhöht.

Die statutennäßige Bestimmung, daß  $^{1}/_{3}$  der Beiträge zur baren Unterstüßung,  $^{2}/_{3}$  zur Erhaltung des Hospitals verwendet werden sollen, konnte nicht mehr ausgesührt werden, weil die Unterstüßungen auf Lebenszeit betwilligt werden müssen.

Das Rapitalvermögen betrug am 31. Darg:

| 1902       | 1903                                                                                        | 1904                                                                                                                                | 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $543\ 028$ | 549 157                                                                                     | $552\ 609$                                                                                                                          | $553\ 270$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 552 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1901 02    | 1902,03                                                                                     | 1908/04                                                                                                                             | 1904/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1905/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60488      | 53 807                                                                                      | $57\ 205$                                                                                                                           | 52.829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $52\ 396$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.580     | 19592                                                                                       | 19595                                                                                                                               | $20\ 295$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6096       | 1 657                                                                                       | 2.268                                                                                                                               | 1 093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 200     | 25 410                                                                                      | 28170                                                                                                                               | $25\ 380$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150        | 145                                                                                         | 138                                                                                                                                 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60488      | 53 807                                                                                      | $57\ 205$                                                                                                                           | 52829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $52\ 396$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162        | 167                                                                                         | 183                                                                                                                                 | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 890     | 16470                                                                                       | 17 116                                                                                                                              | $18\ 231$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $26\ 643$  | $25\ 465$                                                                                   | 26.733                                                                                                                              | $26\ 251$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 543 028<br>1901/02<br>60 488<br>19 580<br>6 096<br>25 200<br>150<br>60 488<br>162<br>15 890 | 543 028 549 157  1901/02 1902/08 60 488 53 807 19 580 19 592 6 096 1 657 25 200 25 410 150 145 60 488 53 807  162 167 15 890 16 470 | 543 028         549 157         552 609           1901 02         1902/03         1903/04           60 488         53 807         57 205           19 580         19 592         19 595           6 096         1 657         2 268           25 200         25 410         28 170           150         145         138           60 488         53 807         57 205           162         167         183           15 890         16 470         17 116 | 543 028         549 157         552 609         553 270           1901 02         1902/08         1908/04         1904/05           60 488         53 807         57 205         52 829           19 580         19 592         19 595         20 295           6 096         1 657         2 268         1 093           25 200         25 410         28 170         25 380           150         145         138         140           60 488         53 807         57 205         52 829           162         167         183         209           15 890         16 470         17 116         18 231 |

| Perfonliche | Berhältniffe | der Sofpitaliten: |
|-------------|--------------|-------------------|
|-------------|--------------|-------------------|

|                   |         |     |   | <br>    |         |         |         |         |
|-------------------|---------|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Beftand, Zuga     | ng, Abg | anç | 1 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
| Bejtand am Jahre  | Sanfan  | g   |   | 92      | 86      | 90      | 92      | 96      |
| Zugang            |         |     |   | 8       | 10      | 8       | 7       | 7       |
| Abgang            |         |     |   | 14      | 6       | 6       | 3       | 6       |
| Davon burch Tod   |         |     |   | 11      | 3       | 6       | 1       | 4       |
| Beftand am Jahre  | sichluß |     |   | 86      | 90      | 92      | 96      | 97      |
| Carunter im Alter | von     |     |   |         |         |         |         |         |
| 45-50             | ahren   |     |   |         | 1       | 1       | _       | _       |
| 50 - 55           |         |     |   | 2       | 2       | 4       | 4       | 3       |
| 55-60             |         |     |   | G       | 3       | 3       | 5       | 6       |
| 60 - 65           |         |     |   | 30      | 22      | 23      | 19      | 24      |
| 65 - 70           |         |     |   | 14      | 28      | 27      | 31      | 28      |
| 70-75             | 2       |     |   | 15      | 12      | 16      | 18      | 17      |
| 75-80             |         |     |   | 9       | 15      | 13      | 10      | 12      |
| 80-85             | r       |     |   | 9       | 5       | 2       | 4       | 3       |
| 85-90             |         |     |   | 1       | 2       | 3       | 5       | 3       |
| über 90           | 2       |     |   |         | _       | -       | _       | 1       |

3. Die von dem Kaufmann Johann Heinrich Beydinger im Jahre 1837 errichteten und 1843 ins Leben getretenen beiden Stiffungen, die Beyddingeriche und Schreinersche, werden von einem Kuratorium verwalter, welches aus zwei Wagistratsmitgliedern und drei Bürgerdeputierten besteht.

An Stelle des Regulativs vom 13. Mai 1864 ift für die Verwaltung der Stiftungen vom Magistrat eine nene Anweisung ersassen und dem Auratorium unterm 25. Juni 1904 zugestellt worden. Die Stiftungen sind bestimmt, Personen beiderlei Geschlechts zumächst aus der Familie des Stifters und dann ans dem Stande der Zeber Verlins und der Umgebung, welche das 60. Lebenssiahr vollendet haben und durch unverschuldete Ungsücksfälle in hüsbedürstige Lage gesommen sind, Wohnung und Unterstügung zu gewähren.

Die Insassen erhalten neben einer Stiftsstube und Holzgelaß monatlich 12 M, serner eine jährliche Beihülse von 15 M zu Beschaffung von Vreunmaterialien, 6 M Beihnachtsgelb und 3 M au Geburtstage des Stifters. Wegen besonderer Bedürftigfeit wurden 607 M ausgerordentliche Unterführungen gewährt.

Um Schlusse des Jahres 1900 waren im Stift Gr. Franksurter Straße 24 21 Männer und 31 Franzen. In der Zwischenzeit sind 17 Männer und 21 Franzen ansgeschieden (darunter durch Jod 14 bezw. 13), dagegen 15 Männer und 20 Franzen ausgenumen worden, so daß am Schlusse des Jahres 1905: 19 Männer und 30 Franen vorhanden waren. Bon diesen Personen stammte eine (Frau) ans der Familie des Stifters, die anderen gehörten dem Bebergewerbe an.

Der älteste Mann und die alteste Frau zählten 85 Jahre. Am längsten im Stift besindet sich ein achtzigiähriger Mann (143/4 Jahre).

Bon ben etatsmäßigen 54 Stiftsstellen fonnten 5 Stellen im Maunerhause wegen Mangels an geeigneten Bewerbern nicht beseht werben, fiber eine davon ift jedoch inzwischen verfügt worden.

Das Kapitalvermögen betrug 1900: 372 300 M., 1905: 395 700 M. Die Einnahmen beliefen fich auf 16 000 M., die Ausgaben auf 14 400 M.

4. Die Renter-Stiftung verdankt ihre Entstehung dem Bohltätigfeitssinne des 1877 sier verstorbenen Rentiers Friedrich August Renter. Er
fette die Stadt Verlin zur Erbin seines Nachlasses nuter der Vedingung ein,
sin zur Errichtung und Unterhaltung eines Stiftshanses zu verwenden, in dem
alte, bedürftige und würdige Kaussente der Kandelsgehissen, die mindestens
50 Jahre alt sind, ohne Unterichied der Nankelsgehissen, finden sollten.

Ten Ansgenommenen sollen solgende Bohltaten gewährt werden: Wohnung — für jeden Insassen ein Immer —, Heinung, Finhlüsst und Mittagessen, Belendzung, Reinigung der Vertwässe, server jeden Somntag eine Varunterstügung von 3 M. und au Deibnachtsabend von 6 M.

Ter Stifter war davon überzeugt, daß sein Nachlaß, der sich auf 311100 .M. belief, nicht zur Errichtung einer im großen Stife augelegten Unstalt hinreichen würde. Er hegte aber die Hospinung, daß sein menichenfreumbliches Werf unter seinen Standesgenossen — er selht war Naufmann gewesen — Nachahmung sinden und seine Stiftung durch spätere Zwendungen wachsen würde. Als Ziel dachte er sich eine Unstalt mit etwa 60 Stiftsstellen.

Das Stiftshans, Schulstraße 91/96, wurde 1882/83 erbaut und zur Anfnahme von 32 Insassen eingerichtet. Es ist mit einem schöuen parkartigen Garten versehen. Nach Bestreitung der Bankosten war das Stiftungskapital so Ausaumengeschwonzen, daß voi der Eröffnung der Stiftung an 1. Oktober 1883 mur 15 Insassen, daß von der ber Eröffung der Stiftung an 2. Oktober 1883 were Bangels an Witteln unbesetz bleiben. Im Jahre 1901 reichten die Wittels von Schoule der Stiftung auf Bestellen misten werden Kangels an Witteln unbesetz bleiben. Im Jahre 1901 reichten die Wittels von Schoule der Stiftung auf Bestellen aus.

Dank der Opferwilligkeit imferer (Bönner find wir jest in der Lage, das Haus voll zu befesen, ja, wir hoffen, wenn der Wohlkätigkeitsstum unserer Mitbürger nicht erlahmt, in nicht zu ferner Zeit durch Errichtung eines Erweiterungs daues das ede Wert des Stifters zu vollenden und Platz für 60 hilfsbedürftige Kansteute zu schaftent zu schaftente zu schaftente zu schaftente zu schaftente

Anfer kleineren einmaligen und laufenden Amvendungen wurden uns überwiesen 1900: 15 000 M., 1901: 26 000 M., 1904: 26 500 M.; 1905 fiel und

der Nachlaß der verwitweten Fran Sichelmann geb. Jerichow im Betrage von 83 000 M. zu, der allerdings noch mit 2 Legaten belastet ist.

Das Bermögen der Anstalt belief sich Ende 1900 auf 525 383 M., Ende 1905 auf 627 038 M. Die Einnahmen betrugen 1900: 17 456 M., 1905: 19 812 M.; die Ausgaben 17 322 M. und 19 812 M.

5. Die Hollmanniche Wilhelminen-Amalien-Stiftung ist bestimmt für mindestens 55 (ausnahmsweise 50) Jahre alte Witwen und Töchter von verstorbenen fömiglichen und städtischen Beannten der höheren Kategorie, wie anch für Vitwen und vaterlose Töchten aus dem höheren und mittleren Bürgerstande (Kaufleute, Fabrisanten, Künstler und ihnen gleichstehende Gewerbetreibende anderer Art). Die Stiftstrauen erhalten freie Wohnung im Stiftshanse, Feuerung, freie ärzstliche Behandlung und Nrzmei, sowie monatlich 15 M.

Das Mapitalvermögen der Stiffung betrug Ende des Jahres 1900: 
751 425 M., Ende 1905: 782 840 M. Bird der Steuerkassenwert der Stijtshäuser mit 409 700 M. hinzngerechnet, so stellt sich das Vermögen der Stiftung auf 1 192 540 M. In dem als Vermögen der Stiftung angegebenen Kapitale 
sind 35 800 M. enthalten, welche der Stiftung von 10 Stelleninhaberinnen gegen 
lebenslängliche Verzinsung übergeben worden sind und ihr daher erst nach deren 
Tode zustallen.

Mm 15. Rovember 1904 erhielt die Stiftung die Häfte des ihr von der verstorbenen Fran Dr. Loewe-Calbe testamentarisch ausgesetzten 120 000 .M. betragenden Vermächtnisses. Die Zinsen diese Kapitals von 60 000 .M., das nach den Bestimmungen der Stifterin getrennt von dem sonstigen Vermögen der Stiftung unter dem Kamen:

Dr. Bilhelm Loeme-Calbe-Fonds

verwaltet wird, follen gur Errichtung einer entsprechenden Angahl von Stiftsftellen verwendet werben.

Mit Rudflicht hierauf wurden am 1. Oftober 1905 zunächst zwei neue Stiftsstellen besetht, so daß ihre Zahl jeht 133 beträgt. Weitere Stellen werden hinzufommen, wenn es die Zinseinnahmen des Fonds gestatten.

Der Gesundheitszustand ber größtenteils hochbetagten und gebrechslichen Stelleninhaberinnen war im allgemeinen fein ungunstiger. Es starben von ihnen im Jahre 1901: 5, 1902: 10, 1903: 10, 1904: 4, 1905: 11.

311 den Jahren . 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 betrug die Zahl der Stellen-

| ingaperimen:    |   |  |     |     |     |     |     |
|-----------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| am Jahresanfang | ı |  | 130 | 130 | 130 | 128 | 131 |
| der Zugang .    |   |  | 5   | 10  | 8   | 7   | 12  |
| der Abaana      |   |  | 5   | 10  | 10  | 4   | 11  |

|                             | 1901,02 | 1902/08 | 1903/04 | 1904/05 | 1905,06 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| der Bestand am Jahresichluß | 130     | 130     | 128     | 131     | 132     |
| darunter im Alter von:      |         |         |         |         |         |
| unter 60 Jahren             | 7       | .)      | 2       | 3       | 4       |
| 60 bis 70 Jahren            | 54      | 57      | 58      | 58      | 65      |
| 70 - 80                     | 51      | 52      | 51      | 54      | 48      |
| über 80                     | 18      | 16      | 17      | 16      | 15      |
| Ausgaben für die Stellen-   |         |         |         |         |         |
| inhaberinnen:               |         |         |         |         |         |
| an monatlichen Bene-        |         |         |         |         |         |
| fizien M.                   | 22889   | 23 100  | 23 130  | 22988   | 23 040  |
| an außerordentlichen        |         |         |         |         |         |
| Unterftützungen M.          | 1 008   | 989     | 1 029   | 1 122   | 1.125   |
| an Holzgeld                 | 4 369   | 4575    | 4 426   | 4 369   | 4 485   |
| für Kranfenpflege -         | 3 343   | 2 001   | 1 747   | 2 345   | 1 890   |
|                             |         |         |         |         |         |

Der mit der Stiftung verbundene Hollmannigte "2000 Taler-Fonds", der erst im Jahre 1950 verwendet werden darf, betrug am Schliffe des Jahres 1900: 54 675 M, Ende März 1906: 66 487 M.

6. Die Dietrichs Thora - Siftung, begründet durch lethvillige Berfügung des am 19. Robember 1871 verstorbenen Rentiers August Ludwig beiterich und seiner am 16. Juli 1898 verstorbenen Ehefrau, hat den Zweck, unbescholtenen, bedürftigen, minbestens 50 Jahre alten Töchstern von Handwerfern, die weuigstens 6 Jahre lang als Stadtverordnete oder Bürgerdeputierte der Berliner Kommunalverwaltung angehört oder dieselbe Zeit hindurch ein schiedens oder unbesoldbetes Kommunalamt besseibe haben, eine Jussicht zu gewähren.

Bur Erfüllung diese Zwedes wurde der Stiftung das hansgrundstück in der Alten Schönhanser Strafe 12 und Mulachtraße 41 sowie ein Kapital von 30 000 M. und von 1500 M. vermacht.

Tie Stiftungswohltaten bestehen in Überweisung eines leeren Zimmers mit Rochgelegenheit, einer monatlichen Geldunterstützung von 25 M. und einem am 1. Oktober jedes Jahres zahlbaren Betrage von 25 M. zur Beschaffung von Heignaterial.

Die Stiftung fteht unter ber Aufficht ber ftabtischen Stiftungs-Deputation und wird burch ein Auratorium verwaltet.

Rad, der Absicht der Stifter sollten die beiden Obergeschoffe des Stiftshauses zu Wohnungen für 7 Inschsien bergerichtet, die übrigen Räume in der alten Beschäffenheit vermietet und die Wieteinnahmen zur Bestreitung der gesamten Untosten der Stiftung Verwendung sinden. Ein Umban der oberen beiden Stockwerse war aber nicht möglich, weil das Ermidikät zu alt war es war 1762 erbaut — baher mußte ein Reubau errichtet werden, der im Jahre 1903 außgeführt wurde. Die Baukosten haben nicht nur die vorhaudenen Barmittel vollständig in Anspruch genommen, sondern sorderten auch noch die Aufnahme eines Kapitals, das erst durch die Einnahmen aus der Vermietung gedeckt werden nußte. Dies war die Ende des Jahres 1904 geschehen. Erst dann konnte das Erundstät in bedingter Weise zu Stiftungszwecken nußbar armacht werden.

Vom 1. April 1905 au wurden 4 Damen mit den vollen Benefizien in die Stiftung aufgenommen, die drei übrighleibenden Zimmer sind noch vermietet, sie werden nach und nach, sodald die Mittel dazu worhanden sind, belegt werden.

Die Einnahmen ber Stiftung beliefen sich im letten Berichtsjahre auf 4378,39 M, welche burch die Ausgaben bis auf den geringen Betrag von 4,64 M aufgezehrt wurden.

Die Bermögensverhaltniffe waren Ende Marg 1905 folgende:

|            |     |      |     | 9 | Rufe | ıııı | nen |    |    | 79 039,93 | M.  |  |
|------------|-----|------|-----|---|------|------|-----|----|----|-----------|-----|--|
| Wert des   | Mo  | bili | ars |   |      |      |     | ٠. |    | 271,25    |     |  |
| Barbeftand |     |      |     |   |      | ٠    |     |    |    | 4,68      |     |  |
| Effetten . |     |      |     |   |      |      |     |    |    | 3 486,00  | e   |  |
| Grundbesit | 3 . |      | -   |   |      |      |     |    | ٠. | 75 278,00 | Al. |  |

7. Der am 6. Juli 1893 in Berlin verstorbene Rentier Arthur Kube hat die Stedigemeinde Berlin als seine alleinige Erbin eingeset und angeordnet, daß sein Rachlaß nach Abzug von 77 000 M. Legaten zur Errichtung und Unterhaltung einer Altersversorgungsanstalt für driftliche Lehrer, Lehrerinnen und Lehrerbinden Berwendung sinde. Die zu errichtende Stiftung soll den Ramen Dr. phil. Friedrich Wilhelm Kube-Stiftung sühren.

Bon ben Legaten find noch 30 000 M ber Stadt Berlin gur freien Berfügung gugefallen, die unter der Bezeichnung "Arthur Ande-Stiftung" einen Teil des bei der Haupfliftungskaffe geführten Kontos "Berichiedene Bohlstätigfeitsfonds" bilden, und aus deren Zinsen laufende Unterstützungen an verschädigten gegacht werden.

Die Erbin hat die befondere Verpflichtung zur Jahlung von zusammen 4000 M. lebenstänglichen jährlichen Renten und zur Erhaltung dreier Vegräbnisstellen in gutem und würdigem Zustande.

Die Banlichfeiten auf dem gur Stiftung gehörigen Grundstüde Mullerftrafte 15/16, Gerichtstrafte 48/52 haben einen Fenerkaffenwert von 205 500 M.

Die Stiftung ift am 1. Juli 1904 als Altersverforgungsanstatt in Tätigkeit getreten. Bon ber Erbanung eines besonderen Hause ist vorläufig abgesehen worden; nur jedoch schon vor der Errichtung einer eigentlichen Anstalt einigen

berechtigten Personen die Segnungen ber Stiftung zuzuwenden, wurde bas Vorberhaus Mullerstraffe 15 umgebaut.

Dieses bisher zu Bohnungen vermietete vierstödige Haus mit seinen 10 Menstern Front und zwei Aufgängen macht jeht einen würdigen Eindruck; es enthält außer den Vohntruck von des Exempleres und des Dausdieuers 20 einsenstrige und 21 zweisenstrige Jimmer, in denen seit dem 1. Juli 1904 nach und nach 34 Insassen Ansassen gefunden haben. Das Gebäude ist ganz besetzt, da 21 Jusassen ist ein zweisenstriges Zimmer und 13 Insassen je ein- oder zwei einsenstrige Jimmer bewohnen.

Die Bohnungen sind mit Gaskocheinrichtungen verschen; das zu ihrer Beuntzung sowie zu je einer Leuchtstamme erforderliche Gas wird von der Verwaltung geliefert; im Hause sind zwei Badestuben, eine Waschfüche, Koll. und Alatträmme, große Trockenböden und für jede Bohnung ein heller Kellerverschlag vorhanden; die Korridore, sowie die Anfgänge sind breit und bequeun, in den Klosetträmmen sind Nöhültische mit unmittelbarem Anschuss an die Vasserleitung ausgestellt. Den Insasien mit Bohnungen ohne Rebengelaß (Klurkabusen) sind Besen und Einnerschränke geliefert worden. Sinter dem Kause besindet sich ein Garten, so daß den Psteglingen durch das Provisorium ein den Nössisch des Stifters wohl entsprechendes, behagliches Heun geschaften worden ist.

Die nach dem Testament beabsichtigte direkte Gewährung von Heizung, Beföstigung, Aleidung, Wasche, Reinigung und Answartung haben wir ans Zwestmäßigfeitägründen zunächst abgelöst; wir zasken dafür einichliestlich des etwa sonit zu gewährenden Taskhengeldes einen Betrag von monatlich 60 M an ganz mittellose Stipendiaten; falls Psleglinge Rente, Ruhegeld oder sonitige seistlichende Einnahmen beziehen, werden diese bei Bemeisung des Wonatszuschließ angerechnet.

Der Gesundheitszustand war gut. Seit der Eröffinung der Anstalt, dem 1. Juli 1904, sind 2 Personen gestorben, eine andere hat aus dem Stiftshause entsern musien, weil sie geisteskrant wurde nud deshalb den Anstandposebelingungen nicht mehr entsprach. Die freigewordenen Stellen wurden sofort wieder besetzt; zurzeit besinden sich 34 Personen in der Anstalt. Als Aumärter sind 16 Personen notiert.

Das Bermögen der Anstalt betrug am 1. April 1901: 2023 229 M., am 1. April 1906: 2027 934 M., darunter Wert des Grundbesitses: 1375 374 M. Die Einnahmen beliefen sich 1905 auf 33027 M., die Ausgaben auf 32900 M.

8. Die Köstersche Stiftung. Der am 7. Juni 1880 sier verstorbene Rentier und Eigentsimer Friedrich Gustav Köster hat testamentarisch die Etablgemeinde Berlin zu seiner Erbin ernannt und über seinen Nachlaß fosgendes angeordnet:

- A. Tas hinterlassene Grundflüd Cöpenider Strafe 47a ist zin einer "Kösserschen Etiftung" bestimmt. Darin soll bedürftigen und würdigen alleinstehen Münnern, die das 60. Lebensjahr zurückgelegt und vor ihrer Aufmahme mindestens 10 Jahre in Berlin gewohnt haben, auch dort geboren sind, freie Sohnung dis an ihr Lebenseube gemährt werden. Die Gebäude des Grundflücks sind auf alle Zeiten in gutenn, dem bestimmten Zweck dienenden Zustande zu erhalten, auch ist die Stadt berechtigt, sie umzubauen, zu erweitern und neu zu errichten.
- B. Mus den Einfünften des übrigen Vermögens foll jährlich an dem Geburtetage des Erblaffers, dem 14. Januar, eine festliche Speisung der in das haus aufgenommenen Männer veranstaltet werden. Der Rest ist unter die Psieglinge gleichmäßig zu verteilen.

Aufgerdem ift die Gradstätte des Erblaffers auf bem St. Vetrifirchhofe vor bem Landsberger Tore sovie die feines vor ihm verftorbenen Sohnes, des Kaufmanns Vernhard Köfter, bis zur gefehlich fesstehen Zeit inftant zu halten.

Bon einem Umban der auf dem Grundftäde vorhandenen Bantichfeiten —
eines Vorderhauses von fünf Fenstern Strachenfront mit anstohendem Seitenflägel haden wir Abstand genommen, nachdem die städtische Bau-Deputation
erflärt hatte, daß die durch Anlage von Korridoren, neuen massiven Teppen uhv.
entstehenden Kossen unwerhältmismäßig hohe werden würden; dagegen haben wir
beschlossen, anf dem Hintelande einen für die Stiftung geeigneten Ban zu
errichten.

Da der Erblaffer über die zum Nachlaffe gehörigen Barbestände besonders versigt hatte, hat es einer Reihe von Jahren bedurft, um aus den Mieteinnahmen des Grundstüds die Mittel für den Nenbau aufzusammeln, erst im Jahre 1902 konnte mit ihm begonnen werden. Um 1. Juli 1903 wurde er in Benufung genommen.

Das Stiftshans enthält 15 einsenstrige Zimmer in drei Stockwerken und im Erdgeschoß eine Wohnung für den Hausdater sowie einen Fest- und Versammlungssaal.

Die Stiftswohltaten bestehen, außer den Barunterstühungen, die 1903 und 1904: 50 M, 1905: 42 M betrugen, aus freier Bohnung mit Vett und einsachen Mobeln, Kochgas zu den in den Jimmern befindlichen Kochschränken, reiner Bettwässe, Arzt und Arzenei. Die Bohnung, ein großes einsenstreiges Jimmer, wird auf Kosten der Stiftung gereinigt.

In Eröffinungsiafre wurde das Daus voll mit 15 Insassen belegt, von beien sind im Laufe des Berichtsjahrs vier verstorben, einer ist in die Renter-Stiftung übergetreten. Die freigewordenen Stellen sind säntlich wieder durch alte Berliner Haubwerfer besetzt worden.

Rad bem Bericht bes Arztes war ber Gesundheitszustand gut.

Das Bermögen der Stiftung betrug am 1. April 1906: 268 450 M., darunter der Wert des Stiftshauses 194 203 M.

Die Einnahmen beliefen fich auf 6876 M., die Ausgaben auf 5330 M.

9. Die Hofpitäler zum heiligen Geift und St. Georg gewähren iber 60 Jahre alten Männern und Frauen gegen ein Eintrittsgeld, das je nach dem Alter zwijchen 900 M. (75 Jahre) und 1350 M. (60 bis 65 Jahre) schwantt, außer Bohnung und Holz eine monrtliche Varnnterstühung, und zwar den vor dem 1. September 1906 aufgenommenen Hofpitalien von 22 M., den nach biesem Zeitpunkt eingetretenen von 20 M.

Aber die Bevölferungsverhältniffe, sowie nber die Vermögenstage gibt die folgende Abersicht Aufschluf:

| Bevölterung, fin  | nanzielle  | Be  | rh  | ält | nii | ie | 190  | 1/02  | 190  | 2/03  | 1908  | 704  | 190  | 1/05  | 1905 | 06    |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|
|                   |            |     | _   |     |     |    | m.   | w.    | m.   | w.    | m.    | w.   | m.   | w.    | m.   | ιυ.   |
| Beftand am Jah    | resanfan   | g   |     |     |     |    | 48   | 236   | 47   | 228   | 44    | 225  | 41   | 229   | 88   | 226   |
| Bugang            |            | ,   |     |     |     |    | 8    | 8     | 1    | 19    | 8     | 18   | 3    | 17    | 6    | 22    |
| Abgang b          | urch Tol   | )   |     |     |     |    | 4    | 16    | 4    | 22    | 6     | 14   | 6    | 20    | 8    | 15    |
| Beftand am Jah    | resichluss | e   |     |     |     |    | 47   | 228   | 44   | 225   | 41    | 229  | 38   | 226   | 36   | 233   |
| Darunter im       |            |     |     |     |     |    |      |       |      |       |       |      |      |       |      |       |
| 61. bis 65. Leber | nsjahre    |     |     |     |     |    | 1    | 5     |      | 4     |       | 8    |      | 5     |      | 4     |
| 66. • 70.         |            |     |     |     |     |    | 9    | 1     | •    | 14    | 5     | 2    | 4    | 6     | 4    | 15    |
| 71 75.            |            |     |     |     |     |    | (    | 60    | 9    | 14    | 10    | 4    | 10   | 0     | 10   | 15    |
| 76. • 80.         | v          |     |     |     |     |    | 2    | 27    | (    | 32    | 6     | 6    | 7    | 2     | (    | 58    |
| 81 85.            |            |     |     |     |     |    | 1    | 13    | 8    | 30    | 3     | 3    | 8    | 0     | 8    | 35    |
| 86, • 90,         |            |     |     |     |     |    |      | 9     | 1    | 13    |       | 9    |      | 9     | 1    | 10    |
| 91. • 95.         |            |     |     |     |     |    | ١.   |       |      | 2     | ŀ     | 3    |      | 2     |      | 2     |
| Rapitalvermögen   | am 3ab     | rei | iid | jlu | B.  | M  | 2 25 | 2 678 | 2 25 | 6272  | 2 263 | 759  | 2 27 | 5 552 | 2 28 | 4 004 |
| Ginnahmen aus:    |            |     |     |     |     |    |      |       |      |       |       |      |      |       |      |       |
| Gintrittsgelbe    | rn         |     |     |     |     |    | - 1  | 2 600 | 2    | 2 650 | 2.    | 600  | 2    | 3 700 | 3    | 2 100 |
| Radlaffen .       |            |     |     |     |     |    |      | 7 778 |      | 8 502 | - 13  | 1840 | 1    | 4 124 |      | 2644  |
| Ausgaben für B    | erpfleaur  | an  | ae  | lbe | r   |    | 1 7  | 2 654 | 7    | 0 608 | 65    | 872  | 6    | 8 804 | 6    | 7 818 |

Mit den Hofpitälern ist auch der Riedelsche Stiftungsfonds verbunden, bessen Zinsen au 2 unwerheiratete Berlineriumen, vorzüglich Kaufmannstöchter, zu gleichen Teilen lebenslänglich verliehen werben, doch mussen diese ider Berleihung 540 .M. Eintrittsgeld zahlen; das Kapital dieses Jonds betrug Eude März 1906: 13 004 .M.

10. Das St. Gertrandt-Hofpital gewährt seinen Jusassen, die über 55 Jahre alt sein müssen, neben freier Bohnung monatlich 20 M. und für Brennmaterial jährlich 36 M., serner in Krankseitsfällen unentgeltliche ärztliche Behandlung und in Todesjällen ein auständiges Begräbnis. Tas Eintrittsgeld schwantt je nach dem Alter zwischen 900 M. (70 Jahre und darüber) und 1500 M. (55 bis 60 Jahre).

Bevolferungeverhältniffe:

| Bevölferung,<br>finanzielle Berhaltniffe | 1901/02     | 1902/03     | 1903/04     | 1904/05   | 1905/06 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Beftand am Jahresanfang .                | 141         | 143         | 143         | 142       | 142     |
| Bugang                                   | 11          | 15          | 11          | 15        | 15      |
| Albang                                   | 9           | 15          | 12          | 15        | 16      |
| Beftand am Jahresichluß                  | 143         | 143         | 142         | 142       | 141     |
| Rapitalverniögen am Jahres-              | 1 601 515 1 | 1 621 611 1 | 1 637 193 1 | 655 172 1 | 680.081 |
| Ginnahme                                 | 80 557      | 86 174      | 81 071      | 93 880    | 98.957  |
| Darmiter Gintrittsgelber                 | 14 115      | 18 885      | 10 515      | 18 840    | 19 260  |
| Ausgaben                                 | 71 897      | 67 314      | 66 460      | 73 316    | 71 414  |
| Darunter Berpflegungs-<br>gelder         | 38 596      | 38 673      | 38 536      | 38 394    | 38 223  |

Mit dem Hofpitale ift der Sanfjon-Fonds verbunden, dessen Kapital 85.573 M. beträgt. Im Sommer 1901 ift das Juntere der im Hofpitale beindlichen Napelle mit einem Kostenanswande von 4497 M. vollständig erneuert vorden.

11. Das Jerusalem Stift hat den Zweck, in Berlin ortsangehörigen, evangelischen Witwen und Jungfranen im vorgerückten Alter, welches zur Zeit auf wenigstens 60 Jahre sestgesett ift, eine lebenstängliche Bersorung zu gewähren.

Sie erhalten ein Zimmer mit Rochgelegenheit, Beigungsmaterial, freie arzitliche Behandlung und Arguei nut ein monatliches Berpflegungsgeld von 20 M bar. Beim Ableben werden fie auf Roften des Stifts beerdigt. Ihr Rachlaft fällt gefehmäßig dem Stift zu.

Die Höhe bes bei ber Aufnahme gu gablenden Gintrittsgeldes wird von bem Anratorium bes Stifts in jedem einzelnen Falle bestimmt.

Die gahl der Stifteklen beträgt 52. Diese Stellen waren in der Berichtszeit stets besett, da nach dem Ableben einer Insassin alsbald eine neue Bewerberin ausgenommen wurde.

Tas Kapitalvermögen des Stifts, das sich Ende März 1901 auf 720 194 M. belies, betrug Ende März 1906: 791 279 M.; hierzu fommt noch der Wert des Stiftsgrundsstüds. Die auf diesem im Jahre 1888/89 errichteten Webäulichfeiten sind mit 297 900 M. gegen Tenerschaden versichert, jedoch ist der Wert erheblich größer, da noch nicht die Hässte der Grundsläche bebaut ist. Die weitere Bebautug kann erst erfolgen, wenn die Mittel dazu vorhanden sind. Zurzeit ist der undebante Teil, soweit er nicht als Garten für das Etisst eingerichtet ist, als Stätteplat vermietet. Angerden besitzt das Stift noch in Teptow zwei Ackerparzellen. Da die Bebauung nunnehr bis zu diesen herangerückt ist, haben sie ebenjalls einen ganz erheblichen Vert ersangt.

Der Gesundheitszustand der Insassinnen war im allgemeinen günzig; epidemische Krankheiten sind nicht vorgesommen. Das Inrosjohnittsalter der Ende Märx 1906 im Stiftshause befindlichen Versonen betrna 73 Jahre.

| Rapitalvermögen  | anı  | 1901       | 1902    | 1903    | 1904      | 1905    |
|------------------|------|------------|---------|---------|-----------|---------|
|                  | . M. | $728\ 524$ | 741 381 | 757 329 | 776 776   | 791 279 |
| Eimahme (ohne Be | 2-   |            |         |         |           |         |
| stand)           |      | 33 367     |         | 38696   | 43 772    | 42 435  |
| Musgaben         |      | 34 061     |         | 38 748  | $43\ 025$ | 42 432  |

12. Die Lange-Schucke-Stiftung hat den Zweck, Kitwen und Jungfrauen aus bessern Schucken eine Zuslucht im vorgerückten Allter (50 Jahre und darüber) zu gewähren. Geborene Berlinerinnen haben den Vorzug. Die Anfzunchmenden müssen vorzug. Die Anfzunchmenden müssen vorzug. Die Anfzunchmenden müssen berügen dien und wirdeltens 10 Jahre in Berlin gewohnt haben; sie erhalten ein Zimmen nit Nochgelegenheit, Seizung, freie ärztliche Behandlung und Arzuei und monatlich 15 M der. Bei der Aussauch die ein Eintrittsgeld zu zahlen, welches nach dem Allter zwissen 750 und 1200 M schwantt, angerdem ein Begrüdnisgeld von 60 M.

Die Vermögensverhältnisse der Stiftung haben gegen 1901 feine wesentsiden Anderungen ersahren, da der Anstalt in der Berichtsperiode seine Legate nud sonstigen Inwendungen zugestossen sich. Ende 1900 betrug das Vermögen 517 249 M., Ende 1905: 544 439 M. Hierzu sonnt noch der Wert des Stiftungsarmublisse mit 305 559 M.

Der Gesnubseitezustand der Jusassienen war im allgemeinen günstig, epidemische Krantseiten sind nicht vorgesommen. Die häusigste Krantseitserscheinung war Hysterie, einzelne chirurgische Hälle waren Gegenstand der Krantsenhansbehandlung. Der Anstaltsarzt muß auf Grund letztwilliger Bestimmungen Homodopath sein.

Das Durchschnittsalter der am Schliffe der Berichtszeit im Stiftshause befindlichen Personen betrug 71 Jahre (gegen 67 Ende 1900); von den 57 Jusassifinnen waren 33 geborene Berlinerinnen.

13. Die Altersversorgungsanstalt ber Raifer Bilhelm- und Augusta-Stiftung nimmt über 60 Jahre alte, würdige und bedürftige Berliner Einwohner auf, die seit 5 Jahren hier wohnen müssen. Bei der Aufnahme eines Chepaares ist für die Ehefran ed. ein Alter von 50 Jahren ansreichend. Jusolge des großen Andranges konnten in den Berichtsgahren, mit wenigen Ansnahmen dei dringender Not, nur noch Personen aufgenommen werden, welche mindestens 70 Jahre alt waren.

Die Anftalt hat 212 Stiftsftellen, welche alle befest find.

Die Aufnahme ist zum größten Teile mentgeltlich und wird durch ein Angebot von Eintritisgesbern nicht beschleumigt, die Anzahl der gegen Entgelt Aufgenommenen darf den vierten Teil der Gesamtzahl nicht übersteigen.

Stiftungswohltaten find freie Wohnung, Beizung, Arznei, arztliche Pflege, Bettwafche, sowie ein barer Aufchuft von taglich 70 R zur Verpflegung.

Grundsätlich werben alle Zniassen gleichgestellt. Zeber soll neben bem monatlichen Taschengelb von 3 M. säglich 70 R zu verzehren haben. Alle Menten, Pensionen, saussenben Beibilien werben so angerechnet, daß jeber monatlich 21 M. (bezw. 21,70 M) zu verzehren hat.

Jeder Pflegling fostet ber Austalt (ohne Wohnung) etwa 400 ML

In der Berichtsperiode wurden der Stiftung außer fleineren Zuwendungen zwei größere von je 10 000 M. zu Teil durch Frau Winna Kirchner geb. George und Frau A. Werther geb. Friedmann.

Infolge bieser Schenfungen und bes Fortfalls einer Rente komte vom Jahre 1905 an ber jährliche städtische Lusching zu ben Unterhaltungskoften, ber bisher 35 418 M. betrug, auf 34 030 M. erniedrigt werden.

Jur Silberhochzeit bes Maiserpaares am 27. Februar 1906 haben die flüdbischen der Stiftung ein weiteres Kapital von 500 000 M. überweisen. Bon diesem Kapital werden 225 000 M. sür einen Erweiterungskon der Anstalt Verweindung sinden, während die Jinsen von den übrigbleibenden 275 000 M. zur Bestreitung der Verpflegung von Hospitaliten bienen sollen.

Näheres über die finanzielle Lage und über die Berhältnisse der Sospitaliten in den einzelnen Jahren ergibt die folgende Abersicht:

|                      |    | 1901   | 1902   | 1908   | 1904   | 1905          |
|----------------------|----|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Städtischer Zuschnft | M. | 35 418 | 35 418 | 35 418 | 35 418 | <b>34</b> 030 |
| tionsfonds           |    | 3 168  | 3 168  | 3 168  | 3 168  | 3 168         |
| Ausgabe überhaupt    | e  | 75 519 | 82 336 | 82 639 | 81 191 | 81 420        |

Ende März 1906 befanden sich in der Anstatt 207 Personen, darunter waren 28 Chepaare, 127 alleinstehende Francu, meist Witnen, nud 24 alleinstehende Männer. Bon diesen waren unter 60 Jahr alt: 1, 60 bis 70: 23, 70 bis 80: 120, über 80: 63. Das Durchichmitisalter ber jur Aufnahme gelangten Bersonen, das 1901 noch 78 Jahre betrug, ist bis jum Schlusse ber Berichtszeit auf 721/2 Jahre zurudgegangen.

Das Bermögen betrug Ende 1901: 2 057 098 M, Ende 1905: 2 086 453 M.

14. Die von Scheve-Stiftung hat den Zwed, in dem Stiftshause 10 unbescholtenen, unverheirateten, über 40 Jahre alten Töchtern aus guter Jamilie Bohnung und Unterhalt auf Lebenszeit zu gewähren. Es sollen ferner au 28 außerhalb des Hauses befindliche hilfsbedurftige Personen aus guter Zamilie auf Lebenszeit Pensionen bis zu 600 M. jährlich gezahlt und der nicht verbranchte Reit der Einnahme sir Berliner Arnne verwendet werben.

Das Bermögen der Stiftung betrug Ende März 1901 — einichtiestlich des mit 237 000 M. betwerteten Stiftshauses — 833 571 M., Ende März 1906: 865 895 M.; hierzu fonum der Fraukesche Geichenksond mit 5400 M. und die Engesharbst-Liedin-Stiftung mit 3000 M.

Roch nicht in Wirffamteit getreten find bie folgenben Stiftungen, die gleichfalls ber Altersverforgung in Sospitälern bienen sollen:

die Borfter-Stiftung zur Errichtung eines Franenafpls, bas Pegert-Stift für Bitwen und Töchter aus ben besseren Ständen, bas Bilhelmine Beitler-Franenheim.

Die Geschwister Gertrud und Alexander Mattern-Stiftung hat den Zweck, über 45 Jahre alte, hilfsbedürftige, alleinstehende Bitwen und Töchjere aus den besseren Ständen in einem Stiftsbaus zu versorgen. An Kersonen, welche sich zur Aufnahme in das Stiftshaus nicht eignen, aber sonit den Stiftungsbedingungen entsprechen, tönnen Unterstüßungen bis 600 M jährlich gezahlt werden, auch kann, so lange das Haus noch nicht errichtet ist, ein Teil der Jinsen ullterstüßungen verwendet werden. Da aus dem Stiftungskapitale noch größere Renten gezahlt werden müssen, kounte das Stiftshaus noch nicht erbaut werden, dagen sind kansen gezahlt worden.

Unger ben genannten Altersverforgungsanstalten bezweden noch die folgenden wohltätigen Stiftungen durch Gewährung lebenslänglicher Penfionen eine dauernde Altersverforgung:

Die von Ritzenberg-Stiftung, aus ber an verarmte Personen (namentich Araufe und Altersichwache) von guter Erziehung Renten gezachst werden sollen, nud zwar 15 zu 600 M. jährlich; der Rest der Einnahme soll in Renten von 300 M. verteilt werden.

Die Stadtrat Albert Löwe-Stiftung und ber Amalie-Borcharbt-Konds gewähren nuversorgten, baterlofen, über 40 Jahre alten Töchtern gebilbeten Standes Jahredrenten von 900 M. Das Kapitalvermögen einichließlich des Amalie Borchardt-Kondds betrug Ende März 1900: 1277 650 M. Die Generalfonful Behrend- und Babette Behrend-Stiftung verfolgt die gleichen Zwecke wie die Löwe-Stiftung, doch muffen die Rentenempfängerinnen mindeftens 45 Sahre alt sein und in Bertin wohnen; die jährliche Rente beträgt 900 M. Das Stiftungsvermögen belief sich Ende 1905 auf 805 150 M.

Die Therese Lesmann-Stiftung gewährt in Berlin ortsangehörigen Witwen ober unverheirateten Versonen weibliden Geschlechts, denen der Ernährer sehlt und gegen deren sittliges Verhalten nichts einzuwenden ist, jährliche Renten von 180 M. Das Stiftungsvermögen betrug Ende des Jahres 1905: 259 740 M.

Die Fibor Kraft-Stiftung unterstützt hilfsbedürftige, unverheiratete, über 36 Jahre alte Arbeiterinnen oder Räherinnen, die mindestens 10 Jahre in Verlin sind und sich gut geführt haben, durch sebenstängliche Jahresrenten von 250 bis 300 M. Das Stiftungsvermögen belief sich Ende 1905 auf 1290 991 M.

Tie Stadtrat Otto-Stiftung gewährt in Berlin wohnhaften evangelischen Beltwen von Handwerfern, Gewerbetreibenden uhv. zur Erziehung ihrer Kinder jährliche Renten von 30% M. Das Stiftungsfapital betrug Ende 1905: 467 642 M

Die Thiermann-Balbenburg-Stiftung ift zur Untertütung von zwei würdigen, bedürftigen, unwerheiraleten evangelischen Lehrerinnen bestümmt, die über 40 Sahre alt sind und mindestens 10 Jahre in Bertlu im Schulamt tätig waren. Die lebenstängliche Rente beträgt jährlich 600 M. Die Stiftung besah Sude Ricker 1900 ein Vermögen von 182 200 M.

# Die Waisenverwaltung.

# 1. Allgemeines.

Die Gelchäfte der Baijenverwaltung haben in der fünfjährigen Berichtszeit wie bisher umfaht:

> die Anfuahme und Verpflegung folder Kinder, die der öffentlichen Armenpflege anheimfallen, also hilssbedürftig sind im Sinne des Reichsgeseiber den Unterstützungswohnsit vom 6. Juni 1870;

de Pflege und Erziehung der nach dem Preußischen Geiebe vom 13. März 1878 in Zwangserziehung befindlichen Zöglinge, die vom 1. April 1901 ab fraft des Gesebes vom 2. Insi 1900 in die Fürsorgeerziehung eintraten;

die Fürsorge für ehemalige Waisenfinder bis zur Grofijährigfeit, wenn sie wegen Erwerbsunfähigfeit unterstüpungsbedurftig werben.

### Aufgehoben ift

die "Städtische Erziehung", d. h. die Aufnahme und Erziehung solcher Kinder, die verwahrtoft waren, aber der Zwangserziehung nach dem Geseh vom 13. Wärz 1878 nicht überwiesen werden fonnten, und die wir daher auf Grund eines Absommens mit den Eltern oder dem Vormunde in unsere Pleag genommen hatten.

# Sinzugefommen find

die Geschäfte der Fürsprgeerziehung nach dem Gesche über die Fürsprzerziehung Minderschrieger vom 2. Juli 1900, das das Zwangserziehungsgeset von 1878 ablöste und zugleich unsere Einrichtung der Städtlichen Erziehung entbekrisch unachte:

bie Geschäfte des Kinderasyls der Schmidt-Gallisch-Stiftung, das mus die Unterbringung und Verpflegung der Baisensäuglinge in einem modernen Sänglingsheime ermöglichte und die Majnahmen zur Befampfung der Sänglingsfterblichfeit, die über den Bereich unserer eigentlichen Bertvaltung himausgehend, auf eine Berminderung der Kindersterblichfeit in Berlin abzielen.

Ausger diesen drei letztgenaunten Ausgaben feunzeichnen noch folgende zwei Kunfte die Entwickelung der letzten fünf Jahre:

ber starke Jugang an Säuglingen, dem auf die Daner das Ninderasyl nicht gewachsen war, und der eine Bermehrung von Unterfunffisstätten für Säuglinge in unserem Baisenhause zu Rummelsburg notwendig machte und

der Ausbau der Familieupflege, als Regel für die Unterbringung der Baijenfinder.

Alle diese Geichäfte wurden von der Armen Direktion, Abteilung für die Baisenverwaltung geleitet, die am 1. Januar 1906 unter dem Kamen "Städtliche Baisen-Deputation" zu einer selbständigen Berwaltungsdeputation erhoben worden ist. Die für sie erlassen neue Geschäftsauweisung bringen wir im Anhang zum Abdruck.

Die Geschäfte der Baisenverwaltung sind, wie die folgende, alle Nategorien von Pfleglingen, außer den Zöglingen der Schmidt-Gallisch-Stiftung, nutsaliende Übersicht zeigt, bedeutend gewachsen, namentlich infolge der neuen Ginrichtung der Fürsorgeerziehung, über welche S. 139 ausschiedt berichtet werden wird.

| Es wurden<br>verpflegt | 23 a | ifenti | nder | 3   | emal<br>wang<br>iehun<br>finde | Bg=   |      | rforg<br>iglin |      | ftá | der<br>der<br>diss<br>diss<br>diehu | 113  | che | werb<br>jāhi<br>mali<br>jentii | ge<br>ge | Itber-<br>haupt |
|------------------------|------|--------|------|-----|--------------------------------|-------|------|----------------|------|-----|-------------------------------------|------|-----|--------------------------------|----------|-----------------|
| gut                    | Ln.  | 20.    | gui. | Rn. | M.                             | 3111. | Rn.  | W.             | zuj. | Rn. | 98.                                 | zní. | Qu. | 90.                            | guf.     | Rinber          |
| 1. April 1901 .        | 2877 | 2488   | 5810 | 463 | 67                             | 580   | -    |                |      | 87  | 44                                  | 131  | 4   | 10                             | 14       | 5985            |
| 1902                   | 3142 | 2765   | 5907 | 448 | 52                             | 500   | 388  | 186            | 519  | 11  | 4                                   | 15   | 15  | 18                             | 88       | 6974            |
| 1908                   | 3248 | 2842   | 6090 | 491 | 60                             | *)551 | 694  | 885            | 1079 |     | -                                   | ė.   | 9   | 17                             | 26       | 7746            |
| 1904 .                 | 3244 | 2780   | 5974 | 478 | 50                             | 523   | 861  | 564            | 1425 | -   | =                                   | -    | 10  | 26                             | 36       | 7958            |
| 1905 .                 | 3068 | 2782   | 5795 | 851 | 58                             | 404   | 1308 | 790            | 2098 | -   | -                                   |      | 10  | 22                             | 82       | 8829            |
| 1. Zanuar 1906 .       | 3032 | 2558   | 5590 | 825 | 48                             | 378   | 1350 | 826            | 2176 | - 1 | p                                   | -    | 16  | 19                             | 35       | 8174            |
| alfo 1906 gegen        | 155  | 125    | 280  | -1  |                                |       | 1350 | 826            | 2176 |     |                                     |      | 12  | 9                              | 21       | 2189            |
| weniger .              | _    | _      | -    | 188 | 19                             | 157   | -    |                |      | 87  | 44                                  | 181  |     |                                | -        | -               |

<sup>\*)</sup> Ginichlieflich 77 miderruflich Entlagener, Die im Jahre vorber nicht mitgegablt worden find

Beichränken wir uns auf die Waisenkinder, seben wir also von den 3wangs- und Fürforgeerziehungszöglingen usw. ab, so gibt uns die solgende Tabelle eine Übersicht über ihre Jahl, ihr Berhältuis zur Einwohnerzahl und die von ihnen verurfachten Kollen.

| Bevölferung, Baifentinder,<br>Roften der Baijenpflege                                             | 1901/02   | 1902,08   | 1908/04   | 1904-05   | 1905-06            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Mittlere Zivilbevölferung                                                                         | 1 866 829 | 1 878 895 | 1 908 913 | 1 950 467 | 2 002 660          |
| Durchschmittszahl der Bai-<br>fenkinder                                                           | 5713      | 5990      | 5968      | 5676      | 5851               |
| Auf 1000 Ginwohner fa-<br>men Baisenfinder                                                        | 3,06      | 3,19      | 3,13      | 2,91      | 2,92               |
| Musgabe für die Baifen-<br>pflege                                                                 | 1 304 497 | 1 500 397 | 1 568 275 | 1 554 971 | 1 613 047          |
| Die Ausgabe für die<br>Zaisenpflege in Prozent<br>der Gesamtansgabe des<br>städtischen Hanshalts. | 1,103     | 1,297     | 1,341     | 1,191     | 1,150              |
| Musgabe für bie Baifen-<br>pflege auf den Ropf ber                                                | 60        | 70        | 90        | 79,72     | 80,55              |
| Bevölkerung                                                                                       | 69,88     | 79,86     | 82,16     | 19,72     | 6U <sub>2</sub> aa |
| Einnahme M.                                                                                       | 1 139 265 | 1 288 918 | 1 347 645 | 1 294 834 | 1 356 760          |
| Reine Ausgabe auf den<br>Kopf d. Bevölkerung R                                                    | 61,03     | 68,60     | 70,60     | 66,39     | 67,75              |

Die durchschnittliche Bahl der Waisenkinder schwautte in dem Jahrsünft zwischen 5713 im ersten Berichtsjahre und 5990 im zweiten, von da an ist sie zurückgegaugen, im Jahre 1905 aber wieder gestiegen. Die reinen Ansgaben haben sich von 1 139 265 M. auf 1 356 760 M., also um 16 % erhöht. Auf waschen der Bevölkerung entsiel als Ausgabe für die Waisenssiege 1901 ein Betrag von 61,00 K, 1905 von 67,75 K.

Vis zum 1. Januar 1905 vurden die Kaiseutlinder in Sauptbidgen, nach dem Anfangsbuchlieben des Namens geordnet, verzeichnet. Seitdem haben wir die Bücher durch Personeublätter ersett. Der Erste der seiten Bücher durch bewegliche Karten dot die Wöglichseit, eine genauere Statistit über die Kaisenfinder zu sühren, als es früher angängig war. Diese wird seit Anfang 1905 durch das Statistische Aunt bearbeitet, das für jeden Zugung und Albgang eine Kinder erhält. Am 1. Januar 1905 und 1906 haben wir genaue Jählungen der Kinder vorgenommen und dadurch interessauten Anschlichtigt u. a. über das

Lebensalter, die Chelichfeit, den Grad der Berwaifung, sowie über die Daner ber Pilege der Rinder erhalten.

Die wichtigften Ergebniffe ber letten Bablung ichliefen wir in folgenbem an:

Die Baijenfinder nach Alter und Chelichfeit.

| 12  | ben | salter | am  | 1.   | Jan | nna | r 19 | 906 |     | ehelidi |      | n d e r<br>nehelich |    | hanpt<br>ie Angabe | žn  | fammei |
|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|---------------------|----|--------------------|-----|--------|
| bio | 1   | Jahr   |     |      |     |     |      |     | 4   | 56      | 36   | 518                 | 5  | 6                  | 45  | 580    |
|     | 2   |        |     |      |     |     |      |     | ι   | 73      | 21   | 366                 | 2  | 2                  | 24  | 441    |
| 5   | 3   |        |     |      |     |     |      |     | 1   | 85      | 12   | 278                 | I  | 1                  | 13  | 364    |
|     | 4   | 1      |     |      |     |     |      |     | 1   | 115     | 8    | 244                 | 4  | 4                  | 13  | 363    |
| 7   | 5   |        |     |      |     |     |      |     | 1   | 120     | 8    | 159                 | Y. |                    | 9   | 279    |
| ,   | в   | ,      |     |      |     |     |      |     |     | 138     |      | 84                  |    |                    |     | 222    |
|     | 7   |        |     |      |     |     |      |     | i   | 148     |      | 103                 |    | 2                  |     | 253    |
|     | 8   |        |     |      |     |     |      |     | i . | 176     |      | 108                 |    | 1                  |     | 285    |
| ø   | 9   | 7      |     |      |     |     |      |     |     | 227     |      | 120                 |    | 1                  |     | 348    |
|     | 10  |        |     |      |     |     |      |     | 1   | 288     |      | 128                 | 1  | 1                  |     | 417    |
|     | 11  | e      |     |      |     |     |      |     | ı   | 323     | 1    | 108                 |    | 3                  |     | 434    |
|     | 12  | 4      |     |      |     |     |      |     |     | 339     |      | 109                 |    | 1                  |     | 449    |
| ø   | 13  | *      |     |      |     |     |      |     | 1   | 381     |      | 110                 |    | _                  |     | 491    |
|     | 14  |        |     |      |     |     |      |     | 1   | 394     |      | 111                 |    | 1                  |     | 506    |
|     | 15  |        |     |      |     |     |      |     | 1   | 196     | -    | 46                  |    |                    |     | 242    |
|     | 16  |        |     |      |     |     |      |     |     | 17      |      | 3                   |    |                    |     | 20     |
|     |     |        | Ube | rlja | upi |     | -    |     | 7   | 3 076   | 85 : | 2 595               | 12 | 23                 | 104 | 5 694  |

Die fleinen gahlen find in ben hauptzahlen enthalten und bezeichnen die Rinder ber Schmidt Gallisch-Stiftung.

Bon den am 1. Januar 1906 vorhandenen 5694 Waisenfindern waren 580 unter 1 Jahr alt, darunter 261 unter 6 Monate, 805: 1 bis 3 Jahre, 642: 3 bis 5, 1525: 5 bis 10, 2122: 10 bis 15 und 20 über 15 Jahre.

Schr zahlreich waren unter ihnen die Unehelichen  $(45,6^{\circ})_0$ ), vor allem in den jüngten Alterstfaijen, doch find dies, wie die folgende Zabelle zeigt, zum größten Zeite nicht verwaijte slünder, jondern folche, deren Witter noch lebt, aber nicht für sie zu forgen imstande ist. Son den unter 1 Zahr alten kindern waren unehelich  $90, x^{\circ}/_0$ , von den 1 dis 2 Jahre alten  $83^{\circ}/_0$ , von den 2 dis 3 jährigen  $76, a^{\circ}/_0$ , erit in der Alterstfaise 5 dis 6 Jahre sind die eheflichen in der Wechtzahl. Unter den siber 10 Jahre alten machen die unehelichen unr  $22, r^{\circ}/_0$  alter Kinder ans.

Die Baisenfinder nach dem Alter, der Ehelichfeit, dem Grade der Berwaisung, sowie mit Unterscheidung derzenigen Minder, deren Eltern noch leben.

| Lebensalter |              | Œ               | Cheliche Linder |           |         |           | Uneheliche<br>Kinder |          | heliche<br>en Eff | Minde<br>eru le |        | iche Rinder,<br>Rutter lebt | Ohne<br>ob el  | helich |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------------|--------|
| a<br>Jan    | m<br>t. 1906 | Boll-<br>waifen | vaterios        | mutterfos | Singabe | matterfos | ohne                 | յալատաշա | getrennt          | geichieden      | Rugabe | Uneheliche<br>deren Mu      | Putter<br>lebt | Sugabe |
| bis 1       | Sahr         | :               | 2               | 1 3       | 1       | 5         | _                    | 13       | 2 29              | -               | 1.8    | 36 513                      |                | 5 6    |
| . 2         |              | -               | 6               | 91        | 2       | 4         | 1                    | 1 12     | 36                | 1               | 7      | 21 361                      | _              | 3 2    |
| . 3         |              | - 2             | 10              | 12        | 2       | 4         | 1 3                  | 16       | 28                | 1               | 14     | 11 271                      | -              | 1 1    |
| - 4         |              | 2               | 10              | 22        | 3       | 1 6       | 2                    | 24       | 1.40              |                 | 14     | 7 236                       | _              | 4 4    |
| . 5         | -            | 11              | 10              | 23        | 2       | 5         | 1                    | 20       | 1.41              | _               | 13     | 8 153                       | -              | _      |
| . 6         |              | 14              | 16              | 29        | 4       | 7         | 2                    | 20       | 40                |                 | 16     | 75                          |                | _      |
| . 7         |              | 12              | 20              | 43        | 6       | 8         | . 1                  | 15       | 84                | 3               | . 15   | 94                          | 1              | 1      |
| · S         |              | 19              | 27              | 58        | 18      | 15        | 2                    | 19       | 8:1               |                 | 17     | 91                          |                | 1      |
| . 9         |              | 81              | 37              | 66        |         | 26        | 5                    | 19       | 46                | 3               | 24     | 89                          | -              | 1      |
| - 10        |              | 88              | 47              | 79        | 8       | 17        | 4                    | 27       | 65                | 5               | 19     | 107                         | 1              | -      |
| - 11        |              | 57              | 52              | 97        | 9       | 16        | 1                    | 24       | 61                | 1               | 22     | 91                          | 1              | 1      |
| - 12        |              | 73              | 6:1             | 87        | 7       | 84        | 2                    | 24       | 54                | 6               | 25     | 73                          | -              | 1      |
| - 13        | 3 "          | 83              | 63              | 105       | 7       | 26        | 8                    | 82       | 64                | 5               | 22     | 81                          | -              | -      |
| - 14        |              | 112             | 64              | 107       | : 5     | 12        | 3                    | 22       | 56                | a               | 25     | 76                          |                | 1      |
| - 15        |              | 64              | 89              | 50        | . 4     | 11        | 1                    | 9        | 22                | 1               | 7      | 84                          |                | 1      |
| o 16        | S =          | 8               | . 8             | 5         | _       | _         | -                    | _        | 1                 | _               | -      | 8                           | -              | -      |
|             | rhaupt       | 526             | 469             | 794       | - 64    | 216       | 31                   | 296      | 650               | 29              | 248    | 3848                        | -              | -      |

Im Jahre 1905 find 3120 Kinder aus unferer Pflege ausgeschieden, von diesen waren 559: 1 Monat, 554: über 1 dis 3 Monate, 445: über 3 dis 6 Monate, 370: über 6 Monate bis 1 Jahr, 566: über 1 dis 3 Jahre, 262: über 3 dis 5 Jahre, 274: fiber 5 dis 10 Jahre und 90: über 10 Jahre in Bassenplege gewesen. Mehr als 3/z aller Künder waren also nur vorübergesend — weniger als 1 Jahr — der städlischen Kürserge auwertraut, die Hältste spar weniger als 6 Monate.

Eine erfreuliche Innahme haben wieder nufere Stiftungen erfahren. Bon Fran Emilie Symansti geborene Moldenhauer wurden uns vernucht 6000 M für die Pflege fleiner Kinder im Berliner Baifenhaus, von den Rentier Paufewanglichen Chelenten und dem Genremaler Edmund Rabe bedentende Beträge zum Besten des Baifenhauses Annamelsburg. Aus dem Bermögen des Kanfmanns Heinrich Friedländer find und 20 000 M zugefallen, ohne daß ein bespiederer Verwendungszwerf von ihm bestimmt worden war.

Andere, ältere Stiftungen haben uns in den Stand gesett, für besonders fleißige Kinder Prämienanwartichaften zu verleihen. Auch aus der BrunöhlerStiftung haben wir in der Berichtszeit wieder mehrere Stipendien zur höheren Ausbildung befähigter Kinder verteilen können. Diese Stiftung hat vor allen anderen Stiiftungen die Eigentümlichfeit, daß ihre Jinsen nicht nur solchen Kindern zugnte kommen, die sich in unserer Pflege besinden, sondern daß damit ganz allgemein klinder bedacht werden können, die vertwaist und als Berliner kinder auzusehen sind. Unsere Stiftungssoude hatten Ende 1900 einen Beitand von 921 117 M. Einde 1905 von 1227 707 M.

Die Binfen biefer Stiftungefapitalien murben in folgender Beife verwendet:

|                                  |        | im     | Rechnungs | ahr       |        |
|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| 3 wed                            | 1901   | 1902   | 1903      | 1904<br>Æ | 1905   |
| <del></del>                      | 1 700  | 174    |           |           |        |
| für Erfrifdjungen der Rinder bei |        |        |           |           |        |
| festlichen Gelegenheiten         | 691    | 405    | 810       | 386       | 349    |
| - Weihnachtsgeschenfe            | 2 264  | 2 218  | 2 110     | 2281      | 1.853  |
| - besondere Pflege fleiner und   |        |        |           |           |        |
| franker Kinder                   | 696    | 397    | 670       | 598       | 1 300  |
| Schulprämien                     | 330    | 300    | 299       | 300       | 300    |
| · die Abendversammlungen fon-    |        |        |           |           |        |
| firmierter Baifenmadchen         | 239    | 244    | 242       | 234       | 31     |
| als Bufchuf gum Roftgetb für     |        |        | 1         |           |        |
| befonders gute Pflegestellen     |        |        |           |           |        |
| (Gidertiche Bflege)              | 1 152  | 1 176  | 1.152     | 1 008     | 1 044  |
| für die Pflege von Rindern in    |        |        |           |           |        |
| Gerienfolonien und Gechofpigen   | 3 531  | 5 304  | 6 870     | 7 154     | 8 061  |
| · Geldprämien                    | 1 215  | 1 177  | 1 172     | 1 520     | 1 265  |
| - die Unsbildung zu höheren      |        |        |           |           |        |
| Bernfen (Praparanden, Gemi-      |        |        |           |           |        |
| nariften, Schüler höherer In-    |        |        |           |           |        |
| stalten usw.)                    | 12 318 | 7 607  | 10 921    | 11 703    | 10 269 |
| · Lehrlinge (Lehrgeld, Meidung   |        |        |           |           |        |
| und Berpflegung in der Lebrzeit) | 3 092  | 2 624  | 619       | 60        | 132    |
| Bufammen                         | 25 528 | 21 452 | 24 865    | 25 244    | 24 610 |

Die in der letten zeite augegebenen Answendungen für Lehrlinge sind nicht die einzigen, die wir gemacht haben. Weit größer sind die Wittel, die uns der Etat für das Fortfommen schulentlassener erwerbsfähiger Waisensten und namentlich für Lehrlinge zur Verfügung gestellt hat. Es sind gezahlt voorden:

| 1901   | 1902   | 1903   | 1904  | 1905   |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| .14.   | M      | _M     | . W.  | M      |
| 11 159 | 11 355 | 14 722 | 12058 | 10 466 |

Dieje beträchtlichen Ausgaben entsprechen ber gesteigerten Fürsorge, die wir seit einigen Jahren dem Fortkommen ber entlaffenen Rinder geweden.

Die Höhe der Kosten, die für die Waisentinder durch die Angehörigen zu erstatten waren, hing früher davon ab, ob die Kinder in einer Unstalt oder in die Familienpstege waren. Es wurden die wirtlichen Kosten zugrunde gelegt, und diese waren untürlich höher, wenn ein Kind in einer Anstalt verpflegt wurde, als wenn es sich in einer Familie befand. Da aber die Angehörigen feinertei Einstuh darauf hatten, ob ein Kind in einer Anstalt oder in einer Kamilie erzogen wurde, sondern es sich vielsach bei der Entscheidenung dieser Krage um eine bloße Verwoltungsmaßwegel handelte, so sind im dahre 1905 einstelliche Verräge für die Wiedbereinziehung der Achten selgesett worden, also ohne Müdlicht darauf, ob sich das kind in einer Anstalt oder in einer Familie befündet. Die Sähe, die wir seisten den Angehörigen in Rechnung stellen, schweren zwischen zu ind den Anwonallich und richten sich unr nach den Alter der kinder.

In Roften find von den Augehörigen und den fremden Armenverbanden, bie gur Erstattung verpflichtet waren, eingezogen worden:

|         | 1901    | 1902         | 1903    | 1904       | 1905               |
|---------|---------|--------------|---------|------------|--------------------|
|         | 61038   | 72.951       | 93 823  | $117\ 276$ | 121 881 <i>Al.</i> |
| oder in | Prozent | der gesamten | Unegabe |            |                    |

5,36

Die Zahl der Gemeindewaisenräte ist in der Berichtszeit entsprechend der machsenden Bewölterung Berlins stetig gestiegen. Die Zahl betrug Ende 1900: 261, Ende 1905: 289.

7.54

7,56

Mijährlich sind wieder Versammlungen der Mitglieder der Gemeindewaisenräte abgehalten worden, um ihr Interesse an ihrem Annte zu beleden und um wichtige Einzelfälle zu besprechen. Anch sind viederum jährlich Vorträge in diesen Versammlungen gehalten worden. Die Themata waren: Das Kürforgeerziehnungsgeset und seine Ausssührung, die Sänglingspilege, der Gemeindewaisenrat in Vertin: seine Ausgaden und ihre Erfüllung, das Saltesinderwesen, Kamilienerziehung und Anstaltspilege.

Un diese Mitteilungen allgemeinerer Natur schließen wir nunmehr die Berichte über die einzelnen Zweige der Waisenwerwaltung an.

## 2. Das Waifenhaus Berlin.

An der Kestimmung des hiesigen Balienhauses, der ersten vorübergehenden Ansname armer Kinder zu dienen, hat sich nichts geändert. Anfgenommen wurden in die Anstalt in den

| Ctatsjahren | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905*)      |
|-------------|------|------|------|------|-------------|
|             | 3340 | 3189 | 2951 | 2906 | 2964 Ginber |

In diesen Jahlen find die Zwangserziehungs und Fürsorgezöglinge sowie die ans den Pflegeschellen genommenen und ihren Angelörigen übergebenen nicht mit eingeschlien, wohl aber diesenigen Minder, die dem Minderahl zur Pflege überwiesen wurden. Durchschultlich wurden täglich vervslegt, einschließlich der im Rinderahl untergebrachten ortsarmen Sänglinge:

| in ben Etatojahre  | n 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1907 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|
|                    | 182    | 175  | 186  | 182  | 193  |
| Dhne die Säuglinge | e 130  | 96   | 88   | 81   | 100  |

| Clatsjahr |  |  |        |        |        | 1111   |        |         | Enmme<br>der Reu-<br>und<br>Bieder-<br>auf-<br>nahmen<br>imBaijen | Dazu<br>Zugang<br>bei der<br>Koft-<br>pflege**) | Huf-  |  |
|-----------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--|
|           |  |  | 1.Wate | 2.Wate | 3.Male | 4.Male | o.Wate | haunger | haufe<br>Berlin                                                   |                                                 |       |  |
| 1901 .    |  |  | 2 839  | 243    | 41     | 12     | 5      | 1       | 3 141                                                             | 199                                             | 3 340 |  |
| 1902 .    |  |  | 2693   | 256    | 43     | 8      | 2      | 1       | 3 003                                                             | 186                                             | 3 189 |  |
| 1903 .    |  |  | 2457   | 275    | 41     | 9      | 4      | _       | 2 786                                                             | 165                                             | 2 951 |  |
| 1904 .    |  |  | 2 505  | 243    | 58     | 17     | 4      |         | 2 827                                                             | 79                                              | 2 906 |  |
| 1905*)    |  |  | 1      |        |        |        |        |         | I                                                                 |                                                 | 2 964 |  |

In den jahrlichen Berwaltungeberichten wird regelmäßig für die im Jahre nen hingngefommenen Minder mitgeteilt, auß welchen Gründen die Anfrachne in das Baifenhand notwendig war. Für den gangen Bestand ist der Ernud der Anfrachne am 1. Januar 1905 seitgestellt worden, die Ergebniffe sind in, der jolgenden Labelte enthalten.

<sup>4)</sup> Ralenderjahr.

<sup>&</sup>quot;") Das find die Linder, die nicht in das Balienhaus Berlin eingeliefert worden find, sondern für die wir auf ichriftlichen Antrag ihrer Pilegeeltern ein Nofigeld bewilligt haben.

Grund ber Aufnahme der am 1. Januar 1905 in der Baifenpflege befindlichen Minder:

|                                       | Mutter                      |       |       |                        |                     |                |                                   |                                        |                                      |                |                                                          |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 2 a ter                               | tot ober<br>Angabe<br>jehlt | frant | arm   | im Ge-<br>fäng-<br>nis | ob-<br>dadj-<br>los | außer-<br>halb | Aui:<br>enthalt<br>unbe-<br>fannt | Grite<br>hunge:<br>recht ent:<br>zogen | in Aftr-<br>forge-<br>erzie-<br>hung | in<br>Stellung | forgt aus<br>anberen<br>Gründen<br>micht für<br>bas Rind | Зијашшен |
| Arant                                 | 145                         | 56    | 27    | 1                      | -                   | 4              | 18                                | _                                      | _                                    | _              | 1                                                        | 252      |
| Mrm                                   | 356                         | 98    | 87    | 10                     | _                   |                | 50                                | _                                      | _                                    | _              | 1                                                        | 602      |
| 3m Gefangnis .                        | 26                          | 21    | 18    | 11                     | -                   | -              | 18                                | _                                      | _                                    | -              |                                                          | 94       |
| Ebdachlos                             | - 8                         | 9     |       |                        | 4                   |                | -                                 | _                                      |                                      | _              | _                                                        | 21       |
| Munerhalb .                           | 4                           | 2     | 4     |                        |                     | -              | 3                                 | -                                      |                                      | _              | _                                                        | 13       |
| Aufenthalt unbef. Sorgt nicht für     | 268                         | 120   | 116   | 19                     | 28                  |                | 225                               | 5                                      | -                                    | -              | 2                                                        | 783      |
| das Rind                              | 22                          | 5     | ā     |                        | _                   |                | 2                                 | -                                      | -                                    | -              | t                                                        | 85       |
| In Edilafftelle .<br>Anger bem Sanje  | 1                           |       | 1     | 2                      |                     | -              | _                                 | -                                      | _                                    | _              | -                                                        | 4        |
| beichaftigt                           | 10                          | 1     | _     | -                      | _                   |                | 2                                 | _                                      |                                      | _              |                                                          | 13       |
| Arbeitsichen,trintt<br>Mighandelt bas | 14                          | 6     | ō     | -                      |                     | _              | 3                                 |                                        | -                                    | -              | -                                                        | 28       |
| Rind<br>Erzielnungsrecht              | -                           | 3     |       | _                      |                     | _              |                                   | _                                      |                                      | -              | -                                                        | 3        |
| entzogen                              | 2                           | 1     | 1     |                        | _                   | -              | _                                 | 44                                     | -                                    | _              | -                                                        | 48       |
| fehlt                                 |                             | 456   | 1.492 | 61                     | 50                  | 10             | 388                               | 18                                     | 6                                    | 92             | 18                                                       | 2 591    |
| Zujammen                              | 856                         | 778   | 1 756 | 104                    | 82                  | 14             | 709                               | 67                                     | 6                                    | 92             | 28                                                       | 4 487    |

Angerdem: Bollwaifen 809, ausgesett oder verlaffen 70, and dem Arantenbaufe uicht abgebolt 23, verwahrieft 4, mischandelt 16, Eltern in Scheidung oder getreunt 16, obne Angabe des Grundes und unbefannt 316.

Die Gesundheitspflege hat badurch eine durchgreisende Verbefferung erfahren, daß im Frühjahr 1901 die Tänglingöftation im Baisenhause gerfahren, daß im Frühjahr 1901 die Tänglingöftation im Baisenhause glotenhause von der Zeit der Zeit werden die dem Armenwerdand Versin zur Last sallenden Klüder unter 1 Jahr im benachharten Kinderalps gegen ein Eutgest von 2 M. täglich verpstegt. Die Schließung der Tänglingöstation gestattete zugesich, die Station der kleinen Kinder zu erweitern und eine Station für seicht Ertrantte einzurichten. Seit dem 1. April 1901 ift ein Urzt ffandig im Hause, während früher nur täglich eine ärztliche Sprechstunde staatsfand.

Von dem Gesundheitszustande der Sänglinge, die im Kinderasyl verpflegt wurden, und von der Sterblichfeit aller unserer Kinder werden wir in dem dem Kinderasyl gewidmeten Abschritte berichten. Im Waisenhause wurden von den sinderasyl gewidmeten Albern gleich bei der Einsteserung als frank seitgerfleckte:

Mranfenhäusern .

|                          | 1901   | 1902      | 1903      | 1904      | 1905 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| im ganzen                | 377    | 367       | 277       | 377       | 390  |
| davon wurden überwiesen: |        |           |           |           |      |
| bem Lagarett Rummelsburg | 38     | 71        | 89        | 138       | 187  |
| Mranfenhäusern           | 62     | 53        | 36        | 24        | 20   |
| Bährend ihres Anfeutha   | It& im | danje erf | ranften a | nijerdem: |      |
|                          | 1901   | 1902      | 1903      | 1904      | 1905 |
| im ganzen                |        | 781       | 516       | 233       | 267  |
| dem Lagarett Rummelsburg |        | _         | 20        | 32        | 102  |

Diese Zahlen zeigen einen erfrenlichen Rückgang der Erfrankungen überhaupt und überdies, daß wir in steigendem Masse durch den Unsban der Baisenanstalt Rummelsburg von den Krankenhäusern mabhängig getvorden sind.

39

27

17

Bon austedenden Kraufheiten traten während des Anfenthalts der Minder im Saufe hänfiger auf:

| Rrantheiten | 1901 | 1902 | 1908 | 1904  | 1905 |
|-------------|------|------|------|-------|------|
| Masern      | 20   | 37   | 3    | 18    | 23   |
| Scharlach   | 18   | 13   | 23   | 8     | 4    |
| Renchhuften | 10   | 9    | 5    | 8     | 10   |
| Bindpoden   | 12   | 17   |      | 16    | 10   |
| Röteln      |      |      |      | VI em | 12   |

Unverändert find im wesentlichen geblieben: die eintlassige Echule, die Mädchen-Fortbildungsichule für die einzusegnenden Mädchen, die Einrichtung des Koufirmandenunterrichts und die geselligen Zusammenfünfte der in einem Dienst oder in anderer Stellung befindlichen früheren Baisenmädchen.

Tem Erzichungsbireftor lag es ob, die eingesegneten Mädden unterzubringen. Die meisten kamen in einen Dienst (1901 von 70: 62, 1905 von 65: 50), die übrigen wählten einen anderen Veruf oder machten sich im Haushalt der Pstegeeltern unblich. Die Einrichtung einer Sparkasse für die eingesegneten Mädden hat sich anch in der Verichtszeit wieder bewährt. Die Jahl der Sparkenimen ist zwischen 1902 und 1905 von 77 auf 97, die Sparkimme von 3232 auf 6975 M. gestliegen. Dabe sind der Mädden nicht uttgerechnet, die sich

inzwijchen verheiratet haben ober weitweg verzogen find, und benen baher ihr Guthaben übergeben worden ift.

Ständig gestiegen ist auch die gahl der Lehrlinge, für die durch Vernitrelung des Erziehungsdirestors eine Lehrstelle beschaft worden ist. Es
nurden untergebracht 1901: 137 Anaben, 1902: 211, 1903: 249, 1904: 280,
1905: 297.

Beibehalten ift auch das Afyl für aufer Stellung befindliche Baisenmädchen. Es wurde aufgesicht 1901 von 17, 1902 von 31, 1903 von 39, 1904 von 51, 1905 von 49 Mädchen.

Die Ausgaben perfönlicher und fächlicher Natur für das Waisenhaus Berlin betrugen nach bem Spezialetat 22:

|               | 1901   | 1902      | 1908   | 1904   | 1905      |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
|               | 88 105 | $82\ 312$ | 80595  | 84 549 | 89 204 A. |
| die Einnahmen | 4 948  | 39 892*)  | 13 390 | 9 149  | 8 525 M   |

In den Ausgaben sind mitenthalten die sächlichen alosten des Burcaus der Baisen-Deputation, nicht aber die Gehölter der Burcausbaumen, der juristischen Dezerneuten, des Verwaltungsdirettors, des Erziehungsdirettors und des Hausouters, die ans einem anderen Etat bestritten werden. In den Einnahmen sind einbegriffen die Erstattungen für die Aleidung, die den Fürsprzesöglingen in ihre Villegestelle (private Anstatt oder Familie) mitgegeben worden ist.

#### Das Granfeiche Baifenhaus für Revierarme.

In dem mit dem Berliner Baisenhause verbnudenen Frankeichen Baisenhause sind nach den testamentarischen Bestimmungen mindestens 12 kinder edangelischen Besenntnisses ans dem 28. Polizeireviere, dei demen die Boranssetungen der jogenamuten Bohltätigteits Armenpstege vorhanden sind, dauernd zu verpstegen und zu erziehen. Es wird immer schwieriger, geeignete Kinder zu sinden, da der Bezirf des 28. Polizeireviers von Jahr zu Jahr mehr mit Geschäftshäusern beietzt vord.

Zeit dem 1. April 1903 waren überhaupt feine Frankeichen Baisen mehr in der Austalt.

# 3. Die Roft- (gamilien-) Pflege.

Die Kolipflege ist in der Berichtszeit Gegenstand grundlicher Beratungen und manniglacher Berbefferungen gewesen. Den Antoli dazu gab der Beschluß der Baisen-Deputation, völlig verwaiste Anaben nicht mehr der Baisenanstalt

<sup>\*)</sup> Ginichlieflich 28 (NO) M ans bem anigeloften Graufeichen Gonbe.

Rummelsburg gur Erziehung zu übergeben, fondern fie in der Familienpflege untergubringen und ftatt beifen bie frei merbenben angbenhäuser fur bie Bflege von Sanglingen und franten Rindern, alfo gu einer Erweiterung ber ichon porhandenen Lagaretteinrichtungen, gn bermenben. Die Beratung ber ber Stadtverordneten Berfammlung barüber gemachten Borlage führte gu bem Beichlnfie, der Magiftrat moge mit ihr in gemifchter Teputation die Grage erörtern, ob für die itadtiichen Baijenfinder Anftalts- oder Familienpflege porzuziehen fei. Das Ergebnis ber Berhandlungen war, daß man fich in erfter Reihe fur die Familienerziehung, mit ber wir die besten Erfahrungen gemacht hatten, entichied, daneben aber für besondere Galle die Unftaltspflege für mentbehrlich erflärte. Die Megel ift also jest, daß ein gefnudes Baifenfind einer Familie anvertrant wird. Anr in den besonderen Gallen, wo fich eine Familie nicht findet, weil das Rind ichon im Lebensalter zu weit vorgeichritten ift, ober wo die Familienerzichung nicht ratiom ift, weil sein Charafter bedenfliche Reigungen zeigt, geben wir es jest in eine unjerer eigenen oder in eine ber Privatanstalten, mit denen wir in Berbindung fteben. Bor allem ift es jett möglich, in größerem Umfange als früher die Rinder, die mir vorübergebend - 3. B. wegen Aranfheit oder furger haftitraien ber Eltern - uns anheimfallen, in miferen hanfern gu behalten und mit ihnen die Jamilienpflege, fur die fie ein Element fteter Bennrnhigung bildeten, zu verichonen. Durchinhrbar ift ber Grundfat der Familienpflege nur noch nicht für die fatholischen Baisenfinder, weil es für sie oft an geeigneten Pflegestellen ihrer Roufesion mangelt. Sand in Sand mit biefem Ausban der Zamilienvilege geht das Beftreben, die Bflegestellen an Orten mit einund zweiklaffigen Schulen mehr und mehr eingeben zu laffen, dagegen die Rolonien mit befferen Schulinitemen zu erweitern, also namentlich in den märkischen Städten Pflegestellen gn gewinnen. Freilich haben einige Städte dieje Absichten vereitelt, indem fie im Bege ber Mage mit Erfolg die Aberweifung von Mindern in ihr Beichbild perhinderten.

Die Auflicht über die Familien-Pilegefinder wurde, wie bisher, in Verlin durch die Gemeindewaisenste, außerhalb Verlins durch die Waisenwäter ausgesibt. In Verlin vurden außerban sein eine 1808 die Kinder unter 2 Jahren regelmäßig durch Säuglingsärzte und Vaiselichelserinnen in ihrer körperlichen Entwicklung überwacht. Wir haben diese Einrichtung 1901 derart erweitert, dass und die Kinder von 2 die 6 Jahren periodisch von den Helferinnen (ohne Minvirfung des Arzies) sontrolliert werden. Wir haben ferner die Anordnung getrossen, dass der Armenarzt das Baisenstüg gegen bloße Vorlegung des Kotigeldiches zu behaben und Helfer und des Pasisenstiels zu verordnen hat. Der Nerweisung des kraufen Kindes durch den Gemeindewaisenrat bedarf es also nicht mehr. Inch ir die Pasisentinder außerhalb Berlins ist die geinndheitliche Nderwachung verbeisert worden. Artiber wurden nur die Kottstinder unter 6 Jahren in

Charlottenburg, Fürstenwalde, Cöpenid und Mirchhain regelmäßig vom Krzt unterfucht, für alle anderen wurde ärztlicher Rat nur in Krantspeitsfällen eingehoft. Seit 1904 haben wir diese monatlichen Revisionen der Kostlinder auf die namentlich mit fleinen Mindern start belegten Ertichaften Kowanses-Kenendorf, Spandau, Eberswalde, Guben, Kärwalde, Preuzlan, Anthenow ausgedehnt; 1905 haben wir allgemein eine ärztliche Keansstätzigung unierer auswärtigen Zaisenkinder eingesicher, und zwar werden besichtigt: die Sänglinge monatlich, die Kinder im 2. Lebensjahre viertessährlich, die Kinder von 2 dis 6 Jahren halbsährlich, die ichnikvlichien sährlich einmal.

Größere Sorgialt ist auch der Zahupslege unserer Waisenstwer zu Seil geworden, indem die konservierende Achandlung der Zähne sint die Zöglinge in unseren eigenen und in den privaten Austalten, sint alle Berliner Moltkinder und — verfucksweise — für einige Kolonieorte eingesührt worden ist.

Jur Revision ber answärtigen Pilegestellen stand und bis 1904 umr ein Erziehungsinspector zur Berfügung. Seitdem ist neben ihm eine Tame und seit 1905 sind neben ihm zwei Tamen nuunterbrochen mit dem Besuch der Pilegesinder beigdistigt. Der Ersog dieser Beritärfung des Revisionspersonatit, daß jedes Mind jährlich einnal besucht werden kann, und daß die Sänglinge und die kleinen Minder wirkspaner, als es früher durch eine männliche Araft möglich var, revidiert werden können.

Hervorzuheben ist serner die seit 1902 geltende neue Velseidungsordnung und die zu derselben Zeit in Kraft getretene Erhöhung des Kosseldes. Durch sein wurde die Kleidung für die Kinder von 6 die 14 Jahren und die Konstitunation verbessser und der werde die Kleidung der die Konstitution von 1 die 6 Jahren, die zu steleden die dahren der heiden vorden sin die Kinder von 1 die 6 Jahren, die zu steleden sie die kinder der beiden ersten Lebenssahre erhöht, um ihren besiere Wilch gewähren zu können und zwar für die Sänglinge von 18 M. auf 21 M. sin Kinder im 2. Lebenssahre von 13.60 M. auf 15 M. monatlich.

Von Bichtigfeit ist dann noch für die auswärtige Familienpilege die von uns erlassene Unweisung für die Baisenväter. Der Fortschritt gegen die alte besteht im wesentlichen darin, das

- 1. den Pflegeeltern jest das Reisegeld bei der Empfangnahme und Rückgabe eines Kindes erstattet wird,
- auch für die eingelegneten, in Lehre oder Dienit befindlichen Baijenfinder eine Anfiicht durch die Baijenväter bis zum 18. Lebensjahre eingeführt wird.
- 3. den Baifenvätern für diefe Aufficht eine Bergütung gewährt wird.

Die folgenden Jahlen geben eine Aberficht über Umfang, Entwidelung und Bedeutung ber Roftpflege.

| 3m Durchichnitt waren täglich | in | ber | Namilienpflege |
|-------------------------------|----|-----|----------------|
|-------------------------------|----|-----|----------------|

|                   |           | 4,5           |           |              |              |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| in ben Statejabi  | en 1901   | 1902          | 1903      | 1904         | 1905         |
| Rinder            | 4 868     | 5.213         | 5 470     | 5.251        | 5 481        |
| Die Roften (ol    | jue Berwa | (tung&fojten) | betrugen  |              |              |
| in ben Ctatejah   | ren 1901  | 1902          | 190:t     | 1904         | 1905         |
|                   | 896 757   | 1 096 916     | 1.172.328 | $1.108\ 250$ | 1 153 733 M. |
| aljo für ein Rind |           |               |           |              |              |
|                   | 184       | 210           | 214       | 211          | 212 M        |

Am 1. Januar 1905 und 1906 haben jorgfältige Aufnahmen des Bestandes stattgesunden. Hiernach besanden sich

|    |           |       |  |  |  | in unferen<br>eigenen Anstalten | in privaten<br>Auftalten | in Familien |
|----|-----------|-------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| am | 1. Januar | 1905. |  |  |  | 386                             | 427                      | 4958        |
| -  | 1         | 1906. |  |  |  | 397                             | 429                      | 4764        |

# Die Bflegeeltern gehörten folgenden Bernfen an:

|                                | an   | ı 1. Januar |
|--------------------------------|------|-------------|
|                                | 1905 | 1906        |
| Laudwirtschaft                 | 751  | 742         |
| Forstwirtschaft, Gartnerei,    |      |             |
| Fiicherei                      | 44   | 36          |
| Bergban, Steine, Erden         | 58   | 58          |
| Metaffverarbeitung, Majdinen,  |      |             |
| Instrumente                    | 398  | 382         |
| Chemische Industric            | 17   | 14          |
| Tertilindnitrie                | 63   | 65          |
| Papier, Leder                  | 109  | 103         |
| Solg- und Schnititoffe         | 367  | 335         |
| Rahrungs- und Genugmittel .    | 102  | 115         |
| Befleidung                     | 370  | 370         |
| Reinigung                      | 17   | 17          |
| Baugewerbe                     | 348  | 305         |
| Budjdrud                       | 42   | 47          |
| Sandel und Berficherung        | 204  | 205         |
| Landverfehr und Schiffahrt .   | 79   | 79          |
| Gaftwirtschaft                 | 24   | 29          |
| Arbeiter                       | 845  | 742         |
| Schanftellungen                |      |             |
| Diener                         | 3    | 2           |
| Poft, Eifenbahn, Telegraphie . | 146  | 153         |

|               |       |    |     |  |     | 1905  | 1. Januar [906 |
|---------------|-------|----|-----|--|-----|-------|----------------|
| Seilperjonen  |       |    |     |  |     | 6     | 5              |
| Lehrer        |       |    |     |  |     | 23    | 14             |
| Rünfte        |       |    |     |  |     | 13    | 17             |
| Rirche        |       | ,  |     |  |     | 7     | 8              |
| Beaute        |       | ,  |     |  |     | 7.1   | 61             |
| Rentiers, Gig | entñ  | ше | r   |  |     | 168   | 200            |
| 22 24 44      |       |    |     |  |     | 31    | 33             |
| Bitwen        |       |    |     |  |     | 480   | 448            |
| Anticher, Wä  | diter |    |     |  |     | 66    | 65             |
| Edpreiber .   |       |    |     |  |     | 9     | 10             |
| Dhue Berni    |       |    |     |  |     | 30    | 51             |
| Militärs      |       |    |     |  |     | 3     | 3              |
| Dhue Hingab   | е.    |    |     |  |     | 64    | 50             |
| ,             | Über  | ha | upt |  | . – | 4 958 | 4 764          |

Bon ben 5771 begiv. 5590 Baifenfindern maren am

|           |           |      |      | 44      |        |         |   | <br>1. Januar |      |
|-----------|-----------|------|------|---------|--------|---------|---|---------------|------|
|           |           |      |      |         |        |         |   | 1905          | 1906 |
| überhaupt | nod) nid  | t in | eine | private | Pflege | gegeben |   | 331           | 290  |
|           | eimnal    | *    |      |         |        |         |   | 3990          | 3822 |
|           | zweime    | 11 = |      |         | g      |         |   | 1030          | 1050 |
|           | dreima    | 1 .  | e    | -       | *      |         |   | 298           | 302  |
| viermal u | nd häufig | er   |      |         | s      | -       |   | 106           | 99   |
| ohne Ang  | abe       |      |      |         |        |         |   | 16            | 27   |
|           |           |      |      |         | Aber   | haupt . | ď | <br>5771      | 5590 |

Aber zwei Drittel aller Kinder besaud sich also noch in seiner ersten Vilegestelle.

Die Superrevisionen burch unfere Erzichungeinspettoren haben folgenden Umfang gehabt:

## Es wurden revidiert:

| 1. Ofto  | ber 1901                                            |      |        | i    | m Eta  |      |        |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| bis 1. 2 | ttober 1901<br>. April 1902<br>: Kinder Orte Kinder |      | 1      | 903  | 1      | 904  | 1905   |       |        |
| Erte     | Rinder                                              | Drte | Rinder | Drie | Rinder | Erte | Rinder | € rte | Rinder |
| 157      | 1288                                                | 308  | 2008   | 260  | 1885   | 224  | 2029   | 457   | 3915   |

Infolge biefer Revisionen find 25, 31, 66, 38, 60 Pflegestellen anfgelöft worden, also nur ein gang geringer Bruchteil aller Stellen.

## 4. Das Waifenhaus in Rummelsburg.

## 1. Allgemeines und frequens.

In den fünfjährigen Zeitramn von 1901 bis 1906 fällt das wichtigite Greignis, das die Geschichte der Unstaat inberhampt fennt: die Univandbung eines Teiles der vorhandenen Gebände und Einrichtungen zur Arankenpilege. Bis Ende 1902 beitand die Unstatt aus 7 Hänfern für gesunde Ausden, dem Lazarett und der Barade; letitere hatten einen täglichen Inrchschnittsbestand von 132 (1900), 136 (1901), 129 (1902) franken Kindern, während die Zahl der Forschlichten in der eigentlichen Erziehungsanstatt in den 3 Jahren täglich vorrend dagegen durchschwittlich täglich in der Unstatt 204 franke, 67 gesunde Kinder, mit Gesunden vorren nur noch die Hänfan 1906 ebenfalls zum Krankenbans umgebant und aus 1. April 1906 in Benntung genommen worden. Es hat sich als die de Jahl der gesunden Röckling von 271 auf 67 vermindert, die ber kranken von 132 auf 204 erzeih.

Die höchite gabt aller gleichzeitig in der Anstalt befindlichen Pfleglinge betrug 434 (1901), die niedrigste 202 (1904).

Nach der Einsegnung entlassen wurden 447 Zöglinge, durchschnittlich jährlich 89; von 1895 bis 1901 waren es 563, also im Durchschnitt 94. Diese Jahl wird in den kommenden Jahren naturgemäß noch sinken.

Ter Zwed der erwähnten einichneisenden Umanderung war, für franke Batienkinder, vor allem für die Sänglinge, Ranni zu ichaffen. Die gehunden Zöglinge gedeihen in der Privatpflege eben is gut, vielleicht besser als in der Anstaltserziehung. Aber es sehlte bisher im Rummeledurger Kasienhamie die Möglichfeit, Sänglinge aufzunehmen, deren Pssey von der Stadt Berlin als eine dringliche Aufgabe angesehen wird, eine Ansgade, zu deren Lösung die ionst vorhandenen Anstalten nicht entsernt ausreichten. Diesem von der William die ionst vorhandenen Anstalten werden nebenstein und den an die Baisenvertwaltung herantretenden praftischen Unspreisen gegenüber mußten diese nenen Einzichtungen geschäften werden. Bas anf diesem Gebiete nötig ist, kann nur in einer Anstalt erreicht werden. So vourde von 1903 ab zunächst dans VII sir die Sänglingspisseg ungedant und im Juli 1904 mit 40 Betten belegt. Um bie Sänglingspisse ungedant und im Juli 1904 mit 40 Betten belegt. Um bende der Berichtszeit wurde Hans VI merde das Anstetionshans eingerichtet, um besier als bisher anstechade Kranse isselierverbreitung der Aransseit verhüten zu können.

And das Schulhaus foll in weiterer Ausführung des Grundgedankens, vor allem den franken Baijenkindern in der hiefigen Anftalt ein Seim mit forgfältigiter Pflege zu bieten, zu einem Pflegehaus für unheilbar fieche Zöglinge, besonders auch schon eingesegnete, umgewandelt werden; seine Vollendung ist für das Statssahr 1907 zu erwarten.

Somit tritt am Schlusse der Berichtsperiode der Charafter einer Waisenfransenanktalt neben dem früherer Jahre nud Jahrzehnte, wo das Lazarett nur
ein Bestandteil der Erzichung sanstalt für die Geinnden war, stärker hervor.
Eine Gigenart der hiesigen Anstalt bleibt es aber, daß and die Lazarettsinder
in ständiger Fühlung mit der Erzichungsarbeit der übrigen Anstalt stehen.
Zoweit irgend möglich, besinchen sie de Schule, nehmen an Zesten, Spielen, Ausflägen sowie am Gottesdienste gemeinsam mit den Geinnden teil. Und sie sie ist — abgeschen von den Säuglingen — der Erzichungsgedanse ein leitender Gesichtspungtt. Es gitt nicht nur, sie gesund zu machen, sondern nach Wöglichteit ihre gesstigen und sittlichen Kräste zu entwicken. Das ist mehr, als Krankenanstalten sonst bieten, und in dieser gegenieitigen Turchdringung und Beledung von ärzstlicher Tätigkeit und Erzichungsarbeit liegt eine Besonderscheit mierer Austalt, die noch in mancher Beziehung der Entwickelung und des Kusbancs fähig ist.

### 2. Erzichung und Unterricht.

## a) Die Schule.

Am 1. Oftober 1902 wurde die Gjunige Anftalteichule in eine 8 stufige umgewandelt und ihr der nene Lehrpsan für die Berliner Gemeindeichulen zugunde gelegt. Die 4. Masse migte in zwei selbständige Abbeilmagen zerlegt werden. Zum Herbsi 1904 wurde das Schalsplen nen ausgebant, do die Zahl der Zöglinge insolge der Anstöliung der Handen von ausselbeit 1904 derrächtlich zurückgegangen war und die 8 Klassen 1902 bis April 1904) beträchtlich zurückgegangen war und die 8 Klassen inch under gesüllt wurden. Es wurde ein Thiem von 4 Klassen eingerichtet, denen 2 sogenaumte Nebenstassen ausgestiedert wurden. Ein neuer Lespstala unter möglichster Anstehmung an den der Schliften Bereiter Gemeindeschule wurde ausgestellt, so daß unsere Klassel der Berliner 1. und 2. Stufe, Klasse II der 3., Klasse III der 4., Klasse IV der 5. Stufe entsprach und in den Rebenstassen zurückselbsehen, im sibriaen gesitste unrwack kinder Kuschabme sauch durch Kraussen.

In Oftober 1905 wurden die beiden Rebenklassen zu einer mit 2 Abteilungen zusammengezogen und einer Lehrerin übergeben, wast die Aedrzsahl der hierher gehörigen klinder in zartem Alter stand und die weibliche Erziehungsund Unterrichtsart hier besonders am Plack schien. Ein starfer Bestandbeil diese Krinder kommt ans dem Lazarett. Ihr häufiges Hehlen sanf Vorschrift des Arztes) bringt es mit sich, das die Unterrichtsersolge teilweise siehr unerheblich und bei weitem geringer sind als in den oberen Massen.

Die Frequeng ber Rlaffen ichwantte zwischen 12 und 36.

#### b) Ergiebung.

Tem Schulbetrieb im ganzen ist es nicht förderlich, daß untere Zöglünge jest im allgemeinen nur furze Zeit in der Antalt verweiten, ein häufiger Ingang und Abgang eintritt, und ein seiter Stamm von Schülern, der durch nuchrere Klassen hindurch geht, kann noch bleibt. Toch ist auch stets noch eine Reihe erfrenlicher Ersolge aufzuweisen.

Als Zöglinge erhalten wir jest vor allem Kinder, die nur vorübergehend der Laisenpflege anheimfallen, z. B. solche, deren Ettern zwar woch leben, aber an der Anfziehung und Unterhaltung ihrer Kinder verhindert find, oder Halsena in. Dur in seltenen Källen foumen uoch Boltwaisen in die Antifalt; sie wird die Kamilienpflege vorgezogen. Das Material ist durchschnittlich ungünfliger geworden als früher und sest der Erziehung größere Schwierigseiten entgegen. Das kührt aufger von dem Vorleben und den früheren, oft recht tläglichen Verhältnissen der Kinder vor allem daher, daß sie der Einwirkung der Anfische Verhältnissen der Kinder wor allem daher, daß sie der Einwirkung der Anfische von den Estern zurückgeholt werden. Stets sind auch solche Jaklien in der Ansialt, die sich in der Kamilienpflege als ungeeignet erwiesen hatten, alse weniger förderliche Etemente sind.

Nen ist die Beschäftigung der kleineren Lazarettkinder durch eine Kindergärtnerin, die nach der Pestalogzi-Frödel-Welthode zu Spielen und Handarbeiten, auch zur Blumen- und Garteupflege anleitet. Bir haben seit Chern 1905 sehr schöne Erfolge an den 3- bis Sichtigen Kindern aufzuweisen.

Der Handwerfsunterricht erstreckte sich seit 1904 nur noch auf Gärtnerei, Schneiberei und Tisscherei, der Unterricht in andern Fertigkeiten mußte aus Wangel an Jöglüngen eingestellt werben. Und die Anabenmusistavelle besteht nicht mehr; es sehlte an Nachwords, so dass die einzelnen Instrumente nicht mehr lachgemäß beherrscht wurden und die Leitungen ber Kapelle zurüchzingen. Im übrigen wurden förperliche Nbungen, wie Anruen, Schwimmen, Schlittschuhlaussen, auch Wärsiche und Turnipiele in der alten Beise gewiegt.

### c) Lehrlingemefen.

Nach der Einsegnung wählten die meisten Anaben Handbertsbernie, für die sie sich frei entscheiden durften, nur wenige entschlossen sich für den Raufmannsstand, einige besuchten auch höhere Zehilen, zu denen ihnen die Baisenverwaltung den Zugang eröffnete. Bessetzen und besondere Tüchtigen wurde durch Stiependienunterstütsung wehrsch eine gründlichere Aus bildung in ihrem Handwert oder Annithandwert ermöglicht.

Bie in frührern Jahren fönnen wir auch diesmal wieder neben vielen Entfäuschungen, die und unser ehemaligen Zöglinge bereitet haben, von recht bedeutenden Fortschritten in der beruflichen Landbahn und der Lebensstellung bei so manchem berichten. Leider ist die bedenstliche Erscheinung im Junehmen, daß unsere Jöglinge gern ungelernte Arbeiter werden oder Laussburfchen und hausbienerstellungen sinchen, wo sie sofort Geld verdienen können, und manche gute Lebrstelle wird leichthin aufgegeben, ohne daß wir immer die Macht haben es zu ändern.

Und die Gurforge fur die Lehrlinge ift in der Berichtszeit gestiegen. Zeit bem Jahre 1903 besteht in der Unftalt ein Lehrlingshaus, um folche Lehrlinge aufziniehmen, die beimlich die Lehre verlaffen haben oder bom Meifter entlaffen oder ohne eigenes Berichniden ans der Lehre genommen worden find. In der Reit, in der fie obdachlos find, wird hier für fie geforgt und von bier aus ihre weitere Unterbringung unternommen. Bis gn acht Lehrlingen fonnen gleichzeitig aufgenommen werden. Beitweife ift bas Sans gang belegt, bor allem gum Frühighr und gum Bintersanfang. Es find vielfach Diefelben Jungen, Die immer wiederfehren, Bandervogel, die feine Ansdauer haben. Go ichwierige Plufaaben fich bierans bem Pluftaltsleiter ergeben - Die Mehrzahl ber gurudfehrenden Lehrlinge ift nach Charafter und Sittlichfeit hochit bedenflich -, jo nötig ift ein foldes Saus, um die Jugendlichen por dem Gerumftreichen, der Arbeitoschen und damit dem völligen sittlichen Berfall zeitweilig zu schüten. Dieje Erwägung ift auch ftarfer als die andere, daß ein foldes Sans und die Bewiftheit, hier aufgenommen gn werden, zweifelhafte Elemente hanfig ichon verlodt hat, ihre Lehre zu verlaffen.

Die Aufficht über die ehematigen Zöglinge in der Lehre wird nachbrücklicher als früher geübt, weil die Zeisemwäter seit einigen Jahren der Lehrlingsfürforge erhöhte Aufmertsamkeit zuzuwenden haben. Über die unter unserer Bornundsschaft stehenden Kinder sausen haben. Über die unter unserer wörflich ist, kontrolliert auch der Anstallesleiter die Lehrstellen und schreitet vor allem in verwickelten Källen ein.

# 3. Befundheitspflege.

Ginen wesentlichen und erfreulichen Fortschritt brachten bie letten 5 Jahre gang besonders auf bem Gebiete ber Gesundheitspflege.

### a) Lagarett.

Das eigentliche Lazarettwesen wurde, wie oben geschildert, starf erweitert. Sorgistitige Absonderung und Filtege insetsioser Erkranfungen, umfasseus Süngepflege (Nannt sür 40—50, seit 1. April 1906 für 80—90 Sänglinge) kennseichnen hier den Fortschritt. Neben dem Derarzt arbeiten 2 Klistensäszte, neben einer Derfchweiter 2 Kistoriaschweitern. Eine weientliche Vermehrung des Kistogrimmempersonals hat stattgefunden; eine neue Organisation ihres Dienstes

ist durchgeführt worden, vor allem scharfe Scheidung zwischen Tag- und Nachtdienst, Erleichterungen für die ältesten Pslegerinnen.

Die Lazaretträmme wurden durchweg nen eingerichtet, Betten, Tische, Laderund Waschvorrichtungen den neueren sygienischen Unforderungen entsprechend mingestaltet. Wo es anging, wurden die Wände mit Kacheln belegt. Alle Räume wurden heller, luftiger und fremdlicher hergerichtet. Die Instrumentarien wurden wesenlich vermehrt, das Ladoratorium für basteriologische, mitrostopische und Stoffwechselmitersuchungen eigentlich und geschaffen, ein neuer Sestionsramm gebaut, ferner eine Reihe von Geräten und Apparaten zu orthopädischen Honugen beschäft. Anch die Wässchevorräte wurden beträchtlich vermehrt. Schließlich wurde in einem Teil der Lazarettgebande mit der Anlage eines Hanstelephons begonnen; sie wird im kommenden Jahre vollendet. In wünsichen wäre im Gesundheitsinteresse die Einrichtung einiger weiterer Kollerrämme sin infestiös Erfrauste, vor allem für die Beobachtungszeit, wo oft nur der Verdacht einer Insestien, vor allem für die Veodachtungszeit, wo oft nur der Verdacht einer Insestien, dans eines gegen und ganzen zu Ende geführt sein.

Der Berbefferung der Diät wurde fortgesete Anfmerksamteit gewidmet, por allem kam mehr Gemise, Obst und Mompott zur Verwendung.

In alter Beise wurden schwäckliche, blutarme, strophnlöse Kinder (gewöhnlich 10—14 im Jahre) zu einer Unr nach Nordernen geschieft. Die Erfolge waren günstig. Eine Anzahl Lungenseidender kam in Heilstätten.

Die spezialärztliche Behandlung wurde noch weiter ausgebant und die Aransen, wo es nötig schien, häufig Spezialärzten in ihre Allinisen oder in Aransenhäuser überwiesen. Zahlreiche Overationen sanden auch im Lazarett selber statt, oft durch einen besonderen Chirurgen. Besondere Sorgsalt wurde auf die Behandlung der Jähne und der Angen verwandt und nitt durchweg gutem Ersolge. Ein zahnarzt hielt regelmähige Unterluchungen im Lazarett ab.

Die Sterblichfeit war feine außergewöhnliche, abgeschen vom Jahre 1905, wo sie infolge der insestiösen Erfrankungen der neu aufgenonunenen Sänglinge (vor allem an Menchhusten) höher war.

Von den Sänglingen überhaupt starben 1905: 25 %,, von den Sänglingen infettiöfen Erfranfungen 49 %. Die Gefaurtireflichfeit im Lazarett belief sich 1905 auf 17,67 % befandelten, in den 4 vorhergehenden Jahren auf 7,14, 1,10, 2,79, 3,50 % (1901). Anch 1904 sind die Kransbeiten der Sänglinge (Launstaarth) die Urfache des höheren Sates.

### b) Anabenhanfer.

Der Gefundheitszustand war durchweg gut, um Anfang 1903 mußten mehrere Sänser wegen einer plötzlich ausbrechenden Scharlachepidemie gesperrt

werben. Tobesfälle hatten wir unter ben Zöglingen der Anabenhäuser nicht zu beflagen; schwere Erkrankungen waren sehr selten.

And diese Zöglinge wurden durch den Zahnarzt viermal jährlich regelmäßig unterfucht; es wurden ihnen Zahnvlomben eingelegt und vereinzelt auch Zahnversab beschafft. Bor der Entlassung aus der Anstalt wurden alle Jöglinge auf ihre Angen bin unterfucht; hiernach mußte sich steb die Bernfswahl bestimmen und häusig eine Anderung in ihr eintreten.

Kür Diat und Gesundheitspflege der Knaben ist gleichfalls das ärztliche Urteil enticheidend; den Erzischern kounte mancher wertvolle Wint für Körpervillege gegeben werden. Wie im Lazarett, so ist and hier sür Verbesserung und gröhere Mannigkattigkeit der naturgemäß bisweiten einförmigen Anstattskost geforat worden.

#### 1. Causvermaltung.

Die Parfpssege wurde in der früheren Beise fortgesett; alte Bäume wurden ausgesichtet und nene gepflanzt. Der Betrieb der Anflatisgärtnerei wurde in der Beise geündert, daß die Blumenzucht und der Bernaf der Blumen als wirtschaftlich unworteihaft ausgegeben, dagegen Gemüsezucht in größerem Mahilade betrieben wurde. Die Erträgnisse sinden in der Anssatz sehrendung.

Der Spielplat für die Lazarettfinder wurde vergrößert, er erhielt aufjerdem Sigbaute und ein Schaufelgeruft.

Im Juli 1903 wurde die nene Leichenhalle vollendet. Sie enthält neben einem Andachteraum ein Wartezimmer, einen Settionssaal und einen Leichenfeller. Der Anftalisfriedhof wurde gleichzeitig geschlossen; hinfort werden die veriforbenen Minder auf dem Genecindefriedhof in Friedrichsfelde beigesetzt.

Die Kirche erhielt im Frühjahre 1904 eine wesentliche Berbesserung dadurch, daß die zu hohe Kanzel niedriger gelegt wurde und nun sowohl prastisch wie ässheisigt vorteilhafter wirkt.

Die Zentralfüche der Anstalt wurde in mancher himfüllung werbesjert, so durch teilweise Velkeibung der Bände mit Filiefen, Unissellung mener niestel, eines Gasherves, verschiedener kleiner Kochfessel usw. Seit dem Jahre 1904 ist für die Missikensärzte und die Schweiten des Baisenhauses und des Arbeiteshauses gemeinsam eine nene Form der Beköstigung, der erste Tisch, eingeführt worden.

29m 1. Juli 1904 wurde die Middiwirtschaft des Baisenhauses ausgelöst und die noch vorhandenen nichte verfaust. Im März 1905 wurden Wagen und Pferde dem Arbeitshause übergeben, das nun die von unserer Anstalt gesorderten Juhren und Kindertransporte zu leisten hat.

Die Badeanstatt im Rummelsburger See wurde im Sommer 1905 wegen andauernder und faum abzuwendender Berumreitigung und der mit einer solchen verbundenen Gefahren gesperrt und seither nicht wieder benntt. Die Anaben baden jett an der Treptower Eisenbahnbride in der Spree.

Daniel of Google

## 5. Das Rinderaful der Schmidt-Gallifch-Stiftung.

Das Kinderaspl ist am 15. Inni 1901 in der kürassierstraße 21/22 erössient worden. In dem nachgelassienen Vermögen des kanssanus und Theaterden interverweite Vermögen des kanssanus und Theaterden irriverse Gusten Albert Schmidt, mit dem die Stiftung begründet worden war, sind dies uns Erössung der Anitalt noch beträchtlich Juwendungen hinzugesommen, nämtlich die Erbichaft des Reutiers Sunard Gastlisch, die Kenten aus der Villetm Ledinschen Stiftung, das Alexander Großmannsche, das Kant Nemschoffen in des Gotthilf Salomonsche Vernächnis. Unier diese Schenkungen, über die wir schon früher berichtet haben, sind ihm in dieser Verlössen dan zugefallen die Rachflisse der kantle Hanrd Kulliss Müller und des Kaufmauns Inlins Aroste sowie 20 000 M. von dem verstorbenen Musikalienverleger Fris Simrod. Das Vernächtnis des Rentiers Wüller bestand im wesenklichen aus 80 000 M. in Vertpapieren und der Grundstücken in Verlin, Groß-Lichtersche und Friedrichgen, das des Kaufmauns Korfe aus dem Hansgrundstäde Abalbertstraße 98 im Verte don etwa 100 000 M., ans 91 500 M. Vertpapieren und 10 000 M. In Vertpapieren.

Rach § 2 und 4 der Satungen vom 7. Januar 1892 ist der zweck der Stiftung, in ein getrennt von der öffentlichen Urmenpflege zu errichtendes Haus in erster Linie aufgesendene, d. h. folde Kinder, deren Ettern unbekaum nud nicht zu ermitteln sind, anizumehnen und sie bis zu ihrem vollendeten 14. Lebenssiahre nach denselben Geschlichspunkten, wie sie sür die Wassenpslege der Stadt Verlin maßgebend sind, aus Stiftungsmitteln zu verpslegen und zu erzichen. Aber auch andere in oder anser der Sche geborene Kinder sollen aufgenommen werden, deren Estern zwar bekannt sind, sied aber in Kransenständern besinden, ausgewandert oder sonst nicht zu ermitteln sind. Kerner sollen auch solche unebeliche Kinder Aufmahme sinden, deren Witter die Aufmahme ausbrücklich auchsinden.

Auf Grund biefer Bestimmungen find die Anstagmen in das Ainderasst wollzogen worden. Soweit und sodald die Kinder für die Famillempflege geeignet waren, sind sie entsprechend den bei der Baisenverwaltung gettenden Grundiäten in eine Kamille gegeben worden. Die Frequenz wird durch solgende Zahlen veranschauslicht:

| Behand, Zugang, Abgang     | 1901      | 1902      | 1908     | 1904     | 1905       |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Bestand am Jahresansang*)  | 101       | 42        | 76       | 106      | 122        |
| Bugang im Laufe bes Jahres | 101<br>59 | 105<br>71 | 90<br>60 | 99<br>92 | 103<br>121 |
| Bejtand am Jahresichluß    | 42        | 76        | 106      | 113      | 104        |

<sup>&</sup>quot;) Bis 1904 1. April, 1905 1. Januar.

Diefe Zahlen enthalten sowohl die im Ahl selbst befindlichen wie die in Familienpflege untergebrachten Zöglinge der Stiftung.

Reben seinem eigentlichen, statutarisch seitgeseten Zwecke hat das Atlinderachl von seiner Eröffnung an noch einem zweiten und zmächst noch wichtigeren gedient, indem es alle die Ainder unter einem Jahre aufgenommen hat, die dem Ortsarmenverband Verlin anheimigefallen sind und die im Verliner Baisendamse hätten Anflachme sinden müssen. Das Verliner Baisenhause war für die Aufnahme der Säuglinge nicht länger geeignet, weil die Nämme seiner Säuglingsstation sür andere Anstaltszweck dringend gedraucht vourden und die Einrichtungen dieser Station nicht mehr den Ansorderungen entsprachen, die man an ein Säuglingsseim stellen muß. Die Aufnahme wurde möglich, indem ein Absommen getrossen wurde, wonach sür jeden von der Baisenverwaltung dem Kinderahul siberwiesenen Säugling 2 M. täglich an Pisegegeld, das sind die ungesähren Selbstosten, zu zahlen sind. Dieses Absommen ist noch in Kraft und wird gelten müssen, die eigene Heinkalten sin undere Bäugling in gemügender Jahl vorhanden sind, id das die den der Vension der Säugling in gemügender Jahl vorhanden sind, id das die den der Vension der Schnidt die Listlang beransagenommen werden können.

Das Minderasst ift vorbildlich für viele Anflatten seiner Art geworben. Die Leitung hat unsere Baisen-Teputation, unmittelbar sührt die Verwaltung der Verwaltungsdirektor am Baisenhause Verkin und die ihm unterftellte Borsteprin (Oberin). Der ärzistliche Tienst wird durch einen Oberarzt und einen, nenerdings durch zwei Assiel Ass

Die Anstalt war für 50 bis 60 Kinder nub das nötige Pflegepersonal berechnet. Ihre Mitbenugung durch die ortsarunen Waisenfinder unter 1 Jahr machte schon im Kinter 1901/1902 die Ansstellung einer Varacke sür kranke Sänglinge auf dem Grundstände und die Verlegung sait des gesauten Versonals in die der Stiftung gehörigen Nachbardäuser Mürassierstraße 23 und 24 notwendig. Wie start der Zugang an Sänglingen ist, zeigen folgende Jahlen. Ju Minderasyl wurden vervisent:

|              | im Etatojahre  | 1901 (vom 15. Juni an) | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|--------------|----------------|------------------------|------|------|------|------|
| überhaupt .  |                | 915                    | 1512 | 1490 | 1706 | 1899 |
| im täglichen | Durchschnitt . | 61                     | 88   | 114  | 121  | 116  |

Die überans starfe Belegung zwang uns, andere Ramue für die Pslege von Sänglingen zu beschaffen. Bir haben daher zwei frühere Anabenhäufer Ber Annnnelsburger Waisenanstalt in Sänglingsheime verwandelt, von denen das eine im Sommer 1904, das zweite im April 1906 eröffnet worden ist. Beide haben aber dem Kinderasyl nicht die dringend notwendige Entlastung gebracht, so daß wir sür weitere Absilse forgen müssen, da aller Boraussicht nach auch die Erössung der Sänglingsstation im neuen Berliner Bassenhause in der Atten Zatobstraße, die sir Ottober 1908 geplant ist, das Kinderasyl nicht genügend entlassen wird. Die durchschwittliche Belegung wäre übrigens noch stärler, wenn nicht durch die vorzeitig beichsennigte Ausgabe von Kindern immer wieder Klab sür Kenaussankung geschaft worden wäre. Diese verstärfte Ausgabe wird recht ersichtlich an der wachsenden Jahl der Kinder, die in sogenaumte Kesowaleszentungliege gegeben worden sind. Sie erstrecht sich auf schwächliche Kinder, die einer besonders sorgsättigen Pseud Answartung bedürsen. Bir zahlen für sie ein um 9. M. monatlich erhöhtes Ksegegeld von 30. M. und verpslichten die Psegemütter, sie regelmäßig dem Ausstand von 30. M. und verpslichten die Ksegemütter, sie regelmäßig dem Ausstand und in das Assa kand urfassen, sobald sie erkranten. In diese Resonvalessentenpsege sind gegeben worden:

| im Gtatejahre | 1901 | (vom 15. | Juni an) | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|---------------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| Sanalinae .   | 14   |          |          | 21   | 87   | 86   | 220  |

Trop dieser starken Bennpung des Minderasyls sind die Mrankheits- und Todesfälle nicht gestiegen.

Un hanfigeren Erfraufungen find gu erwähnen:

| Rrantheilen                     | 1901<br>(vom<br>15. Zuni<br>au) | 1902  | 15# 63 | 1:4+\$ | 1905 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|------|
| Mundentzündung und Schwämnichen | 24                              | 96    | 97     | 137    | 120  |
| Afnte Ernährungsitörung         | 112                             | 157   | 114    | 41     | 111  |
| Chronifche Ernährungsitörung    | 40                              | 56    | 59     | 35     | 36   |
| Rachenfatarrh                   |                                 |       | 3      | 7      | 42   |
| Brondjialfatarrh                | 18                              | 72    | 21     | 21     | 39   |
| Aurunfulose                     | 11                              | 11    | 11     | 23     | 39   |
| Mittelohrentzündung             | 6                               | 52    | 10     | 17     | 48   |
| Englische Krantheit             | 5                               | 24    | 12     | 18     | 96   |
| Allgemeine Schwäche             | 37                              | 0.000 |        | 109    | 129  |
| Reuchhusten                     | -                               |       | 6      |        | 52   |
| Frühgeburt                      | 52                              | 91    | 65     | 51     | 41   |
| Starfer Schnupfen               | _                               |       | 21     | 39     | -    |
| Rabelnäffen                     | _                               |       |        | 58     | -    |
| Nabelbruch                      | 11                              | 33    | -      |        | _    |
| Nabelerfranfungen               | 7                               | 42    |        |        | -    |
| Reigung zu Krämpfen             |                                 |       | 5      | 14     | 35   |

Recht günftig waren die Sterblichfeiteverhältnisse im Kinderasyl. Es sind barin gestorben:

|                   | im Etatsjahre  | 1901 (vom 15. 3mi an) | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|-------------------|----------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Säuglinge         |                | 86                    | 156  | 171  | 160  | 124  |
| in Progent ber Bi | erpflegten") . | 10,4                  | 11,1 | 12,6 | 11,1 | 8,0  |

Leider sind wir nicht in der Lage, ebenjo genaue Angaben über die übrigen Todesfälle zu machen, da frührer die Waisenkinder, die in Krankenhäusern verstarben, in der Statifitst auberücksichtigigt blieben. Erst sein Arausahr 1905, seitdem das Statistische Annt die Statistis der Vallentuber bearbeitet und für zeden Albgang eine Zählkarte erhält, werden alle Todesfälle erfast. Es sind Kaisentinder (einschlieblich der Visealingen der Schmidtlicheilich der Visealingen der Schmidtlicheilich der Visealinge der Schmidtlicheilich der Visealinge der Schmidtlicheilich der Visealinge der Schmidtlicheilich der Visealingen der Schmidtliche Littung gestorben:

|    | Aufenthaltsort                 |         | Giat    | sjahr   |         | Kalender-<br>jahr |
|----|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| _  |                                | 1901/02 | 1902/08 | 1903/04 | 1904/05 | 1905              |
| im | Rinderajnl Rüraffierftr        | 1 040   | 156     | 171     | 160     | 140               |
| e  | Baifenhaufe Alte Safobitr      | 212     | 3       | . 8     | 1       | 5                 |
|    | Baifenhause Rummelsburg .      | 15      | 12      | 5       | 46      | 120               |
| in | der Berliner Familienpflege .  | 20      | 20      | 8       | 10      | 11                |
|    | ber auswärtigen Samilienpflege | 106     | 143     | 155     | 168     | 202               |
|    | Stranfenhäusern                | ?       | ?       | . ?     | 3       | 31                |

Die Steigerung der Todesfälle im Jahre 1905 ist, wie man bestimmt anschmen darf, nur eine scheinbare, da früher viel mehr Kinder als in lethter Zeit Kranfenhäusern überwiesen wurden und daßer die Ansicht begründet ist, daß früher anch viel mehr Kinder in den Kranfenhäusern verstorben sind als im Jahre 1905. Erst im folgenden Bericht werden wir in der Lage sein, genan die Zahl aller Todesfälle für die einzelnen Jahre auzugeben und damit die Röglichseit eines Bergleichs zu bieten.

Endlich feien noch einige Zahlen mitgeteilt, um die finangielle Gebarung ber Schmidt-Gallisch-Stiftung in den vier Etatsjahren 1902 bis 1905 (1901 hatte sie noch feinen Etat) zu fennzeichnen. Ihre gesante Einnahme betrug:

Darau ift Die Stadtfaffe beteiligt unt

für die Sänglinge des Ortsarmenverbandes Berlin, die er dem Kinderainl in Pflege gegeben hat.

<sup>&</sup>quot;) Ohne den Bestand am Sahresichluffe und die in ein Arantenhaus oder nach Rummelsburg überwiesenen Rinder.

Die gesaute Ausgabe ber Stiftung betrug: 94 787 M., 112 463 M., 127 756 M., 145 796 .

Taran ninunt die eigentsliche Anstalt, das Kinderasus, teil mit 71.788 M. 85.274 M. 90.428 M. 91.624 M.

während die Stiftung für Pfleglinge, die scamilien anwertrante, gezahlt hat:

## 6. Mafnahmen jur Bekampfung der Sauglingsfterblichkeit.

Die Stadtverordneten-Verfannulung erfuchte uns unterm 24. Januar 1901. mit ihr in gemischter Deputation über Magregeln gur Berabminderung der Sterblichfeit ber in Berlin geborenen Rinber zu beraten. Bir überwiesen biefe außerordentlich wichtige Angelegenheit gunachst unserer Baisenverwaltung gur Brüfung und traten, nachdem diese erfolgt war, am 7. November 1903 bem Stadtverordnetenbeschluffe bei. Die gemischte Deputation hat dann bis 3uni 1904 die Augelegenheit in zwei Lefungen verhandelt und ichlieklich eine Reihe von Beldlüffen als Richtschnur für ein praftisches Borgeben auf biefen Gebiete gefaßt. Bir haben ben Beichluffen ber Tenbeng nach zugestimmt bis auf zwei, bon benen der eine Mittel forberte fur Die Berpflegung bon bilfsbedurftigen Schwangeren im letten Stadium ber Schwangerichaft und von Reuentbundenen in geeigneten Seimitätten bis zu ihrer völligen Bieberberftellung, mahrend ber andere die Beschaffung von Familien Pflegestellen für Schwangere und für Bochnerinnen, für biefe ale Abergangestabium bis gur Wiederaufnahme bes felbständigen Erwerbes, empfahl. Diefe beiden Beichluffe haben wir abgelehnt, weil es fich hierbei nicht mehr um eine Fürforge für die Minder, sondern um Schwangere und Bochnerinnen handelte, und weil wir die Gurforge fur biefe über die durch die öffentliche Armenpflege gezogenen Grenzen hinaus nicht für eine Aufgabe ber Stadtgemeinde hielten. Bir haben ben übrigen Beichluffen ber gemischten Deputation am 28. Oftober 1904 in ber nachstehenden Faffung zugestimmt und fie in dieser Form am 22. November 1904 zur Beschliefzung vorgelegt. 1.

Die Armen Direktion wird ersucht, Francu, welche durch Bescheinigung des Armenarztes nachweisen, daß sie nähren, dei der Besnessiung von Unterftützungen oder Pflegegeld besonders zu berücksichtigen.

2.

Die Schmidt-Gallich-Stiftung wird beauftragt, vier politlinische Fürsorgestellen einzwichten, in benen die Mütter oder Pstegennätter sich acht Tage lang mentgetlich spezialärztlichen Rat über die Wartung und Ernährung der Sänglünge einholen tönnen. .

Der Leiter dieser Unstalten ist ermächtigt, zubereitete Milch oder andere Rährpräparate für Sänglinge acht Tage lang unentgeltlich an die Mütter oder Pstegenmitter abzugeben.

4.

Mer den Zeitpunkt von acht Tagen hinans darf eine Inanipruch nahme der Kürforgestelle nur erfolgen und dürfen Wilch oder Rührpräparate nur abgegeben werden, wenn die Antter oder Pflegennutter durch den Bezirksvorsteher, Armentommissionsvorsteher oder den Borsteben des Baisenats zugewielen wird (vergl. Nr. 5).

7,

Nach Ablanf der Frist von acht Tagen, wie in Nr. 2 und 3 angegeben, ersolgt die Verabsolgung der Milch oder Röskpröparate gegen Erstattung des taxismässig seitzniekenden Breises; nur den von der Armen-Turettion unterstützen Wüttern oder Klegemüttern und den Kostgeldmittern der Baisenderwaltung können auf Bescheinigung dieser Verwaltungen Milch oder Nährpräparate unentgeltlich verabsolgt werden. In jedem Kalle darf die Venutzung der Linstalt nur ersolgen, solange der Leiter der Fürspregestelle dies nach dem Gesundheitszustande des kindes für ublia eradstel.

6,

Jeber Fürsorgestelle sind bestimmte Stadtbezirfe als ausschließlicher Bezirf ber Tätigkeit zuzuweisen.

7.

 $\mathfrak{Die}$  Bearbeitung biefer Angelegenheit wird bem kinderasul übertragen.

8.

Tem Kinderasyl wird zur Anssührung dieser Massnahme durch den Etat für 1905 ein Aredit bis zu 40 000 M. vorbehaltlich der Abrechnung bewilligt.

Die Stadtverordneten Versammlung hat am 2. März 1905 unserem Veschlusse abgeänderter Hormulserung gugestimmt, aber zugleich den Gedanken einer Kriforge für Schwangere und Renentbundene wieder aufgenommen, indem sie erinchte,

Vereine, die sich der Kürsorge für Schwangere und Nenentbundene widmen und Gewähr bieten für eine, modernen ärztlichen und hygienischen Ausorderungen entsprechende Versorgung der Vileglinge, durch einmalige oder regelmäßige Inkhusse zu nuterstütten. Ju dieser Form, die die Fürsorge für die neu Entbundenen und die ihrer Entbindung Entgegenschenden nicht zu einer unmittelbaren Aufgade der Stadtgeneinde machte, haben wir am 10. Mürz 1905 den Stadtgerordnetenbeschläften zugestimmt, indem wir zugleich in Beichluß 1 die Summe von 120 000 M. auf 80 000 M. für das erste Jahr herabgeseth haben. So haben die Beschlüße folgenbeu endgültigen Vortlaut erhalten:

Ter Schmidt.Gallifd Stiftung wird gur Ansichtung ber nachitehend aufgeführten Maßnahmen gweds herabuninberung ber Sänglingsiterblichfeit in Berlin für bas Etatsjahr 1905 eine Beihilfe bis zu

80 000 M., sowie 10 000 M. für die erforberliche erste Einrichtung vorbehaltlich ber Abrechnung bewilligt.

.)

Die Schnidt-Gallich-Stiftung wird zunächst vier, die gesamte Stadt umfassende Fürsorgeitellen für bestimmt abgegrenzte Bezirfe einrichten, in denen die in diesen Bezirfen wohnenden bedürftigen Mütter und Plegemütter von Säuglingen (Kinder des 1. Lebensjahres) sich uneutgetlich spezialärztlichen Nat über die Bartung und Ernährung der Säuglinge einholen fonnen.

3.

Die ärzilichen Leiter dieser Fürforgestollen haben in geeigneten Fällen in erster Linie darauf hinzuwirten, daß die Mätter die Sänglinge füllen.

Soweit es notwendig erscheint, fann bedürstigen, in Berlin orts angehörigen Müttern, um ihnen das Stillen zu ermöglichen, auf Autrag des Arzies durch die Stiftung eine Beihilse gewährt werden.

4

Die ärzlichen Leiter der Fürsprogestellen find ermächtigt, Müttern, die nicht fillen fönnen, oder Pflegenüttern Mild oder andere Rährpräparate in der für den speziellen Fall geeigneten Menge und Judereitung bis zur Sauer von acht Tagen unentgeltlich abzugeben.

75

Aber diesen Zeitpunkt hinaus soll eine derartige Abgabe der Regel nach nur gegen Erstattung des tarifmäßigen Selbitfoltenpreises erfolgen.

Ausnahmsweise darf in Berlin ortsangehörigen Müttern oder Pilegemüttern auf Antrog des Arzies durch die Stiftung der Bezug von Milch und Rährmitteln länger als acht Tage unter dem Selbitsoftenpreise gewährt werden, wenn die Bedürftigseit durch Organe der städtischen Berwaltung nachgewiesen ist.

0

Die Benuthung der Sürforgestelle und die Gewährung der Rährmittel darf nur so lange erfolgen, wie der ärzliche Leiter dies nach dem Gestundheitszustande des Lindes für notwendig erachtet und die Mütter sich der Aufsicht durch die Cranne der Stiftung unterwerfen.

7

Um die Rot zu lindern, in welcher sich ftillende Mutter — beionders zur Zeit der Entlassung aus den Entbindungsaustalten — häufig besinden, sollen geeigneten Bereinen seitens der Stiftung Zuschäftlie zum Pflegegeld für Anitaltspflege oder zur Unterbringung in Kamisen gewährt werden.

8

Bur Ausführung dieler Maßnahmen darf die Stiftung die Organe der Walfenverwaltung herausiehen und mit geeigneten Auftalten und Bereinen in Berbindung treten. Seitens der Baisenverwaltung it zwecks Kontrolle der unter Aufsicht der Schnidt-Gallich Stiftung itehenden Kinder und Mütter auf weitere Zuziehung von Franzen zu den Gemeinderwählenkeiten frinzuhörfen.

Eine innere organische Berbindung besieht zwischen der Schmidt-GallichStiftung und den Sänglinge-Kirsprestellen nicht, namentlich diesen die Stiftungsmittel nicht für die Fürsprestellen verwendet werden. Sie sind nur an die Stiftung angegliedert worden, um die Schwierigseit zu beseitigen, die für das Bahtrecht entstehen könnte, wenn der Later eines ehelichen Kindes die Kürspreschellen sie das die Kürspreschellen sie den der Stadt ielbst betrieben wird. Die ihm gewährte Unterstühung verliert den Charafter einer öffentlichen, wenn durch die Subvention der Schuidt-GallichStiftung, die ein eigenes Rechtssindseft ist, diese als die die Unterstühung gebende
Stelle auftritt. Etatsmäßig wird die Sache so behandelt, daß die jährlich nötigen
Beträge in den Spezialetat 49 als Ansgabe, dagegen in den Entat des Kinderanlis als ertraordinäre Einnachne eingestellt werden.

Auf Grund der Beichstüffe vom 2./10. März 1905 hat ausere Waisen. Teputation am 1. Mai 1905 vier Säuglings-Kürspegikellen eröffnet, die, wie wir vorweg bemerken wollen, im nächsten Etatsjahr auf füuf nud 1907 auf sieben erhöht worden sind. Noer die Exfolge dieser Einrichtung wird erkt im nächsten Bericht Genaneres mitgeteilt werden kömmen, da die Fürsprogestellen am Schlusse mierer Verichtsgeit erft 11 Mounte in Tätigteit waren. Auf sowie sei jest schon gesagt, das die Bewölkerung sig nach der einmütigen Ausgerung der wier ärztlichen Leiter in hohen Maße der hygienischen Belehrung zugängig erwiesen bat, und das die personliche Veratung, verdunden mit den Eindrücken,

die der Anblid gut gebeihender Minder anderer Mutter und namentlich von Bruftfindern bietet, eine erfolgreiche Schule für viele Franen barftellt.

Die vier Sänglings Fürforgestellen haben vom 1. Mai 1905 bis jum 31. März 1906 92 929,77 , M. Kosten verursacht; bavon entsielen auf:

| R  | ű | r f | o r  | q     | c jt | c I | 110 |     | und Rährs<br>räparate<br>M | Unterftütung<br>ftillende M |     | Gehälter, Miete<br>und Betriebetofter |
|----|---|-----|------|-------|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------|
| ı  |   |     |      |       | Į.   |     |     | 15  | 306,35                     | 7 755                       | ,02 | 4 395,12                              |
| П  |   |     |      |       |      |     |     | 1 9 | 007,19                     | 5 708                       | ,27 | 4 606,13                              |
| Ш  |   |     |      |       |      |     |     |     | 337,73                     | 5 050                       | ,07 | 5 046,25                              |
| IV |   |     |      |       |      |     |     | 1:  | 3 217,23                   | 5 635                       | ,51 | 4 864,90                              |
|    |   | ź   | Ruje | 11111 | uen  |     |     | 45  | 868,50                     | 24 148                      | ,×7 | 18 912,40                             |
|    |   |     |      |       |      |     |     |     |                            | 92 929                      | ,77 |                                       |

Anch die Zinsen einer Stiftnug finden schon großenteils für die Sänglings-Hirforgeitellen Verwendung. Es handel fich um die Hartwig Staatssache Stiftung, ein Vermächtnis, das der im Jahre 1882 verforbene Rentier Hartwig Staats dem Geheinrat Virchow zur Verwaltung hinterlassen hatte, und das nach Virchows Tode von seinen Erben uns übergeben worden ist.

Das Bermächtnis beträgt 79 100 M. und foll nach der ansdrücklichen testamentarischen Bestimmung dazu dienen, der "entsehlichen Sterblichseit der Berliner Kinder im ersten Lebensjahre wirksam abzuhelsen".

Nach Nr. 3 und 5 der erwähnten Beichftüsse ist die Gewährung von Stillprämien und von Milch- und Nährmitteln unter dem Selbstroftenpreise auf hier ortsangehörige Kinder beschräntt. Der Borstand der Staatsschen Stiftung hat um beichtossen, die Jinsen vornehmlich für solche hier in Berlin geborene Sänglinge zu verwenden, die nach diesen Beschstöffen von den Sänglings-Kürsorgeitellen nicht unterstützt werden dürsten, weil sie ihren Unterstützungswohnsits außerhalb Berlins haben.

Die durch die Beschlüsse vom 2./10. März 1905 ferner gebotene Fürsperge sine Schwangere und Nenentbundene haben wir erfüllt, indem wir einigen Vereinen, die Schwangere ansinehmen, von der Entbindung an Unterfühungen von 1. M. täglich sin Mutter und Kind gewähren, und indem wir einem auderen Vereine, deisen Geichästessigere eine Berufsvormundschaft über Sunderte von unehelichen Kindern sührt, eine monatliche Entschäung von 50 R für jedes bewormundete Mind zahlen. Im ersten Jahre haben wir an diese Vereine, deren Tätigeit ebenfalls anf eine Besämpfung der Sänglingesterblichseit abzielt, 78416,000 M gezahlt.

## 7. Die gurforgeerziehung (Bwangserziehung) des Stadtkreifes Berlin.

Mit dem 1. April 1901 trat das Geset über die Fürforgeerzichung Minderjähriger dom 2. Juli 1900 in Araft, welches zu dem gleichen Zeitunfte das Geset dom 13. März 1878, betressend die Unterbrüngung verwahrloster Kinder aufhob. Damit wuchs die Lutgasde des Stadtfreise Verlin auf dem Gedete der Fürsorgeerzichung; denn während das aufgehodene Gesetz nur Kinder vom sechsten die zum zwössten Zebensjahre ensdehnte, erstrecht das nene Gesetz ieine Anwendbarkeit auf alle Minderjährigen, die noch nicht das antschute Lebensjahr vollendet haben, und läht die Fürsorgeerzichung erst mit der Minderjährigest enden, dem ihr der Minderjährigest enden, wenn ihr Zwed nicht vorher erreicht oder auf andere Weite sichergestellt werden konnte. Außerdem erweitert es die materiessen Vorweschlung für die Nderweisung in Fürsorgeerzichung weit über die Grenzen der bisberigen gesetzlichen Vorwen gestichung weit über die Grenzen der bisberigen gesetzlichen Vorwen gestichen Vorwen gestichen Vorwen gesetzlichen Vorwen gestichen Vorwen gestischen Vorwen gestichen Vorwen gesetzlichen Vorwen gesticht werden Vorwen der über die Grenzen der bisberigen gesetzlichen Vorwen gesetzlichen Vorwen gesetzlichen Vorwen gesetzlichen Vorwen der über die Grenzen der

Tamit war nun aber anderfeits dem Stadtreife Verfin die Möglichfeit gegeben, das Institut der "Städtlichen Erziehung", welches der Magilirat mit Rücklich auf die Lückenhaftigkeit des alten Gefebes eingerichtet hatte, eingehen zu lassen. Denn war diese Einrichtung auch durch die Erwägung gerechtiertigt, daß einige Jahre guter Erziehung weniger städtliche Mittel erforderten als die spätere unfolge von Berwahrlosung eintretende armennechtliche Silfsdedürftsielt, so war doch nach der nenen gesetlichen Regelung der Fürsorgerziehung diese freiwillige Fürsorge nicht mehr notwendig. So kamen die seinigen Minderfährigen, die gebessert waren, aber ans armenrechtliche Wründen von ihren Eltern nicht zurünfgenommen werden konnten, in die öffentliche Kründenplege; nicht gebesserte, bei denen auch sonft die gesetlichen Voranssetungen erfüllt waren, wurden in Kürsorgeerziehung untergebracht. Infolgedesse in Statissafter 1901 116 Ksteglinge aus der "Städtlichen Erziehung" aus, so daß au 1. April 1902 mur noch 11 Kuaben und 4 Mädden darin vorhanden waren, die dam im nächsten Jahre ebenfalls entlassen wurden.

Tie Erwartung aber hinficktlich der Vermehrung der Fürsforgezöglinge wurde durch die Tatsachen weit übertroffen; während nämilich früher im Durchschnitte der letzten fünf Jahre ein Zugang von höchstens 90 Mindern (im Alter von 6 bis 12 Jahren) zu verzeichnen war, betrug die Zahl der im eriten Jahre nach der Einführung des nenen Gesetzs überwiesenen Minderjährigen (von denen übrigens ein großer Teil dicht vor Vollendung des 18. Lebensjahres stand) 519, so dass der Stadtkreis Vertin am Ende des ersten Verichtssahres, am 31. März 1902, mit den 500 aus der Zwangserziehung übernommenen im gangen 1019 Fürsorgezöglinge hatte. Bis 3nm Schluffe des Sahres 1905 ftieg dann die Zahl bis auf 2746, alfo fast auf das 23/4 sache, abgesehen von 185 nur auf Widerruf Entlassenen, die auch noch von Zeit zu Zeit kontrolliert werden nunkten.

Das ist etwas mehr als die fünssacht Ungahl der vor dem Jufrafttreten des neuen Gesehes vorhaudenen und nahezu das Eindreiviertesfache der überhaupt mährend der 22½ jährigen Gettungsdauer des alten Gesehes, vom 1. Oftober 1878 bis 31. März 1901, zur Unterbringung in Zwaugserziehung Aberwieseneu, denn dies waren unr 1889.

Die nachstehende Abersicht über die Anzahl der am 1. April der einzelnen Jahre vorhandenen Zöglinge zeigt deutlich das Anwachsen der Geschäfte der Kürforgeerziehung.

| Böglinge                   | 1901 | 1902      | 1902      | 1904 | 1905      | 1906 |
|----------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| Uns der Zwangserziehung:   | 463  | 440       | 400       |      | 204       | 239  |
| Rnaben                     | 87   | 448<br>52 | 426<br>48 | 411  | 294<br>44 | 37   |
| Bufammen                   | 530  | 500       | 474       | 453  | 338       | 276  |
| Aus der Fürforgeerziehung: |      |           |           |      |           |      |
| Мнавен                     |      | 333       | 684       | 830  | 1245      | 1548 |
| Mäddjen                    |      | 186       | 376       | 546  | 761       | 922  |
| Zusammen                   | _    | 519       | 1060      | 1376 | 2006      | 2470 |
| Aberhaupt .                | 530  | 1019      | 1534      | 1829 | 2344      | 2746 |
| Auf Biderruf Entlaffeue.   | _    | 51        | 96        | 119  | 158       | 185  |
|                            |      |           |           |      |           |      |

Die notwendige Folge hiervon war eine Vergrößerung des Bureaus und eine Vermehrung der Beauten bei der städtischen Waisen-Deputation, die im Auftrage des Magistrats nicht nur die gerichtlich augeordnete Fürsorgeerziehung auszussühren, sondern auch dessen Rechte als antragsberechtigte Behörde im gerichtlichen Kürsorgeerziehungs-Versahren wahrzumehmen hat.

Aber die Art der Unterbringung der Zöglinge gibt die folgende Aberficht Ausfnuft.

| Die Zöglinge waren                                 | 1. April 1902<br>Zwangs- Fürforge-<br>erziehung erziehung |    |      |     |     | 1. April 1906<br>Zwangs Fürforge<br>erziehung erziehung |      |      |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                    | Rn.                                                       | M. | An.  | 97. | Ru. | 902.                                                    | Rn.  | 902. |  |
| im Erziehungshaufe in Lich-                        |                                                           |    |      |     |     |                                                         |      |      |  |
| tenberg                                            | 59                                                        | _  | 168  | -   | 28  |                                                         | 189  | _    |  |
| · Erziehungshaufe in Mein                          |                                                           |    |      |     |     |                                                         |      |      |  |
| beeren                                             | -                                                         | 4  |      | 11  | -   | 1                                                       | _    | 28   |  |
| Baisenhause in Berlin .<br>Baisenhause in Rummels- | -                                                         | 1  | 4    | 5   | -   | 2                                                       | 6    | _    |  |
| burg                                               | _                                                         | -  | 3    | _   | -   |                                                         | 3    |      |  |
| in privaten Unftalten                              | 98                                                        | 22 | 77   | 118 | 6   | - 2                                                     | 463  | 460  |  |
| auswärtiger Roftpflege .                           | 62                                                        | 19 | 44   | 30  | 11  | 1                                                       | 139  | 92   |  |
| · Lehre                                            | 170                                                       | -  | 10   |     | 77  | _                                                       | 338  | 2    |  |
| im Dienfte oder Arbeitever-                        |                                                           |    |      |     |     |                                                         |      |      |  |
| hältnijje                                          | 23                                                        | 3  | 10   | 2   | 66  | 30                                                      | 210  | 218  |  |
| entlaufen                                          | 26                                                        | 3  | 7    | 8   | 34  | _                                                       | 110  | 67   |  |
| in Kranfenhäusern                                  | 7                                                         | _  | - 8  | 12  | 6   |                                                         | 25   | 32   |  |
| im Gefäugniffe                                     | 3                                                         | _  | 2    | -   | 4   | _                                                       | 28   | 4    |  |
| in der eigenen Familie                             |                                                           | -  | 1000 | _   | 7   | 1                                                       | 37   | 19   |  |
| Busanmen                                           | 448                                                       | 52 | 333  | 186 | 239 | 37                                                      | 1548 | 922  |  |

Die große Bahl von Boglingen, die in Erziehungsauftalten untergebracht waren, erflärt fich darans, daß die Gerichte überwiegend nur ichnlentlaffene Minderjährige der Fürforgeerzichung überweisen und auch diese zu häufig erst furg bevor fie bas 18. Lebensjahr vollenden. Unter ihnen befinden fich ferner viele, die bereits wegen ichwerer Berbrechen im Gefangniffe gewesen find, und nuter ben weiblichen Minderjährigen Proftituierte. Solche Boglinge bedürfen erft langerer Anftaltszucht, bevor fie in eine Lehre, einen Dienft ober ein Arbeitoverhaltnis gegeben ober als gebeijert auf Biderruf entlaffen werden fonnen. Die Schwierigfeit, welche die Unterbringung der großen Burichen mit fich bringt, hat bagu geführt, bas ftadtifche Erziehungshans in Lichtenberg, in welchem bis ber unr ichnloflichtige Röglinge waren, am 1. Januar 1903 in eine Anstalt für schulentlassene umzuwandeln. Für schulentlassene weibliche goglinge, die nicht der Profititution ergeben waren, besteht die ftadtifche Erziehungsanftalt in Aleinbeeren. In übrigen benutten wir am Schluffe des Etatsiahres 1905 noch private Unitalten. Natholijche und judische Boglinge wurden ebenfo wie die evangelifden, foweit möglich, einer Auftalt ihres Befenntniffes zugeführt.

Die Unterbringung in Famifienpilege, Lehre ober Dienst ging ohne befonbere Schwierigfeiten von statten, ba hierbei bie städtifche Baifen Deputation ihre für die öffentliche Baisenpflege bestehende Organisation mit Vorteil bennten fonnte und auch an den privaten Anstalten, die Zöglinge in Pilege hatten, Unterstützung sand. Das städisische Baisenhaus in Berlin in der alten Zasobstrafe dieute dabei nur für ilinaere Jöalinae als Durchaanasstation.

And die "vorläufige Unterbringung" nach dem § 5 des Gesehes vom 2. Juli 1900, eine Einrichtung, die das frühere Geset ebenfalls nicht faunte, hat die Kaisen-Deputation im Einvernehmen mit dem dafür eigentlich zufändigen Derru Vollzeiprässidenten in die Hand genommen. Wenn diese Absonnen anch zeitweisig wegen eingetretener Schwierigseiten außer Kraft geseht wurde, so ist es doch ietst wirtsauer wiederberagischlich worden.

Es wird dadurch erreicht, daß der Zögling bei der vorlänfigen Unterbringung gleich in die Auftalt oder Familie gebracht wird, in der er nach Anordnung der Füfgergerziehung bleiben fann. Toppelte Untosten für Aberführung und Siechtsikreitigfeiten darüber, welches bei doppelter Unterbringung die Koiten der Aberführung und ersten Ausstattung sind, die nach dem § 15 des Gesetzs der Armenwerband des Unterführungs-Asohnsikes zu tragen hat, werden hierdurch vernieden.

Mit dem Unwachsen der Zahl der Zöglinge find die von der Stadt Berlin für die Fürschregerziehung aufzuwendenden Kosten gestiegen, obwohl der Staat nicht, wie es nach dem früheren Gesetz der Fall war, der Gemeinde nur die Halfe von der Kosten des Unterhalts und der Erziehung und der Fürsorge für entlassen Zöglinge erstattet, sondern zwei Trittel dieser Kosten.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Aberücht über die Mosten der Kürsorgeerziehung; die mit \* bezeichneten Beträge wurden dem Staate noch nachträglich nach dem Reichsgerichtsurteile vom 18. Ottober 1905 als allgemeine Kürsorgeerziehungs Mosten zur anteiligen (\*7/21) Erstattung in Rechnung gestellt.

|            | Aurforgeerziehungs-Noften      | Gritattung vom Staate        |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1900       | 111 541,52 eH.                 | 53 408,15 M.                 |
| 1901       | 185 234,00 M.<br>33 979,00 = * | 103 505,00 M.<br>22 652,00 # |
|            | 219 213,00 M.                  | 126 157,00 M.                |
| 1902 . = . | 329 957,00 M.<br>49 995,00 **  | 201 952,00 M.<br>33 330,00 = |
|            | 379 952,00 M                   | 235 282,00 M.                |
| 1903       | 440 541,00 M.<br>69 422,00 = * | 279 818,00 M.<br>46 281,00 = |
|            | 509 963,00 M                   | 326 099,00 M                 |

|        |  | Für | forgeerziehungs-Noften | Erftattung vom Etaa: |
|--------|--|-----|------------------------|----------------------|
| 1904 . |  |     | 509 224,00 M.          | 329 141,00 M.        |
|        |  |     | 64 554,00 * "          | 43 036,00            |
|        |  | _   | 573 778,00 M.          | 372 177,00 M.        |
| 1905 . |  |     | 640 342,00 .//.        | 423 337,00 M.        |

In biefen Zahsen sind nicht enthalten diejenigen Fürsorgeerzichungsskosten, bie als nicht erstattungsfähig angesehen wurden und solche, die don den unterhaltungsbilichtigen Ungehörigen und von den Zöglingen selbst erstattet worden sind; die sebteren betrugen in den 6 Jahren 4329 (1900), 3162, 5740, 6503, 11 167 und 12 056 (1905) A.

## 8. Das Erziehungshans gu Lichtenberg.

Das Erziehungshaus zu Lichtenberg war ursprünglich zur Aufnahme von ichnupflichtigen und schulentlassenen Knaben bestimmt. Seit dem 1. Januar 1903 werden jedoch nur noch schulentlassen Söglinge aufgenommen. Siese neue Bestimmung des Hauses, eine Folge des Gesches über die Aufgerdrückerziehung Nindersähriger, hat wesentliche Beränderungen in den Baullächseiten, in dem Erziehungsbetriebe und in dem Erziehungsbetriebe wir in den Erziehungsbetriebe.

Die für je 40 Jöglinge beitimuten großen Schlaffäle wurden in Stuben für je is und 12 Betten eingeteilt. Das geschaft zu dem zwech, die Zöglinge beifer als discher nach Alter, Beranlagung und Borleben zu trennen. Das Personal wurde um drei Erzischungsgesissen schaubwerkers und einen zweiten Rachtanssieher verstärft. Um die Gelegeuheit zur Beschäftigung der schulentlassen ziehen ziehen zweiten die Kartnerabteilung eingerichtet und der Halbengebetrieb in der Tischleret, der storbmacheret und in der Buchbeinverkstatt in volle Tagesbetriebe umgewondelt. Eine zweite Buchbinderwerkstatt wurde nach furzem Bestehen wieder geschslossen.

Wit der Aufhebung der Schule fällt die Verminderung der Lehrfräfte von 6 auf 3 zusammen. Se wied jett nur noch Horbliddungsunterricht in den Kächern des Boltschunterrichtes erteilt: die jüngeren Zöglinge werden täglich der Studen, die älteren eine Stunde lang unterrichtet. Auch wird die Kistege der Musit und der Leibesübungen betrieben. Die seessgriche Tätigfeit an den evangelischen Jöglingen wurde durch den Geistlichen des Arbeitschauses ausgeübt. Au dem Konstrmationsunterricht nahmen in den füuf Jahren teil 78, 74, 42, 20 und 14 Jöglinge.

Den Beichtnuterricht für die fatholischen Zöglinge erteilt der Pfarrer der fatholischen Gemeinde in Lichtenberg, der auch den Gottesdienst abhölt. In Jahre 1905 wurde auch für die jüdischen Zöglinge Meligionsunterricht eingerichtet, der von einem Multusbeaunten erteilt wird. Matholische Zöglinge waren im Durchschult 12, sibisiche 3 im Saufe.

Die Jahl der schulentlassenen Zöglinge, die auf Grund des Gesetes vom 2. Int 1900 der Anstaltserzichnung überwiesen wurden, war sehr groß, sie betrug 240. Jum großen Teile waren sie recht verwahrlost; einige hatten schwerze Berschlungen begangen. Aus den Gesängnissen kaunen in den Jahren 1901 bis 1905: 51, 88, 42, 79, 54. Das Juhammentressen einer so großen Jahl verwahrloster Elemente hatte zur Folge, daß mehrsach ernste Auskungen der Jöglinge vorsamen, bei denen ein Teil aus der Unstalt auszubrechen verschafte. Im Berhüttung ähnlicher Vorsammisse wurden vier bewassischer eingestellt.

Eine größere Ausmerssamseit und eingehendere Prüfung wurde in den letzen Jahren der Frage zugewandt, ob der Zögling gesitig gesund und darum erziehungsfähig sei. Das Ergebnis war, das eine verhältnismäsig große Zahlicht in vollem Umfange als verantwortlich angesehen werden sonnte und ftädtischen Seilanstalten überwiesen werden umfte. Nach der Irrenanstalt Herzberge kamen seit 1902: 3, 1, 2, 11 Zöglinge, nach der Anstalt für Epikeptische in Buhlgarten seit 1901: 2, 4, 7, 7, 16.

Die ärztliche Behandlung der Zöglinge im Hanfe wird von einem Arzt der Irrenanitalt Serzberge ausgesibt, dem eine Aranfenichweiter zur Seite steht, Eine große Jahl wurde wegen Erfrantung der Jähne, der Angen, der Rase und der Ohren von Spezialärzten in Berlin behandelt. Im Jahre 1902 berrichte eine Augenepidemie und besiel 45 Anaben; das plöhliche Auftreten von Granufole im Jahre 1904 wurde durch energische Behandlung auf Einzelfälle beschräntt. Die Aberweisung in ein Aranfenhaus war nötig in 30, 30, 9, 30, 27 Fällen; zwei Zöglinge starben.

Die Aufenthaltsdauer eines Zöglings im Saufe betrng durchschnittlich in ben einzelnen Jahren 4,00, 4,26, 4,38, 3,68 und 4,62 Monate.

In welcher Weise die Zöglinge untergebracht worden find, zeigt die folgende Aberficht:

| Art ber Unterbringung       | 1901 | 1902 | 1908 | 1904 | 1905 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Es famen:                   |      |      |      |      |      |
| in Lehrstellen              | 107  | 110  | 82   | 64   | 35   |
| in ländliche Dienit oder in |      |      |      |      |      |
| Arbeitsstellung             | 62   | 182  | 139  | 138  | 120  |
| zur Sochieefischerei        | -    |      |      | 23   | 42   |
| in andere Unitalten         | 169  | 143  | 95   | 59   | 37   |
| gu den Ettern               | 24   | 22   | 41   | 46   | 48   |
| in Familienerziehung (im    |      |      |      |      |      |
| engeren Sinne).             | 40   | 13   |      |      |      |

Die Unterbringung ber alteren Balinge ift wesentlich schwieriger als bie der jingeren. Die sind werig geneigt, sich in auswärtige Stellungen einzuleben und verlassen ihre Arbeit weist ohne ansreichenden Grund. Durchschuittlich Prozent halten nirgends aus und sehen zieder erziehlichen Einwirfung beharrlichen Wobertland entgegen.

Die durch die Anstaltserziehung der Zöglinge in der Berichtsperiode verursachten Mosten veranschaulicht die nachstehende Ansitellung:

| 3 a h r |  | Gejamtzahl              | Gejamtfosten<br>nach Abzug der | Durchichnitt. | Roften für einen Bogling |             |  |  |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--|--|
|         |  | ber<br>Berpflegungstage | Ginnahmen M.                   |               | jür das Jahr             | für ben Tag |  |  |
|         |  |                         |                                |               |                          |             |  |  |
| 1901 .  |  | 70.920                  | 79 453,43                      | 194           | 408,80                   | 1,12        |  |  |
| 1902 .  |  | 75 468                  | 86 103,16                      | 207           | 416,10                   | 1,14        |  |  |
| 1903 .  |  | 57 312                  | 95 709,26                      | 157           | 611,00                   | 1,67        |  |  |
| 1904 .  |  | 63 884                  | 109 249,71                     | 175           | 624,15                   | 1,71        |  |  |
| 1905 .  |  | 65 734                  | 118 066,52                     | 180           | 655,42                   | 1,79        |  |  |

# 9. Das Grziehungshaus ju Bleinbeeren.

Tie Unstalt, die am 3. Oftober 1893 begründet wurde, hat sich befriedigenid weiter entwickelt. In den fünf Jahren von 1901 bis 1906 wurden 162 Mädchen aufgenommen, 164 entlassen. Am 1. April 1901 waren 32, am 1. April 1906 30 Jöglinge in der Unstalt.

Rach dem am 1. April 1901 in Mraft getretenen Gesetze über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 setzen sich die Zöglünge in rechtlicher Beziehung aus drei Gruppen zusammen, näntlich aus deussetziehung, die sich in Zwagserziehung besanden, aus solchen, die in der Wassenplege gewesen und in dieser verwahrlost waren, und aus denen, die in Fürsorgeerziehung gewommen werden nunkten.

Die Mädden werden je nach dem Alter in zwei Abreilungen getreunt. Aucherordentlich gering ind die Schulkenntnisse, die die Mädden mit ind die Anflatt bringen, es ist nicht selken, daß 16- die 17jährige Mädden keinen Sat lautrichtig lesen unt nicht über den ersten Zehner binaus rechnen können. Sämtliche Zöglinge erhalten täglich zwei Stunden Fortbildungs- oder eigentlich Rachfilsenuterricht. Dieser Unterricht und anch die Gesangstunden wurden von der Vorsteherin, einer ehemaligen (Vemeindeschullesprein, erkeilt, während die Unterweisung in Haus und Handerbeiten, im Zuschweiden der Aleider, der Leide und Vestwässel und Vestwässel und Vestwässel und Vestwässel und Vestwässel werden und Vestwässel und Vestwässel von der Turunnterricht zwei

technischen Vehrerümen zusiel. Ein Wirtschaftsfräulein sührte zur Entlastung der Vorsieherin die Ofonomie und bildete außerdem die Mädchen für die Kinde aus. Im Jahre 1902 wurde eine Aufsehern eingestellt, die die Jöglünge für die Wässche ausgleiten hatte. Das Personal bestand außer den genannten noch aus dem Gärtner, unter dessen Anseitung die Mädchen in dem großen Garten arbeiteten. Für ihn trat, als er im Oktober 1902 nach Lichtenberg versetzt wurde, eine in einer Gartenbauschule ausgebildete Gärtnerin ein, die aber 1905 durch eine gesibte Gärtnerabeiterin abgefölt wurde.

Der Gottesdienst in Meinbeeren wurde von allen Zöglingen, mit Ausnahme der Mädigen, die Dienit in der Küche hatten, regelmäßig besincht. Die
noch nicht getausten oder noch nicht eingesegneten Mädigen erhielten den vorbereitenden Unterricht durch den Pjarrer in Großbeeren. Kirchliche und
vatriotische Keste wurden durch einfache Aufführungen besonders gefeiert.

Der Gesundheitszustand war günstig, was um so erfreulicher ist, als die meisten Mädchen bei ihrer Zusübrung körperlich heruntergesommen, bleichsüchtig und blutarm waren. Ernste Erkrankungen kamen nicht vor, selbst bei Masern- und Scharlachepidemien in Kleinbeeren und der Ungegend blieb die Austalt verschont. Die ärztliche Behandlung geschah durch den praktischen Arzi in Großbeeren.

Die Beföstigung der Anstaltsinsassen ist so eingerichtet, das möglichst das im Garten wachsende Gemüse und Obst verwendet wird. Dadurch wird gugleich eine gewisse Mannigsattigkeit in der Spessenssen in der Woche erhielten die Jöglinge Gemüsegerichte mit Beigabe von etwa 1/4 Phind Fleisch sie no. Jögling, Jonntags eine um 30 g größere Bratenportion; bei Fleischspielsen, die aus Fleisch und Kartossen den Gemüse bestehen, erhielt jedes Mädchen nachezu 1/2 Pfund Fleisch. An drei Tagen der Woche wurden trüftig gesochte Gemüse ohne Fleisch, abwechselnd mit Lungenmus und Seessischen veradreicht. An diesen Tagen erhielten dann die Jöglinge eine früstigere Abendsoft aus Brot mit Eped oder Wurst, Kartosseln mit hering oder Spessens, der Wickspuppen.

Bas die Erfolge der Nuftalt betrifft, so gewöhnen sich die Wädschen mit wenigen Ausnahmen sehr schnell au die Imstaltsordnung und sühlen sich dahr heimisch. Der Ausenthalt im Erziehungshause danert durchschuittlich ein Jahr. Benn sie dann nicht den Eltern zurückgegeben werden, treten sie durch Vermittlung der Ausfalt in einen Dienst. Leider machte sich oft der Einstuh der früheren Ungedung, mit der die Mädschen sofort wieder in Verschu zu treten suchen, unchleisig gettend. Da wir bei deusenigen, die in Versin und seiner Umgegend in Dieust kannen, selten aute Ersolge gehabt haben, drügener Umgegend in Dieust kannen, selten aute Ersolge gehabt haben, drügener lüngesend in Dieust kannen, selten aute Ersolge gehabt haben, drügener von unter. Der Ausfaltschlich und die Keschäftsgung in der Laublust wirft

fräftigend auf Leib und Seele ein, und die Mädchen erfernen die Landarbeit ziemlich schnell. Für Lienssischlen in und um Berlin wählten wir nur solche aus, die sich schon in anderen Stellungen bewährt hatten. Diese besuchen uns an ihren freien Somntagen.

Die Berichte über die schon langere Zeit in Dienst befindlichen Mädchen lauteten teils gut, teils befriedigend.

Die Koften der Anstalt ohne die extraordinären Ausgaben betrugen in den fünf Jahren 21 810 M., 22 912 M., 28 031 M., 22 079 M. und 23 105 M.

Die Einnahmen aus dem Anstatsgarten und ben Arbeiten ber Böglinge betrugen 1 038 M., 288 M., 804 M., 655 M. und 807 M.

# Die städtischen Krankenanstalten und die öffentliche Gesundheitspflege.

## a) Die Arankenanftalten.

Im Lause der Berichtsperiode 1895/1900 waren 3n den städtischen Aransenhäusern im Friedrichshain, Moadit und am Urban das Kransenhaus in der Gischigher ekransenhäuser, 5 nene Barasen auf dem Grundflücke des Kransenhauses Moadit unt 100 Betten und 2 Fachwerspadischen mit 130 Betten auf dem Grundflücke des Kransenhauses im Kriedrichslain bingugesommen; außerdem war die Udernahme des Kaiser- und Maiserin-Friedrichstinderstransenhauses mit 240 Betten beschlossen und auf den 1. Oftober 1901 sestigest worden. Die Banaussishrung des Rudolf Virchow-Kransenhauses war, nachdem der Vorentwurf sir die Gesamtantage nud die speziellen Entwürse einer Reihe von einzelnen Gebäuden und technichen Antagen die Genehmigung der Gemeindebehörden gesunden hatten, begonnen worden. Der außerordentlich große Umstang der Aransenhausantage sowie Anderungen in den Entwürseiner Ungahl von Gebäuden und Entrichtungen verzögerten jedoch die Vollendung des Kransenhauses, so die es nicht, wie beabsichtigt war, im Berwaltungsjahre 1905, sondern erst im Serbste 1906 eröffnet werden sounte.

Die Vermehrung der Bevöllerung, die infolge des sortschreitenden Reuund Umdanes der Charité eintretende Verminderung der Vertenzahl dieser Auftolt, serner die Absicht der Gemeindebehörden, noch vor der Erössung des Andolf Verchobe-Kransenhanies den an Geschlechtstrankheiten Leidenden eine zwecknäßige Besandlung in einer Anstalt zu teil werden zu lassen, beranlasten in der Verichtsperiode 1901/1905 eine Reihe von Masnahmen zur weiteren vorläusigen Vereitstellung von Krankenbetten. Rachdem die im Jahre 1900 hergerichteten beiden Kachwertpavillons im Krankenbaufe Friedrichshain in den Wintern 1901 und 1902 belegt worden waren, wurden im ehemaligen Erziehungshaufe für sittlich verwahrloste Ainder am Urban durch Vertrag mit dem Verein zur Erziehung sittlich verwahrloste Ainder sind der Jette den 1. Oktober 1901 bis Oktober 1905 gegen eine Jahresmiete von 7500 M. Männe gemietet, welche zur Unterdringung von 120 Kranken und dem ersorderlichen Verstonal Plat boten. Es wurden 20 stationen sür Geschlechtskrauke (se 60 Männer und Franen) eingerichtet und dem März 1902 ab nach und nach in Benuhung genommen. Die ärzstliche Leitung der Stationen erhielt der Privatdozent an der Universität Dr. Buschke, den 2 Nisstandspattake beigegeben wurden; die Belegung und wirtschaftliche Verorgung der Stationen erfolgte von dem nahe gelegenen Krankenhause am Urdan ans.

Da die Aberführung der beiden Stationen in die im Rudolf Virchowskrankenhanse vorgeschenen Abeteilungen sir Geschlechtskranke dis zum 1. Tkober 1905, dem Ablause des Mietvertrages, nicht möglich war, der Erziehungsverein aber eine Verlängerung des Vertrages ablehnte, entschlichen sich die Gemeindebehörden zum Ankauf des Grundstüdts des Erziehungshauses; der Kaufpreis von 1 200 000 M wurde aus der sir Krankenhanszwecke in der Stadianleihe von 1904 bestimmten Summe von 10 Willionen Mark entnommen. Im Herbit 1906 fonnten die Stationen geschlosien werden, nachdem die Kranken in die betressenden Spezialabteilungen des Virchow Krankenhanses verlegt worden worden

Beitere 130 Krankenbetten kamen nach der im Närz 1903 beschlossenen Erbanung von 2 Fachwertpavissons auf dem Grundsstüd des Krankenhauses im Briedrichschain hinzu; die Vau- und Einrichtungskosten betiefen sich auf 205 842 M. Dazu wurden noch 30 bisher zur Unterbrüngung von Handdieren und Läcktern benutzte Betten in der Barade 2 des Krankenhauses Moodit frei, nachdem das neuerdante Pflegerwohnhaus bezogen worden war. Schließich wurden nach dem Ankause des Erziehungshauses am Urban dort noch 60 Vetten nen eingerichtet, die zur Entlastung der inneren und äußeren Abeitungen des Krankenhauses am Urban bestimmen der Arankenhauses am Urban bestimmet waren.

Wit Einichsus des Kinderfrankenhanses belief sich der Znwachs an neuen Krankenbetten in der Berichtsperiode 1901/1905 auf 460, serner wurde noch durch bessere Ausnutung von Rümmen in den Krankenhäusern im Friedrichshain, Moadit und am Urban eine Bermehrung von 35 Betten erreicht, so daß am Ende des Berwaltungsjahres 1905, wie die nachstehende Merssicht zeigt, in den 5 städtischen Krankenhäusern 3191 Betten vorsauben waren.

150

Bahl ber in ben ftabtifchen Rranfenhaufern verfügbaren Betten (am 31. Marg 1906).

| 91 b        | t e i lung                            | iin<br>Friedrichs-<br>hain     | Jahl der<br>Woabit       | am<br>Urban                    | ehe-<br>maliges<br>Er-<br>zichungs-<br>haus<br>am Urban | Gitidiner<br>Straße<br>104/105 | Kinder-<br>franken-<br>haus           |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A. Junere   | Männer<br>Anaben<br>Frauen<br>Mädden  | 269 (2)<br>28<br>171 (1)<br>27 | 360 (1)<br>25<br>266 (1) | 149 (1)<br>13<br>89 (1)<br>8   | 60                                                      | 152 (2)                        | 71<br>(fur Knaben<br>unb<br>Mabdien)  |
|             | Zufammen A                            | 495 (3)                        | 651 (2)                  | 209 (2)                        | 60                                                      | 152 (2)                        | 71                                    |
| B. Außere   | Räuner<br>Knaben<br>Franen<br>Rädden  | 220<br>50<br>127<br>52         | 116 (1)<br>17<br>128     | 145 (1)<br>21<br>103 (1)<br>10 | 60                                                      | =                              | 86<br>(für Knaben<br>und<br>Madchen)  |
|             | Zujammen B                            | 449                            | 261 (1)                  | 279 (2)                        | 60                                                      |                                | 36                                    |
| C. Ifolier- | Männer<br>Anaben<br>Frauen<br>Mädchen | 52<br>22<br>26<br>18           | 89<br>14                 | 69<br>20<br>49<br>26           | =                                                       |                                | 133<br>(für Knaber<br>und<br>Madchen) |
|             | Bujammen C                            | 118                            | 58                       | 164                            |                                                         | -                              | 183                                   |
|             | hierzu Summe B                        | 449<br>495 (3)                 | 261 (1)<br>651 (2)       | 279 2)<br>209 (2)              | 60                                                      | 152 (2)                        | 86<br>71                              |
| 6           | Befamte Bettengahl                    | 1 062 (8)                      | 965 (3)                  | 652 (4)                        | 120                                                     | 152 (2)                        | 240                                   |

3191. Uniher den oben aufgeführten Betten hat jede Anstalt eine Anzahl Reservebetten, die vorübergesend bei startem Andrange in den einzelnen Aranfen-

abteilungen aufgestellt und ipater wieber eingezogen werben.

Rad, einer Verfügung des herrn Oberpräsidenten von Berlin werden in den Arankenhäusern im Friedrichshain, Moabit, am Urban und Gifichiner Straße 104/105 stels einige Betten freigeshalten, um von der Polizei aufgefundene und den Anstalten zugesührte franke Personen aufzunehmen. Diese Betten sind oben in Klammern aufgegeben.

Die bei dem Kranfenhause Moabit als Unabenbetten aufgeführten Betten find Minderbetten, die je nach Bedarf für Unaben und Mädden Berwendung finden.

Aufolge der Bermehrung und Erweiterung der städtischen Kraufenhäuser und der damit verbundenen Junahme der Geschäfte wurde die bisher ans vier Magistratsmitgliedern und acht Stadberordneten bestehende Deputation vom Mai 1902 ab um zwei Bürgerdeputserte verstärft, and wurde ihr ein Nagistratsassissor als spriftischer Beirat zugegerdnet.

Auf den Antrag ber Armen Direftion, Abteilung für die Bermaltung bes Arbeitshaufes und bes ftabtifden Dbbachs, bas Dbbach von den barin untergebrachten Stationen fur Obdachefraufe gu entlaften, murbe beichloffen, mit ber Eröffnung des Andolf Birchow-Arantenhanfes die Manner und die nicht von der Polizei überwiesenen Frauen ans dem Obdach in die betreffenden Abteilungen diefes Arantenhaufes zu verlegen. Außerdem murbe die Errichtung einer Seilanstalt für geschlechtsfrante Proftituierte in Anssicht genommen und die Fürforge für alle Beichlechtsfranke der Urankenhaus Deputation übertragen. Zugleich wurde fie beauftragt, das Bauprogramm für eine folche Anftalt aufzustellen, wobei zu berücklichtigen fei, daß die geschlechtsfraufen weiblichen Fürforgezöglinge gesondert von den Proftituierten in einer abgeschloffenen Abteilung der an errichtenden Auftalt untergebracht wurden. Als Bauplat wurde ein Teil des in Rummelsburg nördlich von der Berbindungsbahn liegenden ftadtischen Grundbeijtes gewählt. Nach dem vom Magiftrat genehmigten Bauprogramm foll die Anftalt gunachst für 300 Rrante (200 Profitmierte und 100 Fürforgezöglinge) eingerichtet werben, eine fpatere Erweiterung nach Bedarf ift borgesehen. Bur Aufstellung eines Borentwurfs wurde der Banberwaltung Auftrag erteilt.

Auf Anregung des Auratoriums der städtischen Heimstätten wurden Verhaublungen über die Errichtung einer Anstall für mittellose Brustkranke eingeleitet. Nach dem von der Arankenhauß-Teputation aufgestellten generellen Bauprogramm für eine auf dem städtischen Geläube dei Unch (au der Stettiner Bahn) zu errichtende Unstalt für etwa 1000 Kranke soll zumächst die Herfellung von Gebänden zur Unterbrüngung von 500 Kranken ins Ange gefaßt werden. Die Verstaublungen über das spezielle Bauprogramm sind unch nicht abgeschlossen.

Um den Oberärzten an den chirurgischen Abteilungen der Aranfenhäuser im Friedrichshain, Moadit und am Urban eine selbständigere Stellung als bieher zu geben, wurde die unter dem 15. Oftober 1894 seitgesehte "Anstruktion zur Regelung des dienstlichen Verhältnisses zwischen den ärztlichen Verkoren, dirigierenden Arzten und Oberärzten in den städlichen Krankenhäusen" abgeändert. Nachdem die frühere Bestimmung, nach welcher sie dem Abteilungs direktor unterstellt woren, ausgehoben worden war, wurde ihnen eine etwa ein Trittel der äusgerlich Kranken umfassende Abteilung zur selbständigen verantwortlichen Behandlung überweisen (Instruktion vom 7. Mai 1903). Ferner wurde vom 1. April 1906 ab se ein bakteriologisch und ein physiologisch-chemisch

geschulter Assiiteut an den Aransenhäusern im Friedrichshain, Moadit und am Urban angestellt, um im Interesse der Aransen basteriologische und chemische Unterluchungen in erweitertem Umsange zu ermöglichen.

Anfolge des Erlasses des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten vom 15. April 1902, betreisend die Ableisinung des prattischen Jahres an öffentlichen Arankenanstalten durch die Mediziner nach abgelegter ärztlicher Krüfung, erstätten wir uns bereit, an den fünf städdischen Arankenhäusern zusammen etwa 50 Praktikanten unter den von der Arankenhaus-Teputation aufgestellten Bedingungen zuzulassen. In der Befanntmachung des Herrn Neichstanzlers vom 8 November 1903 wurden die Ernächtigen Arankenhäuser nuter den Anstalten aufgesührt, welchen die Ernächtigung zur Annahme von Praktisanten verliehen ist. Die Deputation bestimmte die 3ch1 der von den einzelnen Anstalten anzunehmenden Krastislanten in der solgenden Weise: Friedrichshäufin 16. Woodit 15. Urban 13. Gistichiner Straße 3 und Kaiser- und Kaiserin Kriedrich-Kinderschiebenaus 3; diese Verteilung entsprich der 3ahl der Allisten Ariedrich-Kindersussessanden Vollsteilungen.

Für das Rudolf Virchow-Arantenhaus war von den Gemeindebehörden im Spezialetat Ar. 38 (Perfonalbesoldbungsetat) für das Etatsjahr 1904 die Stelle eines Tireftors mit einem daren Gehalt von 8000 M. und 1200 M. Rebendsägen vorgesehn worden, gleichzeitig hatte die Stadtverordneten-Versammlung durch Veschlich vom 23. März 1904 den Magistrat ersucht, vor der Bahl des Tireftors mit ihr über die Organisation in der Verwaltung des neuen Arantenhauses in gemischer Teputation zu beraten.

Die gemische Teputation beschloß, an der in dem speziellen Bauprogramm für das Rudolf Birchow Kransenhaus getrossenu Bestimmung seinzigdaten, wonach is Verwaltung des Kransenhauses von einer Tierstion gesührt werden soll, die aus den deinen ärztlichen Tierstoren der Hantabteilungen für innere nud änzere Kransseiten und den Verwaltungsdirertor besteht. Jugleich empfahl die Teputation, das Aufangsgehalt des Verwaltungsdirestors auf 8000 M., steigend alle zwei Jahre um 500 M. die auf 12 000 M., seitzuseten und ihm freie Vohung in der Austal zu getässen. Außerdem wurde der Vinsich ansfeselprochen, Konseruzzen der dirigierenden Arzie des neuen Kransenhauses in gleicher Weise wie dei den der einzurichten. Der Magistrat und die Stadtverordneten-Versammlung stimmten den Beschlüßen der gemischen Deputation zu. Das Gehalt der ärztlichen Tierstoren wurde wie dei den anderen städtlichen Kransenhäusern auf 6000 M. wehst freier Tieustwohnung im Kransenhause, der bei der Verschung des Tiensteinsumens zu berücklichen Vert ihrer Beschung des Tiensteinsumens zu berücklichen Vert ihrer Beschung aus M. seilgesett.

Bum argelichen Direftor ber inneren Abteilung wurde ber bisherige birigierende Argt an ber inneren Abteilung bes Aranfeuhauses Moabit Geheimer

Mediginalrat Professor Dr. Golbscheider, jum ärztlichen Direttor der chirurgischen Abteilung der bisherige Oberarzt an der chirurgischen Abteilung desselben Kranfenhauses Dr. hermes umd zum Verwaltungsdirettor der Geheinu Regierungsrat und Boriteher der bafteriologischen Abteilung des Kaiserlichen Gesundheitsantes Dr. med. Obsmitter gewählt.

Rachdem so die Berwaltung der Anstalt geordnet worden war, bildete im Jahre 1905 die Einrichtung des ärztlichen Dientles im allgemeinen und insbesondere in den Spezialabreitungen den Gegenstand eingehender Beratungen. Das Ergebnis derselben ist in dem nachstehend mitgeteilten Stadtwerordnetenbeschsung vom 5. April 1906, dem der Wagistrat zustimmte, enthalten:

- I. Die Versammling ertlärt fich mit der Einrichtung von Spezialabteilungen für Angenkranfe und für Sals., Ohren und Rasenkranfe und mit Sals., Ohren und Rasenkranfe in Mudolf Virghow-Kranfenhause einverstauben, sie genehmigt die vom Magistrat vorgeschlagenen Selden sür dirigierende Arzte usw. mit den in der folgenden Infammenstellung enthaltenen Infahen, bewilligt die vorgeschlagenen Gehälter und ertlärt sich mit ihrer Einstellung in den Etat für das Andolf Virchow-Arankenhaus auf das Etatssahr 1906 einververstanden:
  - Die Stellen der beiden ärztlichen Direftoren der inneren und äußeren Abteilung und die Stelle des Berwaltungsdireftors find durch Gemeindebeichluft feltgestellt und bereits beietst.
  - 2. Es follen ferner angestellt merben:
    - A. Für die innere Abteilung anger bem Direttor zwei dirigierende Arzie, und zwar der eine bei der Eröffmung der Anftalt, der zweite, sobald die iteigende Belegung es erfordert. Sedem der Arzie soll ungefähr die gleiche Zahl von Kranten zur selbstäudigen veranttwortlichen Behandlung zugeteilt werden.
    - B. Für bir chirurgische Abteilung außer dem Direttor ein dirigierender Arzt für die zweite Abteilung, der in der Arankenbehandlung vollständig selbständig sein foll.

Für die in einem Lavillon der ängeren Station einzurichtende urologische Abreilung ein dirigierender urologisch ausgebildeter Chirurg, welcher auch die Behandlung chirurgischer Kranfen überniumt.

Die Anftellung eines dritten Arzies ber dirmrgifchen Abteilung foll erst ersolgen, sobald die steigende Belegung es erfordert.

Jedem der Arzte foll ungeführ die gleiche Zahl von Kranken zur selbständigen verantwortlichen Behandlung zugefeilt werden.

- C. Für die Abfeilung für austedende Aranscheiten ein dieigierender Arzt, der nach Waßgade des Vertrages mit dem Fiskus über die Angliederung des Königlichen Justikuts für Insellionöfranscheiten an das Andolf Virchow-Aransenhaus zugleich Leiter dieses Justikuts sein soll.
- D. Für die Abteilung für Geschlechtsfraufe zwei birigierende Argte.
- E. Für die Entbindungsauftalt und gynäfologische Abteilung ein dirigierender Arst.
- F. Für die Abteilungen für Augenfranke und für Hals-, Ohren- und Rasenfranke je ein dirigierender Argt.
- G. Für die hydrotherapeutische Anstalt zusammen mit dem meditomechanischen Justitut ein leitender Arzt.
- H. Für das Röutgen- und Finfenlaboratorium ein leitender Argt.
- J. Für die pathologisch-anatomische Austalt (Leichenhaus)
  - a) ein Projeftor,
  - b) ein Borfteher der bafteriologischen Abteilung,
  - c) ein Borfteber der chemischen Abteilung.

Die Spezialärzte (F) sollen verplitchtet sein, den Arzten der anderen Abbeilangen auf Bunich mit ihrem Rate zur Seite zur beiten flehen, jedoch sollen sie nicht berechtigt sein, die Verlegung von akranken, zu deren Behandlung sie hingezogen werden, auf ihre Spezialabteilung zu beaufpruchen. Ebenso sollen der Batteriologe (J, b) und der Chemiker (J, c) nicht lediglich dem Prosektor unterstellt sein, sondern auch den leitenden Arzten der Krankenabteilungen ihren Rat zur Verfügung stellen.

Alls Gehalter fur bieje Stellen werben festgesett:

- a) 5000 M. für die dirigierenden Arzte der inneren Abteilung, der änseren Abteilung, der gedurtschilflich-gynäfologischen Abteilung und für den Prosektor.
- b) 4000 M. für die dirigierenden Arzte der Abteilung für Geschlechtsfrante und für den dirigierenden Arzt der Abteilung für anstedende Krankheiten, sowie für den Leiter des Röutgenkabinetts,
- c) 3200 M. für den leitenden Arzt der hydrotherapentischen Anstalt und des medisomechanischen Instituts,
- d) 3000 M. für die dirigierenden Arzte der Abteilungen für Angeufrante und für Hale-, Ohren- und Rasenfrante, sowie für die Borsteher der basteriologischen und chemischen Abteilungen des Leichenhauses.

Die Anftellung soll, wie bisher üblich, auf Privatdienstvertrag mit sechsmonatlicher Mindigung erfolgen. Rebenbeginge (Moth, Bohnung usw.) werden nicht gewährt. Dem dirigierenden Arzte Aber Abeilung sin Geburtshilfe und Ghnäfologie wird die im zweiten Diretforwohnhause noch verfügbare Dienstwunnung überwiesen.

II. Die Berfaumfung empfiehtt die Zuziehung eines approbierten Zahnarztes, welcher besonders für die Geschlichtstrankenstation notwendig ift, in der Beise, daß 1000 M für die gesamte, im Birchow-Arankenhause notwendig werdende zahnärztliche Behandlung in den Etat eingestellt werden.

Der Etat für das Rudolf Birchow-Arankenhaus wurde auf einer Durchschnittsbelegungsziffer von 800 Kraufen für die Zeit vom 1. Inli 1906 bis 31. März 1907 aufgestellt.

Für die Krosestoren und die Apotheser der städisichen Aransenhäuser wurden im Vertwaltungsjahr 1905 Neuregelungen der Gehaltsverhältnisse mit Wirfang vom 1. April 1906 vorgenommen. Die Krosestoren erhalten hiernach ein Anfongsgesalt von 5000 M, welches und 5 Dienstjahren um 500 M und nach weiteren 5 Dienstjahren um abermals 500 M auf 6000 M steigt; Nebenbezüge erhalten sie nicht. Die disherige Einstellung der Apotheser ist mit dem 1. April 1906 aufgehoben; es gibt nur noch Oberapotheser (Leiter der Amstlatsapothesen) und Apotheser. Die Gehälter betragen

- a) für Oberapothefer: Anfangsgehalt 2300 M., Söchitgehalt 3500 M., gu erreichen in 6 Steigungen gu je 200 M. von 2 gu 2 Jahren;
- b) Apothefer: Anfangsgehalt 1600 M, Söchitgehalt 2200 M, ju erreichen in 3 Steigungen zu je 200 M, von 3 zu 3 Jahren.

Die Nebenbezüge bestehen wie bisher in freier Beföstigung und freier Wohnung nebit Heizung und Besenchtung, freier ärzlicher Behandlung und Urzuei im Werte von jährlich 1500 M

Die Köntgen-Laboratorien ber Krantenhäuser im Friedrichshain, Moabit und am Itrban voren, wie wir im vorigen Verichte mitteilten, bisher mit Köntgen-Anstrumentarien ansgestattet, die von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall gegen eine Leihgebühr von einem Sechstel des Anschaffungspreises gesiesert wurden. In Richight auf die sortbauernd steigende Amvendung des Köntgenversahrens bei der Kranten-Untersuchung und Behandlung wurde beichtossen, für die genannten Anstalten eigene Apparate zu beschadessen, welche die Anwendung des Versahrens nicht nur für diagnotische, sondern auch sin therapentische Iwestenen nicht nur für diagnotische, sondern auch sin therapentische Iwestenen zu eines kleinen Böntgenhause für das Krantenbaus am Uteban, die 1905 ausgesicht vourder; neben 30 000 M. Vankossiten voren

6000 M. für die Beschaffung der Apparate bestümmt. Für das Kransenhaus im Friedrichshain wurde der vorhandene Apparat angesaust; für diese Anütalt wie für das Kransenhaus am Urban wurde der bessehende Leihvertrag zum 1. April 1906 gelöst, sür das Kransenhaus Woodit wurde der Vertrag mit Kücksich auf bantliche Veränderungen, die zur Unterdrüngung eines neuen Instrumentariums ersorderlich sind, noch die zum 31. März 1907 verlängert.

Anfolge der sortschreitenden Um und Reubanten bei der Charité wurde die Bertegnung der dort bestüblichen Aransenabteilung des Königlichen Infiliats für Insertionskrankeiten notwendig. Da das Institut nach dem seinerzeit zwischen der Etaalsergierung und der Etadsgeneinde abgeschlossenen Bertrage") dem Rudolf Virchow Kransenhanse angegliedert werden soll, wandte sich der Hertrage, dis zur Erössung des Kundenhanses dem Unitrage, dis zur Erössung des Kudolf Virchow Kransenhanse dem Unitrage, dis zur Erössung zu sechsigung zu sechsigung zu sechsigung zu sechsigung zu sechsigungen die Genehmigung der städtlichen Behörden erhalten hatten, erfolgte die Ubergade der Barasen an das Institut am 7. Wärz 1904; die Kunstsinene eines dirigierenden Arztes für diese Abestüng übernahm der stellvertretende Tierter des Zirestor des Zustituts Geheimer Medizinaltut Erofessor der Dr. Tönis.

Durch Beschluft vom 13. März 1902 hatte die Stadtverordneten-Berjammlung uns ersucht,

> "auf Heranziehung eines geeigneten Wartepersonals in den städtischen Arantenhäusern, insbesondere auf Beichleunigung der Ausbildung von Schweitern für den Dienst in denlelben Bedacht zu nehmen."

Bereits im vorigen Verichte\*\*) hatten wir dargelegt, daß die schon länger beitehende Mbsicht, in dem sogenammen Veanntenwohnsause des Aransenhauses Moadit eine Pstegerinnenschule einzurichten, so lange nicht ausgesührt werden somte, als die Känne diese Hanse unterdringung von Misstensäusten sowie Dienst und Kartepersonal verwendet werden mussten.

Rachdem die im generellen Bauprogramm für den Ausban des Arankenhause Moodit vorgelehenen Reubanten der Kohngebäude für männliches und weibliches Pilege- und Dienstpersonal im Rovember 1903 und Januar 1904 in Benugung genommen voorden waren, konnte mit der Einrichtung der Pilegerinnenichnle begonnen werden. Die von der Deputation entworfenen Sahungen

a) für die Unsbildung und Anftellung von Schwestern für den Kraufenpflegedienft der Stadt Berlin,

<sup>\*)</sup> Berm. Ber, 1895/1900 Jeil III E. 145/46,

<sup>\*\*)</sup> Berm. Ber. 1895/1900 Zeil III @, 150.

b) für die Sberin der städtischen Schwesternschaft wurden durch die städtischen Behörden am 20. Zebruar 1904 genehmigt. Ansang März 1904 wurde die Kilegerinnenschaft eröffnet.

Die Schülerinnen werden in jährlichen Kursen ansgebildet, die April und Ottober beginnen; an sedem Kursen kortun für 300 teilnehmen. Die Zahler Schülerinnen des ersten Kursus betrug 15. In Dienste des Krausenhauses besanden sich zu diese Zeit 46 Ederschwestern und Schwestern, von denen ein Teil in der Pklegerinnenschied des Krausenhauses im Friedrichschain seine Ausschlädung erhalten hatte, während der größere Teil aus anderen Krausenhäusern und dem Krausenhause Wooddit übergetreten war. Es sonnten daher eine Ausgall Stationen mit Schwestern besehrt und so die Vordedingung für die praktische Ansteinung der Schülerinnen in der Krausenhäuseg eichassen werden. In dem im Tsoder 1904 begonnenen Murius waren 30 Schülerinnen, an den beiden Kursen im Vertvalkungssahre 1905 gusannen 51 Schülerinnen beteiligt. Um 1. April 1906 gehörten der städtischen Schwesternichaft anger der Sederin 97 Teerschwestern, Schwestern und Verobeschwestern an.

Aber die Aufnahme der Schülerinnen eutscheidet die Auftaltsdirektion; Bedingungen für die Aufnahme sind ein unbescholtener Auf, ein Alker usch muter 20 und nicht über 35 Jahre, guter Gesundheiten kund, ein Alker usch allgemeine Bilddung. Beim Eintritt unti, sich die Schülerin verpflichten, nach Ablauf des Ausbildungsschres noch der Jahre der städlerin verpflichten, nach Ablauf des Ausbildungsschres noch der Jahre der städlichen Schweiteruschaft auszugehören. Nach jechs Wonaten erhält sie dei völlig freier Station ein Taschengeld von 10 M. monatlich. Sat sie am Schlusse der Ausbildung die Prissung vor der Strettion und der Schwester im Auflausseschaft von ihrtich 360 M., welches von Jahr zu Jahr um 30 M. bis auf 540 M. steigt. Wit dieser Zumme beginnt das Gehalt der Sberschwestern und steigt alse zuch aber um 30 M. bis auf 540 Able zu Jahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Jahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Jahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Jahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M. bis auf 540 Able zu Sahre um 30 M.

Jährlich erhalten die Schwestern einen mehrwöchigen Erholungsurland. Bei eintretender Tienstunfähigkeit wird ihnen Unhegeld nach dem Gemeinde-beschlich vom 9. Mai 1901 gewährt, d. h. nach zehnlähriger Tienstzeit, die vom Tage des Einstrits als Schüserin ab gerechnet wird, 1/4 des Einfommens; mit jedem zurückgelegten Tienstjahre steigt das Inhegehalt um 1/60 des Einfommens.

Beihnachten 1905 fonnte den Oberschwestern und Schwestern dus nach einem Entwurfe des Bildhauers Konstantin Starf von der städtlichen Umpfedernachten um Aussührung empfohlene Schwesternadzeichen übergeben werden. Das Abzeichen ist eine an silberner Halselberte zu tragende silberne Wedaille, welche auf der Schauseite eine auf den Plegeberns hinweisende symbolische Tarstellung der Bammerzigseit und auf der Alüsseite die Borte: "Schwestern

schaft der Stadt Berlin" trägt. Als Abzeichen für die Oberin dient die gleiche Redaille in veraoldeter Ansführung.

Anfer der im Krantenhause Moabit eingerichteten Schule zur Ausbildung städtischer Schule zur Ansbildung städtischer Schule zur Ansber 1892 im Krantenhause im Briedrichshain eine Pstegerinnenschule, die auf Grund des Vertrages mit dem Verein "Vittoriahaus für Krantenpflige" vom 25. April 1892 in erster Eusie Schülerinnen des Vittoriahauses ausbildet, die als "Vittoriahausester und Verein den Krantenhäusern im Friedrichshain, am Urban und dem Kaiser und Kaiserin-Friedrich-Kriedrich-Kindertrantenhaus, serner den städtischen Seinustätten sir Genesende und den städtischen Saisenhäusern überwiesen werden. Diese Schülerinnen werden in Salbsjahrstursen ausgebildet, die im April und Ottober beginnen; die Jahl der Teilnehmerinnen au einem Kursus fann dis zu 30 betragen, davon sünd 20 Selellen vertragsmäßig den Schülerinnen des Vittoriahause vorbehalten, die sübrigen 10 Stellen wurden von der Deputation mit städtischen Schülerinnen besetzt.

Die Jahl dieser städtischen Schülerinnen hatte in den letzten Jahren in jedem der beiden sährlich statkfindenden Unrie etwa 6—8 betragen. Aur einzelne von ihnen waren, dem beabsichtigten Zwed entsprechend, nach der Ausbildung in andere städtische Auslichten insbesondere in das Krankenhaus Moabit, söbergetreten; der weitaus größere Teil war in die Privatkrankenpslege sowie in die kirchliche Gemeinde- und Vereinskrankenpslege übergegangen, und zwe zuweist außerhalb Vertins. In Richlicht darans, daß durch die in Jahre 1904 im Krankenhause Woabit eingerichtete Pflegerinnenschafte der Vedarf an städtischen Pflegerinnen sir die Krankenhauser in Jahrust dei werden wied, beschilchinnen in der Pflegerinnenschafte werden wied, beschilchinnen in der Pflegerinnenschafte im Friedrichshain vom 1. Upril 1905 ab einzustellen. Es werden daßer sier dit ind zu Westgalen delle und Pflegerinnen sie der Vesteren eschilerinnen für die fiddtischen Seil- und Pflegeanstalten, in denen Littoriaschwessen beschäftigt sind, ausgebildet.

Auf Antrag des Vereinsvorstandes wurden die bisher von der Stadtgemeinde gegahlten Vergittungsfäte von jährtich 480 M. für eine Schrichwester
und 360 M. für eine Schwester auf 600 bez. 450 M. vom 1. April 1906 erhöht. Die angegebenen Veträge sind Durchschnittssäte, die Kestseung der
Gehälter und deren Zahlung erfolgt durch das Vistoriadaus. Die nenen Vergütungssäte gesten gleichmäßig für alle in städtischen Anstalten tätigen Vistoriaschwestern, während die bisherigen in den einzelnen beteiligten städtischen Verwaltungen verschieden waren. Für die Veschsstigung der im Arantenhanse im Kriedrichshain beschäftigten Vistoriaschwestern und Schösserinnen erhält das
Vistoriasaus wie bisher eine Vergütung von 1,80 M. sür den Tag und Kops, für die Reinigung der Bafche der Schülerinnen 1 M. für den Kopf und die Woche; die Beföstigung der in dem Krankenhause am Urban und im Minderkrankenhause sowie in den sidrigen flädtischen Anstalten tätigen Viltoriaschwestern und die Reinigung ihrer Wäsche sinder in den Anstalten selbst flatt.

Dem fchon feit langerer Beit bestehenden Bedurfnis, die aus den Beiten der früheren Berwaltung der Kraufenhäuser durch Ginzelfurgtorien berrührenden Speijeregulative unter Berudfichtigung ber im Laufe ber Jahre eingetretenen Anderungen einheitlich zusammenzufassen, wurde im Berichtsjahre entsprochen. Die Deputation ftellte unter bem 26. Ceptember 1903 eine "Befoftigungsordnung für die Rranten und das Berjonal ber Rrantenanstalten der Stadt Berlin" feit, welche einheitliche Borichriften über die Befostigung des Berfongle der fünf Mrantenhäuser sowie der Mranten in den Anstalten im Friedrichshain, Moabit, am Urban und Gitichiner Strafe 104/5 enthält, mahrend eine besondere Beföltigungsordnung für die Kranken im städtischen Raifer- und Kailerin-Friedrich-Rinderfraufenhause angehängt ift. Bom 1. April 1904 ab wurden die Araufen und das Berfonal der Unftalten nach biefer Ordnung befoftigt. Bugleich damit haben wir die Einführung der von der Deputation am 27. Februar 1904 festgeftellten "Beftimmungen über die Buchführung und Rechnungslegung ber gur Sveifma der Rraufen und des Berjonals der ftadtifden Rraufenanftalten verwendeten Rahrungsmittel und Butaten und der dadurch entstandenen Rosten" behnfs Erprobning genehmigt.

Einem Wunsche des Personals der städtischen Kraufenhäuser entsprach die Tepatation mit dem Beschlinke, dei den Austalten Arbeiteransschässis einzurichten. Unter dem 16. Tezember 1903 vonrden die "Bestimmungen über die Einrichtung md Tätigteit von Arbeiteransschässische dei Kraufenanstatten der Stadt Berlin" von der Teputation setzgetellt. Nachdem sie von uns genehmigt worden von der Anstellungen veranlaßt, die Bahlen usw. so vorzubereiten, daß die Ausschässischen Arteit 1904 in Birtsaufeit treten konnten. Bei dem Kaiser- und Kaiserin-Kriedrich-Kindertransenhause ergaben die wiederholten Bahlsverhandlungen eine so geringe Beteiligung des Anstellungen, daß ein Aussichus nicht gebildet werden konnte.

Aber die Zahl der in den einzelnen Anstalten behandelten Kranken gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Bahl ber verpflegten Rraufen in den Jahren 1901 bis 1905.

| Krankenhänjer      |      | Männliche Arante |        |                | Beib    | liche R | Ins-          | Durd)- |               |
|--------------------|------|------------------|--------|----------------|---------|---------|---------------|--------|---------------|
|                    | Jahr | Männer           | Mnaben | 3110<br>fammen | Francu  | Mäddyen | 3no<br>fammen | gciamt | be-<br>legung |
| Ariedridishain     | 1901 | 5 259            | 844    | 6 103          | 3 566   | 745     | 4 611         | 10 714 | 765           |
|                    | 1902 | 5 694            | 762    | 6.456          | 4 468   | 678     | 5 146         | 11 602 | 838           |
|                    | 1903 | 5 581            | 726    | 6 807          | 4.858   | 661     | 5 019         | 11 326 | 801           |
|                    | 1904 | 5 421            | 757    | 6.178          | 4 456   | 586     | 5 042         | 11 220 | 792           |
|                    | 1905 | 6 263            | 687    | 6.950          | 4.878   | 566     | 4 9 4 4       | 11 894 | 833           |
| Moabit             | 1901 | 5 908            | 494    | 6 402          | 8 649   | 462     | 4 111         | 10 513 | 821           |
|                    | 1902 | 5 413            | 410    | 5 823          | 3 965   | 333     | 4 298         | 10 121 | 777           |
|                    | 1903 | 6 000            | 454    | 6.454          | 4 705   | 378     | 5 078         | 11 532 | 845           |
|                    | 1904 | 6.340            | 456    | 6 796          | 4 956   | 426     | 5 382         | 12 178 | 852           |
|                    | 1905 | 6 174            | 615    | 6.789          | 4 462   | 479     | 4 9 4 1       | 11 780 | 795 * :       |
| Urban              | 1901 | 4 851            | 683    | 5 5 3 4        | 2 531   | 584     | 3 065         | 8 599  | 591           |
|                    | 1902 | 5 687            | 550    | 6 287          | 2 837   | 464     | 3 301         | 9 538  | 668 **        |
|                    | 1908 | 5 444            | 547    | 5 991          | 3 074   | 415     | 3 489         | 9 480  | 695           |
|                    | 1904 | 5 833            | 595    | 5 928          | 2 9 1 1 | 462     | 3 373         | 9 301  | 702           |
|                    | 1905 | 5 450            | 496    | 5 946          | 3 194   | 420     | 3 614         | 9.560  | 705           |
| Gitidiner Etrage . | 1901 | -                |        |                | 2 044   |         | 2 044         | 2 044  | 130           |
|                    | 1902 |                  |        |                | 1 958   | 1       | 1 954         | 1 954  | 133           |
|                    | 1903 | 1                | -      | -              | 1 919   | 1       | 1.920         | 1 920  | 130           |
|                    | 1904 | _                | et spe |                | 2 236   | 2       | 2 238         | 2 238  | 132           |
|                    | 1905 |                  | _      |                | 2 305   | 1       | 2309          | 2 309  | 135           |
| Rinderfrantenhaus  | 1901 | -                | 766    | 766            | _       | 657     | 657           | 1 423  | 169***        |
|                    | 1902 | -                | 1 513  | 1.513          | -       | 1 311   | 1 811         | 2 824  | 161           |
|                    | 1903 | 1                | -1.515 | 1 515          |         | 1 381   | 1 351         | 2 896  | 173           |
|                    | 1904 | _                | 1.425  | 1 425          | -       | 1 277   | 1 277         | 2 702  | 176           |
|                    | 1905 | l –              | 1.484  | 1.484          | 1       | 1.452   | 1 452         | 2 936  | 176           |

#### 1. Krankenhans im Friedrichshain,

Auch in der Berichtsperiode hat die Zahl der Kranken weiter zugenommen. Im Durchschnitt wurden täglich vervilegt:

| 1896/97   |   |  | 667 | 1901/02 |  | , | 768 |
|-----------|---|--|-----|---------|--|---|-----|
| 1897/98   |   |  | 666 | 1902/03 |  |   | 838 |
| 1898/99   |   |  | 707 | 1903.04 |  |   | 801 |
| 1899/1900 | ) |  | 707 | 1904/05 |  |   | 792 |
| 1900/01   |   |  | 691 | 1905/06 |  |   | 833 |

<sup>\*) 3</sup>m September und Cftober 1905 waren 7 Stationen mit 178 Betten, im November 2 Stationen mit 28 Betten für Cholerafalle bereit genellt.

<sup>\*\*)</sup> Anfang März 1902 famen die Krankenfiationen im ehemaligen Erziehungshanie am Urban mit 120 Betten hinzu.

<sup>\*48)</sup> Eftober 1901 bie Gube Mars 1902.

Die Steigerung im letten Berichtsjahr betrng somit gegen bas Jahr 1896: 25 %.

Am 1. November 1902 starb der ärztliche Direktor der chirurgischen Abteilung des Arankenhanies Gesteinur Samitätstat Professor Dr. Sahn nach 22 Jahren verdienstwollen Wirkens zum Besten der Austalt und der Stadtgemeinde Berlin. Ferner schied am 1. April 1903 der ärztliche Direktor der inneren Abteilung Geseinner Medizinalrat Dr. Fürbringer ans Gesundheitsrücksichen ans seinem Annte ans.

Anf Borfchlag der Deputation wurden beide Stellen ausgeschrieben; als Rachfolger Hahns wurde der Oberarzi an der chirurgischen Abteilung des Aransenhauses im Friedrichshain Dr. Alfred Neumann zum Direktor gewählt, nachdem er das Ant zuleht vertretungsweise verwaltet hatte. An die Stelle Fürbringers trat der dirigierende Arzt der inneren Abkeilung des Krankenhauses am Urban Korfrat Krofcsor Dr. Stadelmann.

Am 1. Oftober 1905 trat ber Verwaltungsbireftor ber Anftalt Turner nach mehr als sunfzigigüriger städtischer Dienstzeit in den Anhestaud. Auf den Borichlag der Deputation wurde der Magistratsbureanworsteher Mettfe zum Verwaltungsbireftor gewählt.

Die Jahl der Assistengarzte der klinischen Abteilungen betrug 1901: 13 und stieg nach der Erbanung der beiden oben erwähnten Jachwerkpavillons auf 15, dazu kan, wie friher, ein Assisten des Prosektors.

Insolge der Bermehrung der Krankenbetten durch die beiden neuen Fachwertpavillons erhöhte sich die Zahl der Alfroiaschieben von 87 auf 97, die Zahl der Schülerinnen der Pflegerinnenichnle betrug im gauzen 315, von denen 256 zum Berbande des Bereins "Littoriahans für Krankeupslege" gehörten, und 59 als städtische Schülerinnen augenommen waren.

Ter im vorigen Berichte erwähnte Andon an das Radehaus auf Anftellung von orthopädischen Apparaten wurde in Bennhung genommen. Von dem ärztlichen Direktor der chieurgischen Abeilung ist die Einführung elektrischen Beleuchtung für das Operationshaus beantragt worden, weil bei der Gasglühlichtelenchtung in den Operationskämmen für Kraufe und Arzie gesundheitliche Rachteile dadurch entlichen, daß sich die Ausdünstungen des Gese wis denen des Ehsoroforms und Athers verdinden. Die Gemeindebehörden genechnigten den Antrag sowohl het des Krankenhaus im Friedrichshain als auch für das Krankenhaus Woodhit, dei dem die gleichen Verhältnisse obwalten. Die elektrische Beleuchtung erfolgt durch Anschlüß an die Aadel der Verlingen Elektrizitätswerfe; gleichzeitig sind anch dieseusgen Vorrichtungen getrossen worden, welche erforderlich sind, um den hochgespannten Strom der Lichteitung für die Elektroberapie abguschungen und verwenddar zu machen.

Bur Bernichtung ber Geftions. und Operationsabfalle, ber Radaver von

Versuchsteren, der verbrauchten Verbandstoffe und des gesamten zur Verbreumung geeigneten Hausmülls wurde in Anschlufg an den Dampfschornstein nach den Entwürsen des flädbischen Seizingenieurs ein Vorischer Verbreumungsofen von 10 Zentner Veistung für den Tag erdant. Für das Aransenhaus Woadit ist die Errichtung eines Verbreumungsosens im Anschlufg an den Dampfschornstein wegen Platzmangels nicht möglich; dem Vorschlage der Anstaltsdirektion entsprechend beschloß die Deputation daher, die Verbreumungsantage im Zusammenhange mit dem beablichtigten Umbau des Leichenhanses vorausesen.

Auf Antrag der Tireftion wurde eine Erweiterung der Insestinag der Ansetziung der Ansetziusschaft im Aussicht genommen, der weitere Vorschlag jedoch, die vorspandenen Insestionspavisions XI und XII umzubauen, abgelehnt. Tagegen wurde beschlossen, die Insestinasabteilung dadurch zu verbessern und zu erweitern, daß der Kavisson XI ohne Umbau in Zufunft nur zur Unterbringung von insestionskranken Männern und der Kavisson XII sür scharachtranke Franen und Kinder bestimmt werden soll, daß ferner aber Neubauten

- a) eines Pavillons fur mafernfrante Frauen und Rinder,
- b) von ein bis zwei kleinen Pavillous für Kranke mit Rose, Typhus und anderen Infektionskrankheiten.
- c) bon ein bis zwei fleinen Quarantanepavillons

zu errichten sind. Das Bauprogramm wurde genehmigt und der Bauberwaltung Kuftrag zur Ansstellung des Lorentwurfs erteilt.

#### 2. Arankenhans Moabit.

Die Belegung ber Auftalt betrug im täglichen Durchschnitt:

| 1896/97  |   |  | 652 | 1901/02 |  | 821 |
|----------|---|--|-----|---------|--|-----|
| 1897/98  |   |  | 704 | 1902/03 |  | 777 |
| 1898/99  |   |  | 799 | 1903/04 |  | 845 |
| 1899/190 | 0 |  | 877 | 1904/05 |  | 852 |
| 1900/01  |   |  | 806 | 1905/06 |  | 795 |

Am 14. April 1902 starb ber langjährige Verwaltungsdireftor des Krankenhauses Heinrich Werke, der in einem dreißigläßigen Zeitraum zunächst als Inspektor und später als Verwaltungsdirektor für die Entwicklung des Barackenlazarekte Wooddi zu einem großen modernen Krankenhause unermüdlich fätig gewesen ist und auch bei der Errichtung der städkischen Tesinsekulfaltken und Heinstätten sir Geneseude, sowie kitterarisch und als Verater anderer Gemeinden gewirft hat. Zu seinem Nachfolger wurde auf Vorschlag der Deputation der Wagistratssektretär Vorschart gewählt. Einen weiteren schwerzlichen Verlust erlitt die Anstalt durch den am 22. November 1904 erfolgten Tod des Krosettors Profesiors Dr. Robert Langerhans, der seit dem 25. September 1894 zuerst als Assisten und nach Einrichtung selbständiger Prosetturen an den städtlichen urantenhäufern den 1. April 1895 ab als Prosettor und Leiter der pathologisch anatomischen Anstalt des Kranstenhauses erfolgreich tätig gewesen war. An seiner Stelle wurde der Krivatdogent an der hiesigen Universität Dr. Westenhoeffer zum Prosettor gewählt.

Die Jahl der Affüstenzärzte wurde mit Beginn der Berichtsperiode infolge der Eröffnung der fünf neuen Baracken und des Erweiterungsbaues der Diphtheriebaracke um zwei vermehrt, ihre Gesantzahl betrug nummehr 17. Über die Ginrichtung der Pflegerinnenschule zur Ausbildung itädtischer Schweitern und die Jahl der Schweitern und Schülerinnen ift bereits oben berichtet worden.

Im Anschluß an die Mitteilungen bes vorigen Berichts") über die Plane für den Ausban des Krankenhanses ift zu bemerken, daß die Ausführung der Banten mit mancherlei Schwierigkeiten verfnüpft war.

Die für das Jahr 1901 erwartete Vollendung der neuen Küchengebände verzögerte sich so, daß sie erst im Mai 1902 in Vertrieb genommen werden fonnten. Infolgedessen zog sich auch die Kerstellung der neuen Wohnküsser und Dienstherssonal hinauß, weil nach der Eröffnung der neuen Küchengebände erst die alten Küchen und das atte Kesselhans abgebrochen werden nuchten, um für die neuen Wohngebände Platz zu gewinnen. Im November 1903 bezw. Januar 1904 wurden diese in Benutzung genommen.

Nachbem hierdurch die nötigen Unterfunftsrämme für die Pflegeschüllerinnen geschaffen worden waren, fonnte, wie im allgemeinen Teil dieses Berichts bereits erwähnt wurde, die städtische Pflegerinnenschule im Leben treten.

Nach der Herstellung des Wohnhauses für das männliche Personal wurde die bisher zur Unterbringung von Wärtern und Hausdienern benutzte Baracke Kr. 2 für andere Jwecke frei und mit 30 innerlich franken Franzen belegt. Die Jahl der Franzenbetten der inneren Abeilung stieg dadurch von 2006 anf 236 und die Gesautbettenzahl der Anstallen von 935 auf 965 (vergl. die Nebeschief der in den städtlichen Kraufenstäusern vorhandenen Betten Seite 130 dieses Verschiss).

Im Jahre 1904 wurde der Nenban des Berwaltungsgebäudes auf dem Plate des alten nach dessen Abbruch begonnen, die Verwaltungsbureaus wurden einstweilen in dem neuen Psiegerwohngebäude, die Wohnung des Verwaltungsbirettors im Beamtenwohnhause untergebracht. Aufang April 1906 wurde das neue Gebäude bezogen.

<sup>\*)</sup> Berm. Ber. 1895/1900 Teil III E. 150.

#### 3. Grankenhaus am Urban.

Die Zahl der Kraufen hat im letten Jahrzehnt mit Ausnahme eines Jahres beständig zugenommen, im Durchschnitt wurden täglich vervilegt:

| 1896/97  |   |  | 571 | 1901/02 |  | 591 |
|----------|---|--|-----|---------|--|-----|
| 1897/98  |   |  | 574 | 1902/03 |  | 668 |
| 1898/99  |   |  | 578 | 1903/04 |  | 695 |
| 1899/190 | O |  | 575 | 1904/05 |  | 702 |
| 1900/01  |   |  | 582 | 1905/06 |  | 705 |

Die ftarke Zunahme im Jahre 1902 erklärt fich hauptfächlich aus der Bermehrung der Betten.

Dem Oberinspeftor Diesener wurde 1904 die auch von den leitenden Berwaltungsbeauten der Krankenhäufer im Friedrichshain und Moabit geführte Unitsbezeichnung "Berwaltungsdirektor" beigelegt. Origierender Arzt an der inneren Abteilung wurde als Nachfolger des zum Director der inneren Abteilung des Krankenhaufes im Friedrichshain gewählten Professor Dr. Stadelmann der als Kaiserlicher Regierungsarzt in Kamerun tätig gewesene Privatdozent an der Universität Dr. Albert Plebn.

Anjer dem Affisenten des Prosettors waren an den beiden kinsissen Aufleitungen wie in der vorhergehenden Peridde 10 Assissenzet angestellt, mit der Einrichtung der beiden Krankenstationen von 120 Betten im ehemaligen Erziehnungshause am Urban (1902) famen 2 neue hinzu. Die Stationen waren zunächst dem dirigierenden Arzte Dr. Plehn unterstellt; nachdem sie im Sommer 1904 in eine Abeistung für männliche und weibliche Geschlechtskranke umgewandelt worden waren, übernahm vom 1. Angust 1904 ab der bisherige I. Assissenzet unterstellt, Privatdozent Dr. Bussisstäts-Polissinst sür Hauf und Geschlechtskranken, Privatdozent Dr. Bussisst Solissinst sür Hauf und Geschlechtskranken, Privatdozent Dr. Bussisse Sechandlung der Kranten.

Die Zahl der Vittoriafcwestern, die am Ende der vorigen Berichtszeit 61 betrug, erhöhte sich bis Ende 1905 auf 65; an Bartepersonal wurden in der Hautenflatt 18 Wärter und 24 Wärterinnen, in den beiden Stationen im Erziehungshause 1 Oberwärter, 1 Oberwärterin, 5 Wärter und 11 Wärterinnen beschäftstat.

Die im vorigen Berichte erwähnte Erweiterung des Leichenhaufes wurde 1901 vollendet, die neuen Räume konnten im Jebruar 1902 in Gebrauch genommen werden.

Außer der Errichtung eines besonderen Meinen Haufes für das Röntgen-Laboratorium der Anstalt (f. S. 155) beschlossen den Eusban der Bandelhalte zwischen den Pavillons VII und IX, um in dem au-Ausban der Bandelhalte zwischen den Pavillons VII und IX, um in dem auzulegenden unteren Saafe eine besserer Ausstellung und Benutzung der bisher im Derrationshause in muzukänglicher Beise untergebrachten orthopädischen Apparate zu ermöglichen. Aber dem Saale joll eine Liegehalle für die in den oberen Geschossen der beiden Kavillons untergebrachten Brustkranken errichtet werden.

Die Kosten bieser Bauten mit 33 000 M. und 49 000 M. wurden in den Hochauctat für 1905 eingestellt, bis jum Schlusse der Berichtsperiode waren sie noch nicht vollendet. Bei der im algemeinen Teil erwähnten Anstitellung un 60 nenen Arantenbetten im ehemaligen Erzichnugshanse müssen die Baschund Kocheinrichtungen erweitert werden, wofür im Hochbanetat für 1906 15 800 M. eingesets sind.

Beibe seit der Errichtung des Mransenhauses (Auni 1890) in Betrieb besindliche Opnansonalchinen für die Erzeugung des elektrischen Stroms, der Licht und Arastanlagen umsten 1902 und 1903 durch neue ersett werden, weil ihre gründliche Meparatur zu kostpleig geworden wäre. Die alten Waschinen wurden den Erfligemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft in Anrechung auf den Kaufpreis der neuen Waschinen übernommen, die Kosten betrugen 5220 c.M.

#### 4. Grankenhaus in der Gitfdiner Strafe 104/5.

Die Belegung der am 16. Dezember 1897 eröffneten Unftalt betrug im Durchschnitt töglich:

| 1897/98 . |  | 105 | 1902/03 |  | 133 |
|-----------|--|-----|---------|--|-----|
| 1898,99 . |  | 129 | 1903,04 |  | 130 |
| 1899 1900 |  | 133 | 1904/05 |  | 132 |
| 1900,01 . |  | 118 | 1905/06 |  | 135 |
| 1001.00   |  | 190 |         |  |     |

Ansger dem dirigierenden Arzte, Prof. Dr. Litten, waren, wie in der vorher geheuden Periode, 3 Assistitengärzte angestellt, auch die Jahl des Bartepersonals blieb mit 3 Oberwärterinnen und 13 Bärterinnen unverändert.

#### 5. Baifer- und Maiferin-friedrich-Rinderkrankenbaus.

Am 1. Oftober 1901 wurde das Krankenhaus von der Stadt übernommen. Tas ärztliche Verwaltungs, Haus und Partepersonal trat in den Dienift der Stadtgemeinde über; als dirigierende Arzte wurden für die medizinische und Insektionskateilung der Tirettor Professor. Dr. Bagiusky und für die chirurgische Abeteilung Professor Dr. Gluck bestätigt.

Rachdem noch vor der Übernahme eine gründliche Reparatur von zwei seinerzeit provijorisch errichteten Magnesitibaracken veranlast worden war, um ise für die nächsten Jahre bennihdar zu erhalten, beschäftigte sich die Seputation albald mit der Krage des Ausbanes der Anskat auf Grund des vom Streftor

Professor Dr. Baginsty aufgestellten Bauprogramms. Bei ber Abernahme beitand bas Kranfenbaus aus folgenden Abteilungen:

| 1. medizinifche Abteilung                         |    |  | mit | 40  | Betten  |
|---------------------------------------------------|----|--|-----|-----|---------|
| 2. djirurgifdje                                   |    |  |     | 36  |         |
| (beide im dirurgifchen Pavillon untergebracht     | )  |  |     |     |         |
| 3. Diphthericabteilung (Pavillon I)               |    |  |     | 32  |         |
| 4. Scharlachabteilung ( . II)                     |    |  |     | 40  |         |
| 5. Beobachtungs (Quarantanes)Abteilung            |    |  |     | 12  | ,       |
| 6. gemijcht medizinische und dirurgische Abteilun | ıg |  |     |     |         |
| (Barade IV)                                       |    |  |     | 24  |         |
| 7. Mafernabteilung (Barade V)                     |    |  |     | 24  | ø       |
| 8. Sänglingsabteitung (Liebermannbarade) .        |    |  |     | 31  |         |
| Zujanunen                                         |    |  | mit | 239 | Betten. |

Tagn fommen die Gebände sür aloch- und Vasigstüche, kesseischaus und Leichenhaus mit Verbreunungsosen und Laboratorium. Bei der die besperigen Gutwickung der Anstall hatte sich besonders das Fehlen eines Verwaltungsgebändes mit den erfordertichen Kämmen für Bureaus, Unterbringung von Versonal usw. fühlbar gewacht. Die Vorschläge gingen dahin, zunächst das Verwaltungsgebände nen und die innere Abeteilung anszudanen, dann die Aransen ans der Sänglingsbarack vorsänsig in den neuen Rämmen der inneren Abeteilung unterzubringen und die Wasernabteilung in die jetige Sänglingsbarack VI zu werlegen, sowie im Anschlückuns bierau die Kavillons für Wasern und kenchhuiten (III und IV) anszussinken. In einer dritten Vanperiode sollten danu ein neues Keiselhaus, und zwar im Zentrum der gauzen Ansape, sowie in Gebände zur Unterbringung von Wilchinsettionen und schließtich ein Gebände für die Sänglinge beraeitellt werden.

Im weiteren Berlanfe der Berhandlungen über die von der Bauwerwaltung für die erste Banperiode ausgearbeiteten Entwürfe wurde von mis beschlossen, von den für diese Banveriode geplanten Erweiterungsbanten vorläufig wegen Maugels an bereiten Mitteln abzuschen.

Anf Grund eines Beschlusses der Stadtverordneten Versammlung vom 21. Januar 1904, durch welchen der Wagistrat um eine Vorlage über den weiteren Ausdan des Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderfundenhauses unter Ersebung der Magneitsdaraden ohne wesentliche Vermehrung der Bettenzahl und um Einstellung der nötigen Wittel sir die erste Bauperiode in den nächsten Etat ersucht wurde, sind in dem abgeänderten Bauprogramm 241 Betten (gegen bisher 240) zur Unterbringung von Kransen in massiwen Baup vongeschen. Die Ban Seputation ist mit der Ausderdichung eines Berwaltungsgedändes vorgeschen. Die Ban Seputation ist mit der Ausderdichung eines neuen Vorentwurfs und Kossendichtsdags beauf-

tragt worden; in den Hochhauetat für 1904 wurde außer der in demielben Etat für 1903 enthaltenen Baurate von 100 000 .M. eine zweite von 50 000 .M. eingeitellt und von der Stadtverordneten-Verfaumilung bewilligt. Weitere Verfalifie lagen bis zum Ende der Verichtsveriode nicht vor.

Im Jahre 1903 wurden zur Erweiterung des Krankenhausgrundstüds und um eine Einengung desselben durch Wohngebände zu verhindern, mehrere in der Hennigsborfer Straße belegene Grundstüde von Insammen 298 Quadratruten Größe für 200 000 M. angekauft; ihre Verwaltung wurde zunächst der Grundeigentums-Deputation übertragen.

Die Bahl der im Durchichmitt täglich verpflegten Kinder betrug 1901: 169, 1902: 161, 1903: 173, 1904: 176, 1905: 176.

Bon den 6 Affistengärzten der Anstalt erhielten bis jum 1. April 1903 der älteste 750 M, die übrigen 5 je 500 M. Gehalt; um ihnen das Anfrüken in eine höhere Gehaltsstus zu ermöglichen, wurden von jenem Zeitpunkte ab 3 Stellen zu je 750 M und 3 zu 500 M eingerichtet. Dem wissenichgaftlichen Assistent der Anstalt (Chemifer und Vasteriologe), dem eine Keise von Arbeiten obliegt, die in den anderen kädtlichen Arausenhäusern teils von den Assisten oder Apothefern ansgeführt werden, wurde zu dem Unfangsgehalt von 1810 M am 1. April 1903 eine Fallage von 700 M und am 1. April 1906 eine weitere von 500 M bewilligt; an Stelle der Veföstigung erhielt er 900 M dor.

#### 6. Andolf Birdom-Grankenhaus.

Über die Einrichtung der Verwaltung der Anftalt und des ärztlichen Dieultes ift im allgemeinen Teil (Zeite 152) berichtet worden. In dem Zeitranme von 1901 bis 1905 wurde eine große Zahl von Entwürfen zu den einzelnen Anftalts-Gehäuden und Einrichtungen genehmigt, in Augriff genommen und ausgeführt, von welchen wir folgende hervorheben:

- Tas Babehans, mit dem ein medifomedjanisches Institut verbunden werden foll.
- 2. Die Anlagen für die Erzengung des eleftrischen Stromes für Licht und Araft.
- 3. Die Apothefe und bas Meffel- und Majchinenhaus.
- 4. Das Berfftattgebaude.
- 5. Für die Unterbringung der Dienstwohnungen zwei größere Beamtenwohngebände für die Direktoren, zwei Bohngebände für den Burcomvorsteher, Ingenieur usw., vier kleinere Beamtenfäuler für Pförtner und Diener.
- 6. Das Desinfeftione. und Berbremmugehaus.

- Tas Operationshaus mit zwei von einander unabhängigen Operationsabteilungen.
- 8. Das Röntgen- und Ginfen-Laboratorium.
- 9. Gin Saus fur unruhige Granfe (Deliranten) mit 21 Betten.
- 10. Bier Pavillons für Infeftionsfrautheiten, Diphtherie- und Onarantanepavillon.
- 11. Die Terrainregulierung, die Umwährungsmaner, das Obduttionshaus für das Königliche Justitut für Juseftionsfrausheiten. Das letztere joll und Vereinbarung mit dem Herrn Minister für Rechnung des Staates durch die städbissisch abnoerwaltung errichtet werden.
- 12. Die Kostenanschläge für das Mobiliar und das Inventar sowie für die innere Ginrichtung des Röntgen- und Finsen-Laboratorinus.

Tie Normalbettenzahl des Rudolf Virdow-Aranfenhauses wurde auf 1659, die Zahl des gesanten Vetreisdeversonals auf 565 setzgeiest. Tie Ramworhältnisse gestatten die Steigerung der Zahl der Aransenbetten bis auf 1954, auch sind genügend Rämne zur Unterbringung des für die erhöhte Aransenzahl erforderlichen Versonals vorhanden.

#### 7. Stiftungen der ftadtifchen Arankenhaufer.

Die Stiftungen der städtischen Krankenhäuser haben in der Berichtsperiode durch die Übernahme des Kaiser- und Kaiserin-Kriedrich Rindertrankenhauses in die städtische Berwaltung eine erhebtische Bermehrung ersahren, auch sind diese Unstatt seitdem weitere Ziffungen (Zpindler, Baginsky, Rieß) zugefallen. Die am Schlusse der Berichtsperiode vorhandenen Zifstungen sind im Anhange mitgetilt. Von den Ginfinisten voorden in der Verichtsperiode verwendert:

| für | Übernahme von Rurfoften (Freibetten)     |     |      |    |    | 15 757,50 M. |
|-----|------------------------------------------|-----|------|----|----|--------------|
|     | Genesende (Sechospize nim.)              |     |      |    |    | 5 674,62 -   |
|     | Unterftütungen bei ber Entlaffung .      |     |      |    |    | 1 827,50 =   |
| 2   | Die argtlichen Bibliothefen (Bogelgefang | 3:1 | tift | nn | g) | 4 347,23 =   |

#### S. Einnahmen und Ausgaben der ftadtifden Grankenhaufer.

Die Mur und Berpflegungstoften betragen feit dem 1. Januar 1900

| 1. für hier wohnhafte Kranfe:              |  |          |
|--------------------------------------------|--|----------|
| a) für Erwachiene                          |  | 2,50 .1. |
| b) - Minder (bis einschlieftlich 12 Jahre) |  | 2,00 -   |
| 2. für nicht bier wohnhafte Rranfe:        |  |          |
| a) für Erwachsene                          |  | 3,00 -   |
| b) Rinder (bis einschliefzlich 12 Jahre)   |  | 2,50 =   |

Im Anichlusse an die Etatsberatungen für 1904 hatte die Stadtverordneten-Bersammlung den Magistrat ersucht, "im Halle der notwendigen Unstadungen von Richtortsangesdörigen in die städtlichen Arankenhäuser den wirklichen Selbsteoftenpreis, wie er sich ans den jährlichen Durchschnittsberechnungen ergibt, vergüten zu lassen, den Taxis demenssprechend zu ändern und diese Anderung im lausenden Jahre so vorzubereiten, dass sie für den Eatel 1905 in Arast tritt".

Nach eingehender Prüfung der in Vetracht kommenden Verhältnisse schliegen wir der Stadtverordneten-Versammlung vor, die Unrkostensähe pro Kopf und Lag für nicht in Verlin wohnhafte Kranke

vom 1. April 1906 ab zu erhöhen und gleichzeitig die bisher bestandenen Ermäßigungen der Kostensäse für einzelne Kategorien von nicht in Verlin vohrheiten Nransen aufzuheben. Turch Beschlinz vom 15. Hehrnar 1906 had die Stadtverordneten-Versammlung unseren Vorschlag abgelehnt. Tie Nostensäse sind dach er Verlichteveriode unverändert geblieden.

Aber die Einnahmen und Ansgaben der städtischen Araufenhäuser im Jahre 1905 gibt die nachstehende Überücht, der eine Berechnung der Gelbitkoften angesügt ist, Aufschlift.

Ginnahmen nud Ausgaben im Ctatsjahre 1905.

| Einnahme,<br>Ausgabe                                                      | Friedrichs:<br>hain | Moabit    | Urban     | Gitichiner<br>Straße | Rinder-<br>frankenhaus |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------|
|                                                                           | M.                  | · He      | .11.      | M                    | Me                     |
| Einnahme.                                                                 |                     |           |           |                      |                        |
| Bacht: und Dietzinfen                                                     | -                   | -         | -         | -                    | 650,ee                 |
| liefertes Baffer ufm                                                      | 354,ss              | 132,00    | 211,83    | 7,70                 | 19,20                  |
| gen, Girob, Lumpen und bergleichen                                        | 7 944 31            | 8 526.88  | 8 636,09  | 1 303,41             | 1 216,59               |
| Sonftige Ginnahmen                                                        | 3 280,45            | 2 539,99  | 4 568,19  | -                    | 694.50                 |
| Einnahme überhaupt                                                        | 11 579 н            | 11 198,ят | 13 416,я  | 1 310,61             | 2 580,29               |
| Ansgabe.                                                                  |                     |           |           |                      |                        |
| Bermaltungefoften:                                                        |                     |           |           |                      |                        |
| a) personelle Roften, und zwar:                                           |                     |           |           |                      |                        |
| 1. anteilige Roften ber allge-                                            | 1                   |           |           |                      |                        |
| meinen Berwaltung 2 Rosten bes Berwaltungs-<br>personals für die besonde- | 48 804,58           | 45 851,13 | 34 568,83 | 5 St2,24             | 18 414,29              |
| ren Bwede ber Unftalt .                                                   | 48 799,44           | 44 £02 o: | 40 949,95 | 8 933,33             | 13 346,su              |

| ર્સ લ હ છે હ છ                                                   | Friedrichs,<br>hain<br>.U. | Moabit       | llrban<br>M | Gitschiner<br>Straße | Rinder-<br>frankenhaus<br>.M. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                            |              |             |                      |                               |
| b) fachtiche Roften, und zwar:<br>1. anteilige Roften ber allge- |                            |              |             |                      |                               |
| meinen Berwaltung                                                | 6.989,15                   | 6 561,35     | 4 864,60    | 819,55               | 2.781,14                      |
| 2. ciacue Koften der Bermal                                      | 0.555,15                   | 0.001,35     | 4 2114,60   | 013,55               | 2 1.11/10                     |
| tung (Bureau, Bibliothet,                                        |                            |              |             |                      |                               |
| Borio, Bubrfoften)                                               | 1 350,30                   | 1 636,99     | 1 413,13    | 666,45               | 512,0                         |
| Bobne bee Dienftperfongle                                        | 76 359.98                  | 89 161.51    | 74 868.44   | 13 332,49            | 24 929,0                      |
| toiten ber Araufenbehanblung:                                    |                            |              |             |                      |                               |
| a) perionliche (Brate, Apotheter,                                |                            |              |             |                      | 1                             |
| Leichenbiener, Barteperfonal)                                    | 129 076,41                 | 136 471,14   | 115 618,98  | 20 063,11            | 39 471,0                      |
| b) jadiliche (Argneien, medigi-                                  |                            |              |             |                      |                               |
| nifche Gerate und bergt)                                         | 88 594,70                  | 80 425,70    | GS 829,11   | 12 908,05            | 22 462,6                      |
| e) medizinifche Zeitschriften                                    | 432,47                     | 646,75       | 679,44      | 368,32               | 528,4                         |
| Seetforge und Unterricht                                         | 1 194,73                   | 2 728,50     | 2 459,34    | 400,00               | 400,0                         |
| Befoftigung                                                      | 455 008,06                 | 10G 773,a    | 353 427,63  | 66 897,37            | 85 088,0                      |
| Befleibing, Bafche, Bettmaiche und                               |                            |              |             |                      |                               |
| Lagerung                                                         | 46 796,61                  | 48 150,so    | 40:379,61   | 4 551,66             | 14 723,3                      |
| Sauebebarfniffe:                                                 |                            |              |             |                      |                               |
| a) Beieuchtung                                                   | 27 844,76                  | 23 949,66    | 26 839,0    | 5.856,65             | 9 863,                        |
| b) Beizing                                                       | 83 377,16                  | 110 544,78   | 61 693,56   | 16 622,48            | 33 640,5                      |
| e) Bafferverbraud                                                | 16 268,50                  | 13 105,00    | 19 317,60   | 1 757,20             | 4 708,0                       |
| d) Reinigung ber Schornfteine .                                  | 300,00                     | 90,00        | 280,00      | 54.m                 | 54,6                          |
| e) Reinigung und Desinfeftion,                                   |                            |              |             |                      |                               |
| Mull- und Schneeabfuhr                                           | 34 284,50                  | 35 332,58    | 25 449,55   | 5 097,92             | 6 095,                        |
| f) Bauliche Unterhaltung und<br>Unterhaltung ber Dafchinen .     | ** 40*                     | 40 889.81    | 33 158.ат   | 1.000                | 10 704,                       |
| g) Saus: und Küchengerät                                         | 55 485,se<br>22 907,ts     | 21 767,49    | 13 896,39   | 4 077,26<br>1 930,as | 3 650;                        |
| Unterfrühungen bei ber Entlaffung ufm.                           | 1 889.16                   | 1 917,43     | 1 226,15    | 252,41               | 292,                          |
|                                                                  |                            |              | ,           |                      | 598,                          |
| Beerdigungefoften                                                | 3 607,84                   | 3 972,53     | 2 114,40    | 595,0                | 398,                          |
| Beufionen an frühere Beamte und                                  |                            |              |             |                      |                               |
| Unterftuhungen an Beamte, Be-                                    | İ                          |              |             |                      |                               |
| bienftete und gemefene Be-                                       | }                          |              |             |                      |                               |
| jelben                                                           | 60,50                      |              | 75.03       | 4.1                  | _                             |
| Abgaben und Laften                                               | 9 688,14                   | 17 607,52    | 15.314,0    | 981,21               | 3 024                         |
|                                                                  |                            |              |             |                      | 114                           |
| Souftige Ausgaben                                                | 2 464,45                   | 349,78       | 4 073,11    | 205,62               | 114/                          |
| Musgabe überhaupt                                                | 1 161 584,03               | 1 131 635,79 | 941 515,06  | 172 182,16           | 295 404,                      |
| Ginnahme =                                                       | 11 579,81                  | 11 198,87    | 13 416,91   | 1 310,61             | 2 580,                        |
| Mehranegabe                                                      | 1 150 004,19               | 1 120 436.92 | 928 098.15  | 170 871,58           | 292 824                       |
| bas ift auf den Tag und Ropf cince                               | 1 130 104/19               | . 120 400/9  | 320 0/0/18  | 110 011/30           | 202.21/                       |
| Granfen                                                          | 3.78                       | 3.46         | 3.61        | 3.45                 | 1,                            |
|                                                                  |                            | -,           |             | .,                   | 1                             |
| bei Berpflegungstagen                                            | 303 978                    | 290 353      | 257 391     | 49 439               | 64 063                        |

| U u & g a b e                                                                                                   | Friedrichs-<br>hain<br>M  | Moabit<br>M  | llrban<br>M   | Gitichiner<br>Straße | Rinder-<br>frankenhaus<br>M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Rechnet man der vorstehend er-<br>mittelten Mehrausgabe von die Zinfen (zu 3 1/2 v. H.) hinzu von:              | 1 150 004,19              | 1 120 436 92 | 928 098,11    | 170 871,45           | 292 824,48                  |
| a) bem durch die Grundeigentums-<br>Deputation sestgestellten Werte<br>bes Grundeigentums von<br>F. 5635 460 M. | 197 241,10                |              | _             |                      |                             |
| M. 7366700                                                                                                      | _                         | 257 834,50   |               |                      | _                           |
| U. 4839010                                                                                                      | _                         | -            | 169 365,35    | _                    | -                           |
| G. 471 866 = ,                                                                                                  |                           | _            | -             | 16 515,31            | -                           |
| K. 988 745 *                                                                                                    | -                         |              | _             | _                    | 34 606,00                   |
| b) bem im Inventar ftedenden                                                                                    |                           |              |               |                      |                             |
| Rapital von                                                                                                     |                           | 113          |               |                      |                             |
| F. 519 508 M                                                                                                    | 18 182,78                 |              | _             |                      | -                           |
| M. 625 713 ·                                                                                                    | _                         | 21 899,95    |               |                      | _                           |
| U. 614 946 ·                                                                                                    |                           | _            | 21 543,11     | -                    |                             |
| G. 92 775 *                                                                                                     | -                         | _            |               | 3 247,13             | 5 000                       |
|                                                                                                                 |                           |              |               | 400.000              | 5 289,38                    |
| Infammen                                                                                                        | 1.365.428 <sub>j</sub> or | 1 400 171,37 | 1 119 006, вт | 190 633,99           | 332 719,94                  |
| io ergeben fich ale Zelbftfoften ber                                                                            |                           | 1            |               |                      | 1                           |
| Stadtgemeinde für den Tag und Ropf                                                                              | 1                         |              |               |                      |                             |
| eines Rranten                                                                                                   | 4,49                      | 4.92         | 4,35          | 3,86                 | 5,19                        |
| Rach Abgug der im Jabre 1905 eingegangenen Erstattungen auf Anre                                                |                           |              |               |                      |                             |
| und Berpflegungs- fomie Beerdigungs-                                                                            |                           |              |               | !                    | !                           |
| foften im Betrage bon                                                                                           | 464 523,21                | 480 344,44   | 444 626,16    | 88 958,90            | 34 219,91                   |
| bleiben von ben Gelbitfoften ungebertt                                                                          |                           |              |               |                      |                             |
| und werden von ber Stadtgemeinde                                                                                |                           |              |               |                      |                             |
| getragen: 1905                                                                                                  | 900 904,66                | 919 826,89   | 674 380,6s    | 101 675,40           | 298 500,es                  |
| 1904                                                                                                            | 871 303,62                | 880 269,29   | 633 090,40    | 98 340,11            | 280 380,16                  |
| 1903                                                                                                            | 854 347,21                | 886 281,23   | 629 949,01    | 96 149,88            | 289 786,25                  |
| 1902                                                                                                            | 884 056,49                | 928 974,84   | 642 130,37    | 88 599,31            | 289 330,19                  |
| 1901                                                                                                            | 842 420,82                | 866 102,97   | 571 909,07    | 80 927,26            | 162 286,13                  |
| bas ift fur ben Tag und Ropf eines                                                                              |                           |              |               |                      |                             |
| Rraufen: 1905                                                                                                   | 2,96                      | 3,17         | 2.62          | 2,06                 | 4,00                        |
| 1904                                                                                                            | 3,01                      | 2,81         | 2,46          | 2,03                 | 4,36                        |
| 1903                                                                                                            | 2,91                      | 2,87         | 2,48          | 2,00                 |                             |
| 1902                                                                                                            | 2,90                      | 3,28         | 2,63          | 1,82                 | 4,93                        |
| 1901                                                                                                            | 3,01                      | 2,59         | 2,0           | 1,70                 | 5,25                        |

<sup>&</sup>quot;) Im Ainbertrantenhaufe werben erhebtich weniger gablungefichige Krante als in ben anderen Anfialten, umd Migitalen, und Migitalen, und berging bie Erftattung auf Aurund Bergingungstoffen for gering ift.

# b) Das Rettungswefen.

Vom 1. April 1901 ab voar der ftädtische Beitrag zur Unterstüßung der für das Rettungswesen in Bertin bestehenden Krivatinsstitute sowie zur Unterhaltung der städtischen Rettungseinrichtungen von 65 000 M. auf 80 000 M. erhöht worden, um den gesteigerten Ausortenugen entsprechen zu können.

Hiervon erhielt die Verliner Rettungsgesellschaft 30 0000, M zur Erhaltung der von ihr begründeten Zentrasstelle für den Nachweis freier Betten in den Verliner Kransenhäusern.") Die Verwaltungen der städtischen Kransenhäuser wurden 1901 angewiesen, die Jahl der freien Vetten täglich zweimal, morgens mm 9 Uhr und nachmittags um 6 Uhr, der Zentrase der Nettungsgesellschaft durch Fernsprecher zu melden, und zwar getrennt nach den einzelnen Kransenabteilungen sowie gesondert für Kransen, Männer und Kinder.

Im Jahre 1903 haben sich die Verkiner Rettungsgesellsschaft und das Auratorium der Unsaklikationen vom Noten Arenz in dem "Verband für erste hilfe" mit dem Zwecke vereinigt, eine einheitliche Organisation des Verkinngswesens undeschadet der Organisation der beiden Justitute, die jedes für sich bestehen geblieben sind, herbeizussühren. Das von dem Verbande eingereichte Gesuch, ihm außer den bisher an die Nettungsgesellssaft und der Angereichte Gesuch, ihm außer den Großen und ziehntlich ab der Ood Mir das Jahr 1904 noch einer Zuschliften von zusammen jährtich 40 000 M für das Jahr 1904 noch einen Inschule von Good M zu bewilligen, wurde abgesehut; dagegen wurden Verhaublungen mit der Rettungsgesellschaft eingeleitet, um die Zentrale derselben, die den Jweck hat, der Bewölkerung jederzeit die in den Verliver Krausenhäufern zur Belegung freien Vetten uachzuweisen, als eine städische Ausgebe zu übernehmen.

Da die Verhandlungen nicht zu dem gewünschten Ergebuis führten, beichlosen wir, eine eigene zentral gelegene Meldestelle für den Rachweis freier Vetten in Verhindung mit dem städischen Kernsprechant einzurichten. Durch Veschäsus vom 21. Dezember 1905, immute die Stadtverordneten Versammlung unserem Vorschlage zu und bewilligte die erforderlichen Wittel. Die itädische Meldezentrase im städischen Kernsprechant wurde am 1. April 1906 erösinet. Sänntliche städischen Neunkonschlager, die fönigliche Universitäts-Kranenstinist, das Angusta Sophital, das St. Hedwigs-Kransenshans, das Kaul Gerhardsstüft, das Niedorfer städische Kransenshans, das Faul Gerhardsstüft, das Niedorfer städische Kransenshans, mid an die städische Jentrase angeschlossen und melden täglich dreimal, und zwar um 9 Uhr vormitags und um 1 Uhr und selben täglich dreimal, und zwar um 9 Uhr vormitags und um 1 Uhr und 6 Uhr nachmitags die Zahl der verschapensche Vetten dorthin. Da jedoch diese Angaben wegen der vielen ohne vorberige Ersundigung bei der Zeutralmeldesselle erfolgenden Einsteferungen franser

<sup>9)</sup> Bergl. Berm. Ber. 1895/1900 Zeil III @. 154.

Berfonen nur für furze Zeit zutreffend find, wird vor jeder Aberweifung noch befonders telephonisch angefragt, ob und wann die Ansnahme bei der betreffenden Anstalt erfolgen fann.

Die Ginrichtung hat sich bewährt und wird in fteigendem Mage in Aufpruch genommen.

In den aus ftabtifden Mitteln unterhaltenen Sanitatsftuben und auf ben findt mit Sanitatsftuben ausgerufteten Reuerwachen wurde in den folgenden Rallen erfte hilfe durch ein im Samariterdienit ausgebildetes Berfonal geleiftet:

| Sanitatoftuben und Bachen        | 3ahl ber bilfeleifiungen |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| Sumutofinden und Butgen          | 1901                     | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |  |  |  |  |
| Canitateftuben ber Martthallen . | 458                      | 471  | 445  | 405  | 475  |  |  |  |  |
| Sanitätsstube im Rathause        | 1                        | 5    | 4    | 4    | 8    |  |  |  |  |
| îtraße 37/38                     | 5                        | 6    | 2    | 10   | 41   |  |  |  |  |
| Abrige Teuerwachen               | 46                       | 81   | 51   | 51   | 103  |  |  |  |  |
| Bufammen                         | 510                      | 563  | 502  | 470  | 627  |  |  |  |  |

Die Sanitätisitnbe in ber Manerstrafje wurde im Jahre 1901 aufgehoben nut dafür eine neue auf der Feuerwache in ber Fischeritrafje eingerichtet.

An den städtischen Flingtäufen befanden sich 1901: 58 Rettungsstationen mit 17 Rettungsstähnen, 26 Rettungsbällen und 27 Rettungsringen. Im Jahre 1905 wurden sie auf Anregung des Bereins der Lebensretter um 19 vermehrt, so dass Mehlusse der Beriode 77 Stationen mit 29 Kähnen nebst Zubehör, 29 Rällen und 35 Kingen vorsanden waren.

Bertung Berungliedter wurden die Geräte in Umwendung gebracht in den fünf Jahren in 41, 44, 32, 47, 28 Fällen, darunter mit Erfolg in 38, 34, 21, 38, 18 Fällen.

# c) Die ftädtifchen Beimftatten für Genesende und Bruftkranke.

Ausban ber Beimftatten.

Tas Ergebnis mierer Arbeiten in den fünf letten Berwaltungsjahren ist für die Heinfätten besonders reich gewesen. Zwei Keinstätten wurden in der Berichtszeit nen eröffnet: am 11. Juli 1902 Gütergot mit 98 und am 7. Angust 1905 Buch mit 150 Betten für bruftranse Manner.

Ferner wurde durch Beschluß der Gemeindebehörden vom 28. September 1905 der Bau einer neuen heimflätte für weibliche Genesende zu 95 Betten auf bem Gefände des sogenannten Upstalls des fradtischen Riefelgntes Blankenburg genehmigt.

Beiter wurde die Zahl der Betten in Keinersdorf bei dem Wiederaufdu nach dem Brande vom 9. Juni 1900 um 12, von 60 auf 72 vermeftet, und endlich in Blankenfelde und Malchow im Frühjahr 1901 je eine Baracke mit je 16 Vetten ausgesiellt.

Der Bestand an Betten, der Ende März 1901 nur 282 betrug, stieg bis zum 31. März 1906 um insgesamt 290 auf 572, atso auf mehr als das Doppette.

Bon diefen 572 Betten dienen in Blankenburg 70 gur Anfnahme von Frauen und in Seinersdorf 72 gur Aufnahme von Männern, die nach einer Krantheit gur schneckeren Wiedererlangung ihrer vollständigen Gesundheit und Ertwerbsfähigkeit noch der Inche und Pflege bedürfen, welche ihnen ihre eigene Säntlichkeit nicht bietet.

Blaufenburg nimmt außerbem Bochnerinnen mit ihren Säuglingen auf.

Die Betten in Blankenfelbe (78) und in Maldow (104) sind für weibliche, diesenigen in Gütergob (98) und in Buch (150) für mäunliche Bruitkranke bestimmt. Das dis zum 28. Juni 1902 zur Berpflegung von brustkranken Männern dienende Maldow wurde vom 21. Juli 1902 ab mit Frauen belegt, nachdem Gütergob die Männer aus Waldow ausgenommen hatte.

Eine Beschreibung des 1902 als Heinstätte eingerichteten, seinerzeit im Renatsiantefill erbanten und in einem über 13 ha großen, prächtigen Park belegenen ehemaligen Schlosses w Gütergob haben wir in unserem Bericht für das Jahr 1903 gegeben, auf den wir biermitt verweisen.

Die nen erbante heimstätte Buch, auf einer wiesenartigen Watdlichtung des 10,s da großen Gesändes in der Nähe der nach Zepernick führenden Schausserrichtet, ist in unseren Berichten für 1904 und 1905 beschrieben. Der Bericht sit 1905 enthält auch eine Schilderung des Betriebes der Anstalt, Angaben über die Verteilung der Betten auf die einzelnen Jinnner, deren Flächen- und Rauminhalt usw.

Bur Veranichaulichung ber Seinistätte fügen wir eine Abbildung bes Sauptgebäudes, den Lageplan und den Grundrif bes Erd- und Obergeichoffes hingu.

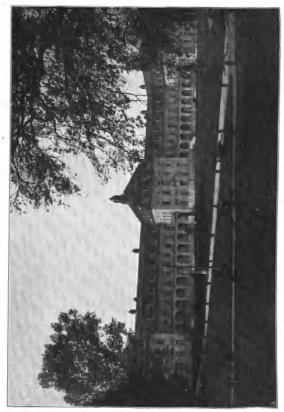

Beimfatte in Buch (Gauptgebaube).

Der Ausban der Beimftatten, deren Bahl nunmehr feche beträgt, vollzog iich in der nachstehend bargestellten Beife:

| Jahr | Blanten-<br>burg<br>für genesende<br>Francen<br>und Böch-<br>nerinnen,<br>eröffnet am<br>10. Ettober<br>1887 | Heiners-<br>dorf<br>für genejende<br>Männer,<br>eröffnet am<br>8. Tegember<br>1887 | Blanten-<br>felde<br>jür Wöchne-<br>rinnen vom<br>1. November<br>1891 bis<br>12. November<br>1892, vom<br>11. Juli 1893<br>an für bruit-<br>trante Francu | bio 28. Juni 1902;<br>für bruftfrante<br>Frauen allein bom<br>21 Juli 1902 an | Gütergop<br>für brufttraute<br>Ränner,<br>eröffnet am<br>11. Juli<br>1902 | Bud)<br>jür brufttraufe<br>Männer,<br>eröffnet am<br>7. Auguji<br>1905 | Ge-<br>faint-<br>gahl<br>der<br>Betten |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                                                              |                                                                                    | Bahl d                                                                                                                                                    | er Betten                                                                     |                                                                           |                                                                        |                                        |
| 1888 | 40                                                                                                           | 40                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                               | ****                                                                      | _                                                                      | 80                                     |
| 1889 | 50                                                                                                           | 45                                                                                 |                                                                                                                                                           | _                                                                             |                                                                           |                                                                        | 95                                     |
| 1890 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 |                                                                                                                                                           | -                                                                             |                                                                           | -                                                                      | 130                                    |
| 1891 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 |                                                                                                                                                           | -                                                                             | -                                                                         | -                                                                      | 130                                    |
| 1892 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 60                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                           | -                                                                      | 190                                    |
| 1893 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 60                                                                                                                                                        | 96                                                                            | _                                                                         |                                                                        | 286                                    |
| 1894 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 60                                                                                                                                                        | 86                                                                            | _                                                                         | -                                                                      | 276                                    |
| 1895 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 60                                                                                                                                                        | 86                                                                            | -                                                                         |                                                                        | 276                                    |
| 1896 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 63                                                                                                                                                        | 88                                                                            | _                                                                         |                                                                        | 281                                    |
| 1897 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 63                                                                                                                                                        | 88                                                                            | -                                                                         | _                                                                      | 281                                    |
| 1898 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 64                                                                                                                                                        | 88                                                                            |                                                                           |                                                                        | 282                                    |
| 1899 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 64                                                                                                                                                        | 88                                                                            |                                                                           | -                                                                      | 282                                    |
| 1900 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 64                                                                                                                                                        | 88                                                                            | -                                                                         |                                                                        | 282                                    |
| 1901 | 70                                                                                                           | 60                                                                                 | 64                                                                                                                                                        | 88                                                                            |                                                                           | _                                                                      | 282                                    |
| 1902 | 70                                                                                                           | 72                                                                                 | 79                                                                                                                                                        | 104                                                                           | -                                                                         | -                                                                      | 325                                    |
| 1903 | 70                                                                                                           | 72                                                                                 | 79                                                                                                                                                        | 104                                                                           | 98                                                                        |                                                                        | 423                                    |
| 1904 | 70                                                                                                           | 72                                                                                 | 78                                                                                                                                                        | 104                                                                           | 9.8                                                                       | *******                                                                | 422                                    |
| 1905 | 70                                                                                                           | 72                                                                                 | 78                                                                                                                                                        | 104                                                                           | 98                                                                        |                                                                        | 422                                    |
| 1906 | 70                                                                                                           | 72                                                                                 | 78                                                                                                                                                        | 104                                                                           | 9.8                                                                       | 150                                                                    | 572                                    |

# Liegehallen.

Um die Freiluftbehandlung der Bruftfranten noch nicht als bisber gu forbern, wurde im Jahre 1896 mit dem Ban von Liegehallen und ber Unichaffung von besonderen Ruhebetten begonnen. In diesem Jahre wurden gunachft in Malchow 10 Betten in einem Teile ber als Liegehalle eingerichteten, an der Gartenfront des Beimftättengebaudes belegenen, verdedten Bandelbahn aufgestellt. 1897 98 erhielt Blankenfelde ebenfalls 10 Ruhebetten, 1898/99 Maldow weitere 36 und jest haben beibe Unftalten fo viel Liegefeffel wie Bileglinge,



nach Zepernick

nkein B



näutlich Malchow 104 und Blantenfelbe 78. Bei der Einrichtung von Gütergob im Jahre 1902 wurden zunächt 80 und 1904 noch 18 Seisel beschäft. Buch wurde gleich mit 150 Anhebetten ausgestattet. Zebe Seinstätte besitzt mithin sir jeden Pstegling einen Liegescisch. Blantenfelbe demut als Liegehalte die Veranda des oderen Stockwerfs, des Erdgeschosses und zwei im Park neu erbante Hallen, die eine ist 40 m lang, die audere 12 m, beide sind 3,20 m tief und 3,20 m hoch. In Malchow stehen in der Bandestahn, in einem vor der Heinstätte errichteten Schuppen und in zwei ebenfalls neu erbanten Liegehalten von je 30 m Länge, 3,20 m Liefe und 3,20 m Hoch. Die Hallen vorden im Jahre 1903 aus Holz aus Annersundauent mit Mettlacher Fliesen unter Holzzen unt dahre 1903 aus Holz aus Musterfundauent mit Mettlacher Fliesen unter Holzzen unt der Kentleben und der Liegehalte von weiselben Liefe, Holze und koustrustion wie die Malchower verteilt. Buch besitzt zwei Hallen au Balbestande hinter der Keinstätte von zie 55 m Länge und 3,00 m Liefe, und zwei je 34,5 m lange und 2,00 m tiese Kallen au ber Schotzen der Kanptgebündes.

### Das Alter ber Bileglinge.

Uber bas Alter ber mahrend ber Berichtsjahre aus ben Seimftätten entlaffenen Pifeglinge geben folgende Tabellen Ausfunft.

Blankenburg. Genesende Frauen und Wöchnerinnen.

|      | Jahr |  | Alter in Zahren |         |       |       |      |      |       |         |      |  |
|------|------|--|-----------------|---------|-------|-------|------|------|-------|---------|------|--|
|      |      |  | 10-15           | 16 - 20 | 21-30 | 31-40 | 4150 | 5160 | 61-70 | über 70 | Buf. |  |
| 1901 |      |  | 11              | 111     | 205   | 118   | 63   | 29   | 5     |         | 542  |  |
| 1902 |      |  | 7               | 161     | 218   | 120   | 58   | 30   | 5     | 2       | 601  |  |
| 1903 |      |  | 6               | 179     | 252   | 133   | 67   | 30   | 6     | -       | 673  |  |
| 1904 |      |  | 7               | 178     | 245   | 99    | 55   | 30   | 3     |         | 617  |  |
| 1905 |      |  | 16              | 166     | 247   | 137   | 76   | 25   | 5     | _       | 672  |  |
| Зщ.  |      |  | 47              | 795     | 1167  | 607   | 319  | 144  | 24    | 2       | 3105 |  |

Beinersborf. Benefende Manner.

| 2    | 3abr |  | Alter in Zahren |         |      |       |       |         |       |      |      |  |  |
|------|------|--|-----------------|---------|------|-------|-------|---------|-------|------|------|--|--|
| 30   | nr   |  | 10 -15          | 16 - 20 | 2180 | 81-40 | 41-50 | 51 - 60 | 61-70 | 3nj. |      |  |  |
| 1901 |      |  | 10              | 102     | 131  | 80    | 64    | 42      | 17    | _    | 446  |  |  |
| 1902 |      |  | 33              | 140     | 203  | 140   | 74    | 51      | 18    | 2    | 661  |  |  |
| 1903 |      |  | 38              | 165     | 236  | 174   | 72    | 38      | 6     | 3    | 732  |  |  |
| 1904 |      |  | 30              | 171     | 208  | 126   | 72    | 41      | 18    | -    | 666  |  |  |
| 1905 |      |  | 7               | 213     | 206  | 138   | 87    | 65      | 16    | 1    | 733  |  |  |
| Buj. |      |  | 118             | 791     | 984  | 658   | 369   | 237     | 75    | 6    | 3238 |  |  |

Blantenfelde. Bruftfrante Frauen.

|      |     | İ    |      | 91 I t | er in  | 3 a h | ren  |       |         |      |
|------|-----|------|------|--------|--------|-------|------|-------|---------|------|
| 30   | ıhr | 1015 | 1620 | 2130   | 31~-40 | 41-50 | 5160 | 61 70 | über 70 | Buj. |
| 1901 |     | 16   | 99   | 173    | 125    | 43    | 7    | 1     | _       | 464  |
| 1902 |     | 17   | 100  | 152    | 88     | 36    | 3    | 1     |         | 397  |
| 1903 |     | 4    | 137  | 201    | 89     | 26    | 2    | 2     | _       | 461  |
| 1904 |     | 12   | 109  | 166    | 106    | 23    | 2    |       |         | 418  |
| 1905 |     | - 6  | 104  | 197    | 110    | 23    | 4    | -     | -       | 444  |
| Zuj. |     | 55   | 549  | 889    | 518    | 151   | 18   | 4     |         | 2184 |

Malchow. Bruftfrante Francu.

| Jahr |   |       | Alter in Zahren |         |      |             |     |        |      |     |      |  |  |
|------|---|-------|-----------------|---------|------|-------------|-----|--------|------|-----|------|--|--|
|      |   | 10 15 | 16= 20          | 21 - 30 | 3140 | 41-50 51 60 |     | 61 -70 | Zui. |     |      |  |  |
| 1902 |   |       | 12              | 78      | 165  | 96          | 36  | 9      | 3    |     | 399  |  |  |
| 1903 |   |       | 8               | 151     | 266  | 133         | 30  | 13     | 1    | - 1 | 602  |  |  |
| 1904 |   |       | - 6             | 151     | 220  | 118         | 33  | 5      | 2    |     | 537  |  |  |
| 1905 |   |       | -6              | 180     | 303  | 146         | 53  | 7      |      |     | 695  |  |  |
| Յոյ. | _ |       | 32              | 562     | 954  | 493         | 152 | 34     | 6    |     | 2233 |  |  |

Malchow. Bruftfraufe Mäuner.

| ~    |      |  |        |           | 211   | er in     | 3 a b  | r e u  |       |         | 91         |
|------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-------|---------|------------|
|      | Jahr |  | 10 -15 | 16-20     | 21 80 | 31- 40    | 41 -50 | 51- 60 | 61-70 | über 70 | Buj.       |
| 1901 |      |  | 5      | 145<br>35 | 249   | 159       | 74     | 27     | 6     | _       | 665<br>179 |
| 1902 |      |  | 1      | 35        | 72    | 159<br>35 | 27     | 9      |       | -       | 179        |
| Յայ. |      |  | 6      | 180       | 321   | 194       | 101    | 36     | 6     | _       | 844        |

Gütergot. Bruftfranfe Männer.

| Ja   | hr |   | Miterin Sahren<br>10-15 16 20 21-30 31-40 41-50 51 60 61-70 über 70 |       |       |       |       |       |       |         |      |  |  |  |  |  |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
|      |    |   | 10:-15                                                              | 16 20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51 60 | 61-70 | über 70 | Buj  |  |  |  |  |  |
| 902  |    |   | 12                                                                  | 142   | 190   | 95    | 79    | 22    | 6     |         | 546  |  |  |  |  |  |
| 903  |    |   | i                                                                   | 216   | 234   | 145   | 75    | 18    | 6     |         | 694  |  |  |  |  |  |
| 904  |    |   |                                                                     | 198   | 224   | 68    | 47    | 18    | 2     | _       | 557  |  |  |  |  |  |
| 905  |    |   | -                                                                   | 152   | 246   | 126   | 48    | 19    | 2     |         | 593  |  |  |  |  |  |
| Buf. |    | _ | 12                                                                  | 708   | 894   | 434   | 249   | 77    | 16    |         | 2390 |  |  |  |  |  |

Bud).

# Bruftfrante Manner.

|      | 10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 aber 70 |       |       |       |       |      |       |         |     |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-----|--|--|--|
| Jahr | 1015                                              | 16-20 | 21-80 | 31-40 | 41-50 | 5160 | 61-70 | über 70 | Зщ. |  |  |  |
| 1905 | 14                                                | 118   | 176   | 83    | 41    | 3    |       |         | 435 |  |  |  |

# Mus allen feche Muftalten wurden entlaffen:

| ~    |     |       | Aller in Jahren |        |       |      |        |      |         |        |  |  |  |  |  |  |
|------|-----|-------|-----------------|--------|-------|------|--------|------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 3    | ahr | 10-15 | 16-20           | 21- 30 | 31—40 | 4150 | 51~-60 | 6160 | über 70 | Buf.   |  |  |  |  |  |  |
| 1901 |     | 42    | 457             | 758    | 482   | 244  | 105    | 29   |         | 2 117  |  |  |  |  |  |  |
| 1902 |     | 82    | 656             | 1000   | 574   | 310  | 124    | 33   | 4       | 2.78:  |  |  |  |  |  |  |
| 1903 |     | 56    | 848             | 1189   | 674   | 270  | 101    | 21   | 3       | 3 16:  |  |  |  |  |  |  |
| 1904 |     | 55    | 809             | 1063   | 517   | 230  | 96     | 25   |         | 2 797  |  |  |  |  |  |  |
| 1905 |     | 49    | 933             | 1375   | 740   | 328  | 123    | 23   | 1       | 3 57:  |  |  |  |  |  |  |
| Zuf. |     | 284   | 3703            | 5385   | 2987  | 1382 | 549    | 131  | 8       | 14 429 |  |  |  |  |  |  |

Die vorstehenden, aus den Jahresberichten der Arzte entnommenen Zahlen beziehen sich für Seinersdorf auf alle Entlassenen, sir Bantenburg nur auf beienigen, bie länger als 8 Tage, und für die vier heimstätten für Bruftkranfe nur auf die, die länger als 14 Tage verpfigt wurden.

Die meisten Psieglinge gehörten der Altersklasse von 21 bis zu 30 Jahren ann Bon den genesenden Frauen und Vödhnerinnen in Annfendurg standen 37,6 % in diesem Alter, von den genesenden Männern der Heimstätte Seinersdorf 30,4 %, von den brustkranken Frauen in Annsenselbe und Walshow 41,7 %, von den bruftfranken Männern in Gütergob, Malchow und Buch 37,9 %, und von allen 14 429 Verpflegten 5385 oder 37,3 %.

Ter Anteil der jugendlichen Personen im Alter bis 20 Jahre betrug in Blanchenburg  $27_{s1}$ 0° $_{t0}$ , in Heinersdorf  $28_{s1}$ 0° $_{t0}$ , in Plantensethe und Malchow  $27_{s1}$ 0° $_{t0}$ , in Walchow, Gütergoh und Buch  $28_{s2}$ 0° $_{t0}$ , in allen Anstalten zusammen 3087 oder  $27_{s0}$ 0° $_{t0}$ 

In fast genan demselben Verhältnisse wurden jugendliche Versonen in die Austikten sit Verustrende wie in die für Genesende aufgenommen: in den sitt das weibliche Geschlecht bestimmten drei Heimisten sind es gleichmäßig 27  $^{ol}_{ol}$  und in den drei sür Mäumer 28  $^{ol}_{lo}$ , während die Jahl der Versonen im Alter von 21 bis zu 30 Jahren zwischen  $^{30}_{lo}$  (Heimersdorf) und  $^{41}_{lo}$   $^{ol}_{lo}$  (Walustensche Malchow) schwendischen  $^{30}_{lo}$  (Veinersdorf) und  $^{41}_{lo}$   $^{ol}_{lo}$  (Walustensche Malchow) schwendische  $^{30}_{lo}$  (Mantensche Malchow) schwendische  $^{30}_{lo}$  (Mantensche Malchow) schwendische  $^{30}_{lo}$ 

Der Brogentanteil ber einzelnen Alteraflaffen an der gabt ber Entlaffenen geht aus ber folgenden Tabelle hervor:

| Mlter              | Blankenburg<br>(Aranen) | Deinersdorf<br>(Manner) | Blantenfelde,<br>Maldow<br>(Tranen) | Maldiew,<br>Gütergop,<br>Budi | Alle feche<br>Leimftatten |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                    | Caranen                 | (24mner)                | (,yranen)                           | (25 miner)                    |                           |
| bis zu 20 Jahren . | 27,1                    | 28,1                    | 27,1                                | 28,3                          | 27,6                      |
| von 21-30 Jahre .  | 37,6                    | 30,4                    | 41,7                                | 37,9                          | 37,3                      |
| · 31-40 · .        | 19,5                    | 20,3                    | 22,9                                | 19,4                          | 20,7                      |
| 41-50 .            | 10,2                    | 11,4                    | 6,9                                 | 10,6                          | 9,6                       |
| 51-60              | 4,6                     | 7,3                     | 1,2                                 | 3,2                           | 3,8                       |
| 61-70 .            | 0,8                     | 2,3                     | 0,2                                 | 0,6                           | 0,9                       |
| über 70 Jahre      | 0,2                     | (),2                    | _                                   | -                             | 0,05                      |

Nur je 0,2 % der bruftkanken Frauen und der bruftkranken Männer standen im Alter von 61 bis 70 Jahre, Bruftkranke über 70 Jahre wurden überhaupt nicht in den Heimflätten verpflegt.

#### Erfolge bei ben Bruftfranfen.

Rach ben Jahresberichten ber Seimftättenarzte wurden aus den Anftalten für Bruitfrante als gebefiert entsaifen:

|      |  |  |    | 4   | a) ?  | Fran | cn. |       | Blantenfelde | Maldon |
|------|--|--|----|-----|-------|------|-----|-------|--------------|--------|
| 1901 |  |  |    |     |       |      |     |       | 397          | -      |
| 1902 |  |  |    |     |       |      |     |       | 326          | 309    |
| 1903 |  |  |    |     |       |      |     |       | 363          | 467    |
| 1904 |  |  |    |     |       |      |     |       | 328          | 409    |
| 1905 |  |  |    |     |       |      |     |       | 388          | 570    |
|      |  |  | 33 | uio | 11111 | ten  | _   | <br>_ | 1.802        | 1.755. |

|      |   |     |        |      | l) | ) 9 | Dänner.        |            |      |
|------|---|-----|--------|------|----|-----|----------------|------------|------|
| 1901 |   |     |        |      |    |     | Maldyow<br>533 | Gütergob — | Buch |
| 1902 |   |     |        |      |    |     | 137            | 451        | -    |
| 1903 |   |     |        |      |    |     | -              | 562        |      |
| 1904 |   |     |        |      |    |     |                | 446        | 470  |
| 1905 |   |     |        |      |    |     | _              | 502        | 343  |
|      | 3 | njo | 111111 | ıeıı |    |     | 670            | 1 961      | 343  |

Hiernach wurden also 4/3 aller Pfleglinge gebessert entlassen, ein günstiges Resultat, zumal wenn man in Vetracht zieht, daß erst vom 1. April 1905 ab eine Vorundersuchung durch die Heinistätenärzte die schwer tranten, für die Heinistätenpstege nicht mehr geeigneten Versonen von unseren Anstaten fern hält.

# Gewichtszunahme ber Bruftfraufen.

Auf die Inbereitung ber Speisen und eine reiche Mowechslung in ihnen wird in den heinifätten besondere Sorgfalt verwendet. Die Junahme an Gewicht ist daher bei mauchen Pfleglingen recht erheblich, wie die folgenden Bablen beweisen:

|                       |      | Durchie              | hnittliche   |        |            |  |
|-----------------------|------|----------------------|--------------|--------|------------|--|
| heim fiätten          |      | Gewichts=<br>zunahme | Aufenthalts- | Größte | Zunahme    |  |
|                       |      | kg                   | Tage         | kg     | nach Tagen |  |
| Blaufenfelde (Granen) | 1901 | 5,300                | 55,9         | 18,000 | 73         |  |
| ,                     | 1902 | 5,700                | 54,8         | 16,000 | 154        |  |
|                       | 1903 | 4,290                | 48,8         | 14,500 | 98         |  |
|                       | 1904 | 4,900                | 50,4         | 17,000 | 91         |  |
|                       | 1905 | Õ,150                | 50,8         | 14,500 | 84         |  |
| Maldow (Franen)       | 1902 | 5,750                | 55,8         | 16,590 | 103        |  |
|                       | 1903 | 5,270                | 53,7         | 20,500 | 125        |  |
|                       | 1904 | 5,700                | 55,5         | 20,000 | 63         |  |
|                       | 1905 | 5,340                | 53,9         | 16,000 | 91         |  |
| Malchow (Männer) .    | 1901 | 5,450                | 51,2         | 18,000 | 105        |  |
|                       | 1902 | 4,750                | 35,1         | 15,000 | 63         |  |
| Gütergot (Männer) .   | 1902 | 6,700                | 60,0         | 21,590 | 103        |  |
|                       | 1903 | 5,690                | 57,0         | 17,000 | 83         |  |
|                       | 1904 | 5,800                | 58,0         | 19,500 | 90         |  |
|                       | 1905 | 5,400                | 59,0         | 13,000 | 56         |  |
| Buch (Mäuner)         | 1905 | 5,040                | 53,9         | 15,000 | 84         |  |

Die durchschrittliche Gewichtszunahme schwantte bei den Frauen zwischen 4,200 kg und 5,750 kg, bei den Männern zwischen 4,750 kg und 6,760 kg, die durchschriftschriftliche Ansenkabener bei den Frauen zwischen 48,8 und 55,9 Tagen, bei den Männern zwischen 35,1 und 60 Tagen.

Der niedrige Durchschnitt der Aufenthaltsbauer im Jahre 1902 bei Walchow wird durch die Schließung der Anstalt als heimstätte für Männer am 28. Juni 1902 erffärt.

Bon den Frauen erreichte eine in Maldow die größte Gewichtszunahme von 20,500 kg nach 125 Tagen, von den Männern ein Pflegling in Gütergot mit 21,500 kg nach 103 Tagen.

Tobesfälle traten vier ein, drei Männer starben in Gntergob, einer in Malchow.

#### Berufsarten ber Bruftfraufen.

Bon den ans Maldhow, Gutergot und Bud 1901 bis 1905 entlaffenen bruftfranken Männern waren dem Bernfe nach:

| Steinmete 7           | Buchbinder 25        | Glafer 9            |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Glasichleifer 3       | Gerber 2             | Töpfer 5            |
| Goldarbeiter 10       | Leberarbeiter 95     | Rohrleger 2         |
| Silberarbeiter 5      | Sattler 9            | Stragenreiniger . 3 |
| Bohrer 3              | Böttcher 3           | Buchdruder 65       |
| Dreher 12             | Rüfer 1              | Schriftseger 7      |
| Metalldreher 12       | Drechster 21         | Lithographen 18     |
| Gürtler 26            | Tijchler 324         | Graveure 8          |
| Mlempner 11           | Bergolder 6          | Photographen 2      |
| Former 13             | Bildhauer 10         | Beidmer 4           |
| Traftfpinner 2        | Möbelpolierer 1      | Kanfleute 289       |
| Schmiebe 16           | Ladierer 4           | Buchhalter 6        |
| Schloffer 123         | Zabafarbeiter 1      | Raffenboten 2       |
| Radler 1              | Zigarrenarbeiter . 6 | Pader 4             |
| Majdinenbauer u.      | Bäder 65             | Laufburichen 15     |
| Metallarbeiter . 286  | Ronditoren 28        | Inspettoren 1       |
| Montenre 3            | Edlächter 45         | Postbeamten 22      |
| Seiger 13             | Schneiber 194        | Echaffner 5         |
| Stellmacher 4         | Schuhmacher 36       | Gastwirte 1         |
| Medianifer 52         | Rürschner 1          | Mellner 27          |
| Uhrmacher 2           | Barbiere 63          | Röche 1             |
| Bandagiften 1         | Jednifer 19          | Portiers 1          |
| Chemifalienarbeit. 65 | Manrer 28            | Ruticher 21         |
| Tertilarbeiter 36     | Simmerer 8           | Arbeiter 674        |
| Lapezierer 16         | Maler 73             | Sausdiener 291      |
|                       |                      |                     |

| Majfeurs  |  | 1   | Beamte    |   |  | 56 | Ohne besonderen |
|-----------|--|-----|-----------|---|--|----|-----------------|
| Bärter .  |  | 20  | Lehrer    |   |  | 1  | Beruf 110       |
| Musifer . |  | 4   | Schüler   |   |  | 41 |                 |
| Edpreiber |  | 110 | Lehrlinge | e |  | 24 |                 |

Die bruftfraufen Frauen ber Heiniftätten Blankenfelbe und Malchow gehörten (1902 bis 1905) folgenden Berufen an:

|                       |      | ** |     |                           |  |
|-----------------------|------|----|-----|---------------------------|--|
| Blumenbinderinnen     |      |    | 5   | Moloriftinnen 2           |  |
| Glasbläferin          |      |    | 1   | Graviererin 1             |  |
|                       |      |    | 3   | Berfäuferinnen 204        |  |
| Borbrennerinnen .     |      |    | 2   | Buchhalterinnen 26        |  |
| Posamentierinnen .    |      |    | 5   | Rontoristinnen 51         |  |
| Spulerinnen           |      |    | 1   | Morrespondentinnen 9      |  |
| Stiderinnen           |      |    | 47  | Direftricen 14            |  |
|                       |      |    | 7   | Expedientiunen 21         |  |
| Falzerinnen           |      |    | 12  | Massiererinnen 12         |  |
| Sefterinnen           |      |    | 3   | Lageristinnen 30          |  |
| Buchbinderinnen .     |      |    | 1   | Agentinnen 1              |  |
| Prägerinnen           |      |    | 3   | Sändlerinnen 1            |  |
| Pauserinnen           |      |    | 2   | Beitungsträgerinnen 5     |  |
| Stemplerinnen         |      |    | 6   | Paderinnen 23             |  |
| Bergolderinnen        |      |    | 4   | Laufmädchen 2             |  |
| Ladiererinnen         |      |    | 1   | Mellnerinnen 8            |  |
| Bigarrenarbeiterinnen | ٠. ١ |    | 9   | Mödjinnen 12              |  |
| Bidlerinnen           |      |    | 2   | Birtichafterinnen 5       |  |
| Borrichterinnen       |      |    | 6   | Stüten ber Sausfrau 6     |  |
| Einrichterinnen       |      |    | 2   | Dienstmädden 201          |  |
| Stepperinnen          |      |    | 16  | Aufwärterinnen 51         |  |
| Näherinnen            |      |    | 837 | Reinmachefrauen 9         |  |
| Schneiderinnen        |      |    | 235 | Bäschelegerinnen 2        |  |
| Ausbefferinnen        |      |    | 3   | Barterinnen 9             |  |
| Blätterinnen          |      |    | 123 | Aranfenpilegerinnen 16    |  |
| Putmacherinnen .      |      |    | 76  | Rinderfräulein 15         |  |
| Modiftinnen           |      |    | 2   | Garderobieren 1           |  |
|                       |      |    | 5   | Malerinnen 4              |  |
| Hutmacherinnen        |      |    | 3   | Schreiberinnen            |  |
| Arawattennäherinnen   |      |    | 4   | Stenographinnen 1         |  |
|                       |      |    | 8   | Arbeiterinnen 891         |  |
| Bascherinnen          |      |    | 10  | Schülerinnen 42           |  |
| Setzerinnen           |      |    | 2   | Lehrinädchen              |  |
| Anlegerinnen          |      |    | 11  | Dhne besonderen Beruf 811 |  |
| Bogenfängerinnen .    |      |    | 3   |                           |  |
|                       |      |    |     |                           |  |

#### Erhöhung des Berpflegungstoftenfates.

Die Gesamtsoften für den Betrieb der Heinstätten fiellten fich für den Ropf und Tag ber Pfleglinge

| 1901 | auf |  |  |  |  | 3,81 | M. |
|------|-----|--|--|--|--|------|----|
| 1902 | ,   |  |  |  |  | 3,28 | 9  |
| 1903 | r   |  |  |  |  | 3,48 |    |
| 1904 |     |  |  |  |  |      |    |
| 1905 |     |  |  |  |  | 3 10 |    |

oder im Durchschnitt der letten füuf Jahre auf 3,296 M.

Die Gemeindebehörden haben den Verpflegungsfostensat deshalb vom 1. April 1905 ab um 10 % von 2,00 M. auf 2,20 M. für den Tag erhöht.

# d) Badeanstalten.

# I. Städtifde Slufbadeauftalten.

Wie bereits im vorigen Vericht erwähnt, wurde die Aufhadeanitalt für weibliche Perfonen unterhalb der Leifungbrücke am 15. Tezember 1898 durch einen heitigen Einem gerfürt. Wit dem Esiederanisan des Jades komte erit im Herbit 1901 begonnen werden, da die neue Anfalt nicht mehr unterhalb sondern oberhalb der Prücke ihren Plats finden sollte, und deshalb eine neue, von dem bisherigen Van wesenlich abweichende Projektierung der Pluitalt, sowie is Antimmung der Erombehörden notwendig war. Un Stelle der alten, auf Prähmen schwimmenden Anfalt ist jest mit einem Rostenanfwande von 60 000 «M. eine seite, auf Pfählen siehende errichtet worden. Die beiden Vassins von der notwende von je 105 auf 189 am vergrößert und die Jash ver Amsteliedeptätze bedeutend vernehrt. Die Unitalt vurde am 8. Inni 1902 dem Verfehr übergeben, womit min wieder, wie im Jahre 1898, im ganzen 21 Vassins im Vetriede waren.

Bas die beiden städtischen Vadeanstalten im Nordhafen andetrifft, so waren isch er berigen Verligherviode sommisserische Verhandlungen zwischen Vertretern der Ministerialbansommissen, des Posizipräsidiums und des Magistratis gepflogen worden über die Vertregung des Arauenbades und Umänderung des Männerbades, die von den Strombehörden wegen der Errichtung neuer Vadessellen sir notwendig gehalten wurde. Dies Verhandlungen wurden im Nai 1902 von neuem ausgenommen. Inssigedessen wurde von mis in Erwägung gezogen, ob und in welcher Beise von der städtischen Rämnerbadeaustalt im Nordhaien eine Arauenbadeabteilung abgezweigt werden könnte. Bei der Prüsiung der von der Vamverwaltung bergestellten Entwürke ergab sich aber Prüsiung diese Vösung dieser Ausgabe nicht in befriedigender Leeie durchsichten war. Der darunf von uns in Vetracht gezogene Klan einer Versegung des Frauen

bades nach dem Blötenfee mußte ebenfalls aufgegeben werden. Abgeschen bavon, daß es zweifelhaft mar, ob die Berhandlungen mit dem Gistus megen Paditung ober Aufaufs einer geeigneten Glade am Gee gu einem befriedigenden Ergebnis führen wurden, hatte burd, die Berwirflichung bes Planes fur benjenigen Teil ber weiblichen Bevolferung, der bisher bas Franenbad im Rordhafen benutte, fein ausreichender Erfat geschafft werben fonnen, weil der Plobenfee von ber Dranienburger Boritadt und bem Bedbing gienlich weit entfernt liegt. Da unferes Biffens bisher niemals nachteilige Folgen aus ber Benntung ber Francubadeaustalt, die erst 1888 zur Berhütung von nugünstigen Einflüffen der Banke vom rechten an das linke Ufer des Nordhafens verlegt worden war, bervorgetreten find, und da die wirtschaftliche Lage im Jahre 1902 feine erhebliche Zunahme des Schiffsverfehrs erwarten lief, ersuchten wir die Strombehörden, von der Beseitigung des Franenbades im Rordhafen wenigitens bis zur Bollendung der fechsten ftadtifden Bolfsbadeauftalt in der Gerichts ftrafe Abstand zu nehmen. Diesem Bunfche wurde jedoch nicht entsprochen, vielmehr wurde im Mai 1903 die Konzession für das Francubad gefündigt. Muf erneute Borftellung willigten aber die Strombehörden in die Fortjebung des Anstaltebetriebes noch bis zum 30. September 1903. Um ber weiblichen Bevölferung der dortigen Gegend nicht jede Gelegenheit zu einem Alufbade zu nehmen, ift ihr ingwischen das Männerbad im Nordhafen an einigen Bochentagen mehrere Stunden lang gur Berfügung gestellt worden.

Das Schwimmbaffin unter der Schillingsbrüde, das bisher zu abwechselndem Gebrauche sin beibe Geschliechter bestimmt war, wird vom Jahre 1903 ab mur noch von mänulichen Personen bennst, da nach der Errichtung des Volksbades an der Schillingsbrüde und der Flinfbäder in der Mühlen- und Euvenstraße den Franzen gewügende Badegelegenheit geboten ist.

Bon den der Stadt in der Berichtsperiode zum Naufe angebotenen Privatflußbadeanstatten vourde nur die Pantsiersche in der Fruchsitraße erworben, weil die übrigen teils in Gegenden lagen, in denen fein Bedürfnis zur Vermehrung der städtischen Badeanstatten vorhanden war, teils nach ihren banlichen Einrichtungen den Anforderungen nicht entsprachen.

Ter Anfauf der Kantierschen Anstalt zum Kreise von 8300. N. wurde den Gemeindebehörden empfohlen, da es notwendig war, das fleine unzufängliche Frauenbad unterhalb der Schillingsbrück wegen der ungünftigen Beichgisteicheit des Basiers zu beseitigen, und es durch den Anfauf zugleich wöglich wurde, das Privatpublifum von der Beunhung der benachbarten Badeanstalt hinter Möhlenstreite 50 tunlichst auszufchliehen und diese Anstalt haupflächlich um noch für die klassendie badeanden Geweindeschulkinder frei zu hatten. Die nen übernommene Anfalt, die bisher Frauenbad gewesen war, wurde nun Männerbad. Für die Beunhung wurden dieselben Täbe erhoben wie für die

Anstalten in der Mühlen und Cuvrystraße: für Bäder ohne Zesle von Erwachsenen 10 K, von Kindern 5 K, für Bäder mit Zesle 15 K, für Schwimmunterricht 3 M.

Die fleine Franenbadeanstalt unterhalb der Schillingsbrude und das unter dem linksseitigen Bogen dieser Brude gelegene Schwinnubassin wurden im Frühlight 1905 nicht wieder eröffnet und sind später abgebrochen worden.

Das fleine Männerbad oberhalb ber Schillingebrude murde gur Benutung für weibliche Versonen bestimmt.

Tie Doppelaustalt hinter Mühlenktraße 50 wird an Schultagen bis nachmittags 5 Uhr wie bisher aussichließlich für das Laden von Schultindern nach Maligien, und zwar das eine Bassin für Knaden, das andere für Mädchen benutzt. An diesen Tagen werden von 5 Uhr nachmittags ab nur noch weibliche Versonen gegen Zahlung zugelassen. Tagegen soll wenigstens auch an allen Sonntagwernittagen sowie in den Schulserien während des ganzen Tages das Bassin trommuterhalb wie bisher für zahlende männliche Versonen und Freistarteninhaber geössnet beiben.

Am Schlusse der Berichtsperiode waren 19 Bassus im Betriebe, und zwar 10 für männliche und 8 für weibliche Personen, außerdem eines abwechselnd für beide Geschlechter.

Von Verbesserungen des Badebetriebes der Flusbadeaustalten im allgemeinen verdienen folgende hervorgehoben zu werden:

Lisher waren nach der Badeordnung für die flädtischen Flusbäder vom 22. Mai 1888 Versonen unter 14 Jahren von der Benuthung einiger Schwimmbaissussescholen. Diese Bestimmung ist derart abgeändert worden, daß nur Versonen unter 10 Jahren nicht zugesassen vorden, daß unter Personen unter 10 Jahren nicht zugesassen vorden.

Aluf Antrag der Schul Teputation haben wir uns damit einverstanden ertfürt, daß in einer Anzahl von Flußbädern zwischen 12 und 11/2 Uhr von Gemeindelehrern unentgeltliche Schwinmunuterrichtsturse für Gemeindeschulftinder abgehalten werden; während des Unterrichts beiben aber die Anstalau zur algemeinen Bennhung geöffnet. Anch haben wir genehnigt, daß die zu diesen Unterrichtsfursen zugelassenen Boltsschüler auch noch nach Beendigung dieser Kurse bis zum Schliß der laufenden Badezeit in berzenigen Aufalt ohne Zahlung weiter baden dürsen, in welcher ihnen der Schwimmunterricht erteilt worden ist.

Da die Benutung der Flußbader im September während der Früh- und Wecubitunden sehr gering ist, haben wir für diesen Monat den Begiun des Betriebes auf 6 Uhr (statt bisher 5 Uhr) früh, den Schluß auf 7 Uhr (statt bisher 8 Uhr) abends festgesetz.

Bon Berbefferungen, die für bas Unftaltsperfonal mahrend ber Berichtsperiode geschaffen wurden, seien folgende genannt: Für die Bediensteten der städtischen Flusbadeaustalten ist — ebenso wie dies früher sin die Angestellten der Bollebäder geschehen ist — eine Besoldungsordnung seitgeset worden. Die Besoldung der Bademeister und Bademeisterunen ist für jede Stelle besonders geregelt, da ihre Rebeneinkunst aus der Erteilung von Schwimmunterricht, aus der Wisschwerelihung und der Ansbewahrung bei den einzelnen Anstalten sehr verschieden sind.

Aber ben Berkehr und die finanziellen Betriebsergebnisse in den städtischen Flusbadeanstalten gibt die nachstebende Tabelle Aufschluß:

|      | 3         | ahl der   | Ein.           |              |           |        |             |                |
|------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| Jahr | mänulidje | weibliche | gegen<br>Bezal | ohne<br>Huug | zusammen  | nahme  | Ausgabe .M. | Zujdynii<br>.M |
| 1901 | 994 630   | 461 ×01   | 647 939        | 808 492      | 1 456 481 | 56 964 | 65 049      | 8.085          |
| 1902 | 533 228   | 269 448   | 301 204        | 501 472      | 802 676   | 27 463 | 78 295      | 45 832         |
| 1903 | 701 514   | 815 279   | 379 362        | 637 431      | 1 016 793 | 34 003 | 84 911      | 50 905         |
| 1904 | 645 870   | 319 409   | 424 003        | 541.276      | 965 279   | 41 679 | 71 540      | 29.861         |
| 1905 | 578 399   | 298 644   | 409 163        | 457.880      | 867 (43   | 89 828 | 97 682      | 57.854         |

Die "Dienstanweisung für die Bediensteten der städtischen Flus-Badeanstalten" wurde umgearbeitet und hat die in der Anlage abgedruckte Fassiung erhalten.

#### II. Holksbadeanftalten.

Die drei neuen Bolksbadeanstalten, deren Bauart und innere Einrichtung im vorhergehenden Bericht") ausschlptlich dargestellt ist, wurden im Antange der Veriode erössinet und zwar die Auskalt in der Barwaldstraße am 15. Mai 1901, in der Dennetwisstraße am 17. Oktober 1901 und in der Oberberger Straße am 1. Februar 1902.

Vor den beiden älteren Anstalten zeichnen sich die drei weuen hauptsächlich durch die größeren Schwinunhallen, die vernehrte Zahl der Bamuen- und Brausezellen, sowie die bessere Belichtung verselben aus, serner dadurch, daß in den Kellerräumen keine Badezellen untergebracht sind, und daß reichlichere Kose, Vor- und Barteräume, breitere Treppen, elestrische Beleuchtung, größere kassen, immer, geräumigere, besser und Egräumiger vorsanden sind.

Die sonstigen Vorzüge, namentlich die Ausstattung der Schwinnmhallen mit 2 Seifräumen, die Herftellung der Zellenwände aus glasierten Verblenbsteinen, sowie die eigene Basseralage, sind inzwischen bei den alteren Anstalten da-

<sup>\*)</sup> Berm .- Ber. 1895/1900 Teil III S. 172 ff.

durch ausgeglichen worden, daß in den beiden Schwimmhallen ebenfalls ein zweiter Seifraum eingerichtet, die Rände der Rammen und Braufeglien mit Nacheln oder Marmor belegt und die zur Selbisförderung und Enteisenung des Tiefbrumenwoffers ersorberlichen Anlagen geschäffen worden sind

Die weiter unten solgenden Übersichten lassen erkennen, wie die neuen Anfalten schon von der Erössung am sehr start benutet worden sind, und wie der Bertecht von Jahr zu Jahr gestiegen ist, ein Beweis dassen, daß dies Anstellen tatsächlich einem dringenden Bedürftnis entsprechen. Bei der Anstellen der Barwaldsstraße hat der Versehr igaar so zugenommen, besonders während der wärmeren Womate, daß eine Erweiterung der Anstalt in Erwägung gezogen wird. Die Berhandlungen darüber waren sedoch bis zum Ablanse dieser Bertickseriode noch nicht beendet.

Auf Grund von besonderen Erhebungen über den Verkehr in nuseren Bolfsbädern sind vom 1. Januar 1902 ab solgende Anderungen der Betriebszeit eingeführt worden:

- a) an benjenigen Abenden, an denen die Schwimmhallen weiblichen Versonen zur Verfügung gestellt sind (Montags: Moabit und Schillingsbride, Lienstags: Oderberger Straße, Mittwochs: Värnvaldstraße, Tounerstags: Tennewitzstraße), werden die Anstaltsfassen nicht mehr nur 8, sondern erst um 81/2 ulbe geschlossen;
- b) fämtliche Anstalten werden im April morgens statt nm 6 erst um 6½ Uhr geöffnet;
- c) im Januar und Dezember find alle Auftatten erst von 71/2 Uhr früh ab für den Berfehr zu öffnen;
- d) an den Freitagabeuden tritt bei assen Austalten der Kassenschluft; erst um 81/2 Uhr ein.

Rächend die Stadt Berlin früher für die Entwässerung der Grundflüde eine Albgabe erhoben hatte, die in allen Källen nach dem Anhertrage der Grundflüde in dem verstoffenen Kaleudersafte berechtet wurde, ist in dem Ortsstatute vom 20,22. März 1902 bestimmt worden, daß bei denjenigen Grundflüden, die seinen Anhungswert haben, die Gebühr nach dem Rassierverbranche während dem Anhungswert haben, die Gebühr nach dem Rassierverbranche während dem Anhungswert haben, die Gebühr nach dem Rassierverbranche während dem Anhungswerte zu bemeisen ist. Kür jedes den Kanalisationsleitungen zugeführte Anbistneter Rassier ist nach diesem Ortsstatute eine den Selbsstoffen der Kanalisationsverwaltung für die Beseitigung der Abwähren entsprechende Gebühr zu entrichten. Da disher diese Selbsstoffen 9 Kir das Andssucher betrugen und der Kanalisationsanlage mehr als 1 William Anbistneter Bassier von den Vollschädern zugeführt wird, so hat sich die Gebühr von 1935 M. für die Justalten zusammen auf mehr als 100 000 M. sährlich erhöht. Die außerordentlich starte Wehrbelastung, die unser Etat durch die der

deutende Erhöhung der nanalisationsgebühr ersuhr, mußte natürlich das sinanzielle Ergebnis der Anstaltsbetriede höchst ungünstig beeinstansen und sonnte damit ein demunschaft sie unserseits zu erstrebende frästige Weiterentwicklung des fährlichen Badeweisen werden.

Wir haben daher Ermittelungen darüber angestellt, ob und bei welchen Anstalten die Entleerung der Schwimmbeden in die össenlichen Kasserlagerer Zeit beim Volksdad Zehillingsbrücke der Fall ist zu erwöglichen sei. Für die Anstalt Kärwaldstraße wurde alsbald eine besondere Entleerungsleinung vom Schwimmbeden nach dem Urbanhasen angelegt und am 1. Kebruar 1905 in Vetrieb genommen. Abgesehen davon, daß hierdurch eine Verminderung der jährlichen kanalisationisgebilte nur etwa 15 000 M. eintrat, ist auch die Taner der Entleerung durch die nene Leitung erheblich abgesürzt worden, sie beträgt nur noch etwa 30 Minnten.

Bald baranf, unterm 14. November 1905, wurde auf eine bom Gisfus im Intereffe bes Garnifonlaggrette erhobene Mage burch Urteil bes Dberverwaltungsgerichts (Enticheidungen des D.B. G. Bb. XLVIII E. 116 118) entichieden, daß allen dem öffentlichen Dienft gewidmeten Grundftuden ein Rubungswert bann nicht abgesprochen werben fonne, wenn fie materiell genubt Infolgebeffen wird die Ranglifgtionsgebuhr auch fur die ftabtifchen Bolfsbadeanstalten, ba fie der Bevölferung zur Befriedigung bes Reinigungs. und Erfrifdjungsbedürfniffes, alfo wefentlich materiellen gweden dienen, nicht mehr nach dem Bafferverbranche, fondern wieder wie früher nach dem Angungs. werte erhoben. Siernit fiel ber Grund, burch Serftellung birefter Entleerungsleitungen eine Ersparnis zu erzielen, fort. Es ift beshalb eine nochmalige Brufung ber von ben Gemeindebehörden bereits genehmigten Entwässerungs. projette veraulagt worden, um festgustellen, ob es tropdem gwedmäßig fei, diefe Entleerungsleitungen nur aus dem Grunde bergnftellen, um die Baffins ichneller als gegenwärtig entleeren gu tonnen. Die Berhandlungen hierüber maren bis jum Schluffe biefer Berichtsperiode noch nicht beendet.

Ans Unlaß der Errichtung einer neuen Volksbadeanstalt in der Gerichtstraße ist dei den Veratungen der Teputation darauf hingewiesen worken, daß die eigenen kleinen Tiekkrunnenwasseranlagen in den städtischen Vadeanstalten für die Stadtgemeinde unworteilhaft erscheinen, da ihre großen städtischen Vallserneute das Valser mit geringeren Kosten hörderten. Die Verforgung der lädtischen Volksbäder mit Basser aus der städtischen Leitung würde weder eine Erweiterung des Rohrnehes der städtischen Valserverfe noch eine Vergrößerung ihrer Vumpenanlagen notwendig nuachen. Daher könnten als Selbstschlen sur den durch den Anschlick der Vadeanstalten an das städtische Rohrnehe entstehenden Valsernehrebarf and nur die eigentlichen, noch nicht 3 of sir den studikneter betragenden Hördertoften, nicht aber noch Kosten für Tilgung, Verzinsung des

Antagekapitals ufw. in Betracht kommen. Die Deputation feste deshalb eine Subkommiffion mit der Aufgabe ein, genau zu ermitteln, wie hoch sich die Betriebskoten der Badeanstalten bei eigenen Basieranlagen und wie hoch sie sich bei der Entuahme aus der städtischen Leitung — zum Selbstoftenpreise berechnet — iellen.

Dieje Ermittelungen haben folgendes Ergebnis gehabt:

Die Betriebefoften betrugen fur 1 cbm bei ber Bafferentnahme:

|                     | аиз              | aus der f<br>Waffer<br>beim   |           |           | er Entna      | Mehrkofter<br>hme des :<br>prifchen Le | Baffers.      |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| Mu fialt            | Ticje<br>brunnen | Breife pon preife nam bei dem |           |           |               | bei dem Selbitoftenpreife              |               |
|                     | M                | jūr 1                         | cbm<br>Me | für 1 cbm | jāhrlid)<br>M | jür 1 cbm<br>M                         | jāhrlid)<br>M |
| Bärwaldjtraße       | 0,118            | 0,257                         | 0,204     | 0,109     | 33 245        | 0,056                                  | 17 080        |
| Dennewitsftrafje    | 0,191            | 0,271                         | 0,220     | 0,077     | 14938         | (),026                                 | 5 044         |
| Dderberger Straße . | 0,211            | 0,285                         | 0,236     | 0,074     | 17 242        | 0,025                                  | 5 825         |

Bei der Berechnung der Betriebstoften mit eigener Bafferaulage find berüdsichtigt worden:

bie Gesantsoften für Brennmaterial, für Förderung ans den Tiefbrunnen, Enteisenung, Erwärmung und hebung nach den Reservoiren (einschließlich Erwärmung der Anstaltsräume),

die Kosten für Berginsung und Amortisation des Aulagefapitals für die eigene Basserverforgungs- und Enteiseumgsaulage.

hierbei hat die Anftalt in der Barwalditraje, wie die Aberficht zeigt, das güntligste sinanzielle Ergebnis geliefert, was einerseits dadurch begründet iit, das diese Anstalt einen weientlich stärkeren Verkehr als die Anstalt in der Zennewisstraße und anderseits wirtschaftlicher arbeitende maschinelle Anlagen als die Anstalt in der Dereberger Straße hat.

Die bisherigen Ermittelungen waren im Frühjahr und Spätherbst augestellt worden. Da die Leitungswaffertenwerdurt in der warmen Jahreszeit höher zu sein pstegt, ist im Sommer 1905 nochmals an drei Tagen ansschlichlich Leitungswaffer verwendet und eine erneute Feststellung der dabei entstandenen Kosten veranlasit worden.

Die Betriebefoften fur 1 cbm betrugen bei ber Bafferentnahme:

|                                     |                         |                               | ftädtifchen<br>erleitung<br>beim              | bei d           | er Entnal       | bezw. Min<br>hme des S | Baffers               |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|
| An ftal t                           | ans<br>Tief-<br>brunnen | jetigen<br>Preife von<br>15 H | Gelbst-<br>fosten-<br>t preise von<br>9,849 H | this bei dem be |                 |                        | i dem<br>fostenpreise |  |
|                                     | M                       | für<br>M.                     | 1 cbm                                         | für 1 cbm<br>ℳ  | jāhrlid)<br>M   | für 1 cbm              | jährlid)<br>.M        |  |
| Bärwalditrafje                      | 0,111                   | 0,204                         | 0,156                                         | 0,093           | 29 110          | 0,045                  | 13 645                |  |
| Dennewititrafie Dberberger Strafe . | 0,131<br>0,215          | 0,226<br>0,220                | 0,175                                         | 0,095           | 22 064<br>1 025 |                        | -10219 $-10248$       |  |

And, hierbei hat sich in den Anstatten in der Bärwald- und Denuewit straße der eigene Tiesbrumtenwasserbetrieb als finanziell vorteilhafter heransgeschaft. Das ungünstige Ergebnis bei der Anstatt in der Oderberger Straße ist daranf zurückzuführen, daß hier mit Bulsometern gearbeitet wird, deren Beseitigung und Ersab durch eine Maununtpunpenaulage in Andsstag genommen wurde.

Die wachsende Vorliebe eines großen Teils der Bevölkerung für die Volksbadeanstalten veranlaste und, vom 1. April 1901 ab die in den Anstalten Woodit und Schillingsbrück bestehenden Braniszellen I. Alasse in solche II. Alasse umzuwandeln, so daß für die Benutung der Braniszellen allgemein nur noch ein Preis von 10 M sir ein Vad von 20 Minnten Tauer erhoben wird. Ferner haben wir die Vestimmung getrossen, daß die Stammsarten für die Schwinnubäder zur Benutung der Schwinnuhallen in allen Volksbadeanstalten berechtigen solsen; außerdem ist die Giltigkeitsdauer der Stammtarten sür Vannnen und Schwinnuhäder auf ein Jahr — statt bisher 6 Monate — seitzgeicht worden.

Von Verbesserungen sür das Personal der Volksbadeanstalten seien solgende hervorgessoben: Vom 1. April 1902 ab wurde allen bei den Anstalten beschäftigten Wärtern und Kärterinnen, die disher wöchsenlich nur einen halben Vertrag Mrsaub hatten, abwechselnd in der einen Koche ein ganzer, in der zweiten Voche ein halber dienststreit Vertrag neben dem freien Somntagnachmittag gewährt, nur an den Somnabenden dürfen Befreiungen vom Lieus nicht stattsinden. Das Vartepersonal hat auf diese Beise in der einen Woche 11/2 Tage, in der zweiten Voche zwei halbe Tage Ruhezeit. Die Arbeitszeit wird dadurch wöchentlich im Varchschuitt um 3 Stunden verfürzt, also auf 7:0 Stunden herabgesetzt, o das die fägliche Arbeitszeit 10 Stunden (ausschließlich der Arbeitszenien) nicht überschreitete.

Mit Rudficht auf die Erfahrungen, die bei den anderen ftadtiichen Be-

trieben mit der Einrichtung von Arbeiterausschüffen gemacht worden sind, ist für das ständig beschäftigte Betriebs- und Bartepersonal der Bolfsbadeaustalten eine Arbeitervertretung nach dem Muster der für die übrigen städtischen Anstalten bestehenden Ansichtisse eingesetzt worden. Der Ansichnis trat gegen Ende der Berichtsveriode in Tätialeit.

Betriebsergebniffe der

| Arten ber Baber                                                              | mäuutid)                   | f:n+f<br>weiblich | zufantmen                    | mänulu)     | 1902<br>weiblich | zniammen                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Bannenbäder                                                                  | 78 918<br>66 102<br>95 157 | 10.138            | 124 504<br>76 240<br>126 104 | 70 663      | 11 035           | 124 456<br>81 698<br>104 418 |
| Aberhaupt<br>Durchschnittlich pro Tag<br>Um Schwimmunterricht<br>nahmen teil | 240 177                    | 86 671            | 326 848<br>895<br>263        | 225 900<br> | 84 672           | 310 572<br>851<br>265        |

#### b) Finangielle

| Ginangielles Ergebnis | 190       | 1        | 1902      |          |  |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| Studititien Giftenten | überhaupt | pro Ropi | überhaupt | pro Nopi |  |
| Unsgaben M            | 71 098    | 0,218    | 82 119    | 0,264    |  |
| Einnahmen             | 71 833    | (),220   | 67 727    | 0,218    |  |
| Mehr   Ausgaben       | _         | _        | 14 392    | 0,046    |  |
| Ginnahmen             | 735       | 0,002    |           | -        |  |

# Betriebsergebniffe der Bolfs

| Arten der Bader                            | mänulich                     | 1901<br>weiblich | zusammen                      | manulich | 1902<br>weiblich | zujanımen                     |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| Bannenbäder<br>Branjebäder<br>Schwimmbäder | 97 074<br>168 398<br>140 663 | 19 807           | 146 177<br>188 205<br>171 080 | 177 020  | 23 412           | 151 738<br>200 432<br>151 009 |
| überhaupt durchschnittlich pro Tag         | 406 135                      | 99 327           | 505 462<br>1 404              |          | 104 935          | 503 179<br>1 398              |
| Am Schwimmunterricht<br>uahmen teil        | 186                          | 123              | 309                           | 198      | 111              | 309                           |

Für die Verwalter der Bollsbadeanstalten ift eine besondere Dienstanweisung aufgestellt worden, die im Anhange mitgeteilt ift.

Gine Aberficht über ben Verfehr und die finanziellen Betriebsergebnisse ber Volksbadeanitalten während der Berichtsperiode enthalten die nachstehenden Tabellen:

Bolfsbadeanftalt Moabit.

#### überficht

| männlich  | 1903<br>weiblich | zusammen | männlid | 1904<br>weiblich | zujaumen | männlid) | 1905<br>weiblich | zujammen |
|-----------|------------------|----------|---------|------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 84 876    | 51 965           | 136 841  | 91 060  | 54 943           | 146 003  | 95 796   | 53 973           | 149 769  |
| 79 957    | 11 917           | 91 874   | 87 966  | 13 430           | 101 396  | 95 509   | 13 479           | 108 988  |
| $90\ 418$ | 28779            | 119 197  | 107 874 | 34 283           | 142 157  | 110 430  | 28 787           | 139 217  |
| 255 251   | 92 661           | 347 912  | 286 900 | 102 656          | 389 556  | 301 735  | 96 239           | 397 974  |
| _         | _                | 954      |         |                  | 1 079    | _        | _                | 1 102    |
| 145       | 167              | 312      | 213     | 217              | 430      | 169      | 146              | 315      |

# Üterfict.

| 1903      |          | 190       | 04       | 190       | 05      |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| überhaupt | pro Nopf | überhanpt | pro Ropj | überhaupt | pro Rop |
| 95 080    | 0,273    | 102 532   | 0,263    | 96 834    | 0,243   |
| 76 210    | 0,219    | 85 246    | 0,219    | 87 468    | 0,220   |
| 18 870    | (),054   | 17 286    | 0,011    | 9 366     | 0,023   |
|           | _        | _         | _        |           | _       |

# babeauftalt Schillingebrude.

#### überficht.

|          | 150.63   |          | 1904     |          |          | 1905     |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| männlich | weiblich | zusammen | männlid) | weiblich | zusammen | männlid) | weiblich | zufammen |
| 107 723  | 61 139   | 168 862  | 111 341  | 61 779   | 173 120  | 114 336  | 61 012   | 175 348  |
| 196 680  | 29.826   | 226 506  | 214 716  | 31 765   | 246 481  | 226 947  | 31 756   | 258 703  |
| 141 918  | 32498    | 174 416  | 155 091  | 34 952   | 190 043  | 156 856  | 35 575   | 192 431  |
| 446 321  | 123 463  | 569 784  | 481 148  | 128 496  | 609 644  | 498 139  | 128 343  | 626 482  |
| Billion  | _        | 1 569    | -        | _        | 1 689    |          | *****    | 1 730    |
| 191      | 139      | 330      | 228      | 146      | 374      | 177      | 127      | 304      |

# b) Finangielle

| Finanzielles Ergebnis | 190       | 1        | 190       | )2       |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Standittes ergeonis   | überhaupt | pro Nopf | überhaupt | pro Ropf |
| Ausgaben M.           | 106 700   | 0,211    | 104 750   | 0,208    |
| Einnahmen             | 100 724   | 0,199    | 98 762    | 0,196    |
| Mehr-   Ausgaben      | 5 976     | (),012   | 5 988     | 0,012    |
| Leite   Ginnahmen .   | _         | _        | _         |          |

# Betriebsergebniffe der Bolfs

# a) Berfehre

| Arten der Bader                                                              |                              | 1901<br>5. Mai 19<br>. März 19 |                         |                              |                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                              | männlich                     | weiblich                       | zujammen                | männlich                     | weiblich            | znjammen                      |
| Wannenbäder<br>Brausebäder<br>Schwimmbäder                                   | 47 132<br>109 296<br>150 757 | 29 462<br>16 301<br>38 794     | 125 597                 | 71 427<br>187 223<br>171 923 | 42 667              | 119 625<br>229 890<br>222 115 |
| Nberhaupt<br>Turchjchnittlich pro Lag<br>Um Schwimmunterricht<br>nahmen teil | 307 185<br>—<br>198          | 84 557<br>—<br>164             | 391 742<br>1 220<br>362 | 430 573<br>—<br>240          | 141 057<br>—<br>190 | 571 630<br>1 579<br>430       |

# b) Finangielle

| Finanzielles Ergebnis | 190<br>vom 15. Wa<br>31. Mär | i 1901 bis | 196       | 12       |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------|----------|
|                       | überhaupt                    | pro Ropf   | überhaupt | pro Ropi |
| Unsgaben M.           | 71 066                       | 0,181      | 98 515    | 0,172    |
| Einnahmen             | 79 081                       | 0,202      | 105848    | 0,185    |
| Mehr   Ausgaben       | _                            |            | _         | _        |
| Ginnahmen             | 8 015                        | 0,021      | 7 333     | (),013   |

# ilberfict.

| 1903      |          | 190       | )4       | 1905      |         |  |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|
| überhaupt | pro Kopf | überhaupt | pro Ropf | überhaupt | pro Kop |  |
| 108 142   | 0,189    | 116 327   | 0,191    | 101 527   | 0,162   |  |
| 110 994   | 0,195    | 118 328   | 0,194    | 121051    | 0,193   |  |
| 2 852     | 0,006    | 2 001     | 0,003    | 19 524    | 0,031   |  |

# babeanftalt Barmaldftrage.

# überficht.

| 1908     |          |            |          | 1904     |          | 1905     |          |          |  |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| mānulich | weiblich | zujammen   | männlið) | weiblid) | zujammen | männlich | weiblich | zusammen |  |
| 81 621   | 55 485   | 137 106    | 89 798   | 58 871   | 148 669  | 93 001   | 57 040   | 150 041  |  |
| 216 947  | 42 739   | $259\ 686$ | 241 703  | 45 737   | 287 440  | 252 288  | 43 737   | 296 025  |  |
| 193 919  | 57 050   | 250 969    | 209 408  | 59 275   | 268 683  | 212 868  | 58 581   | 271 449  |  |
| 492 487  | 155 274  | 647 761    | 540 909  | 163 883  | 704 792  | 558 157  | 159 358  | 717 515  |  |
| -        | _        | 1 790      | _        | -        | 1 952    | _        |          | 1 988    |  |
| 204      | 178      | 382        | 219      | 223      | 442      | 207      | 203      | 410      |  |

# Aberficht.

| 1908       |          | 190       | 14       | 1905      |         |  |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|
| überhaupt  | pro Kopf | überhaupt | pro Ropf | überhanpt | pro Rop |  |
| 119 685    | 0,185    | 124 342   | 0,176    | 126 664   | 0,177   |  |
| $120\ 218$ | 0,186    | 130 843   | 0,186    | 132597    | 0,185   |  |
|            | _        | _         | _        |           | _       |  |
| 533        | 0,001    | 6.501     | 0,010    | 5 933     | 0,008   |  |

# Betriebsergebniffe der Bolfs

#### a) Berfehre

| Arien ber Baber                                  |          | 1961<br>ftøber 196<br>. März 19 |          | 1902     |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  | männlich | weiblid)                        | zusammen | männlich | weiblich | zufammen |
| Bannenbäder                                      | 22 849   | 13 760                          | 36 609   | 68 085   | 50 947   | 119 032  |
| Braufebader                                      | 15 594   | 1 192                           | 16 786   | 70 620   | 8 491    | 79111    |
| Schwimmbäder                                     | 36 563   | 4 551                           | 41 114   | 103 774  | 32945    | 136 719  |
| Überhaupt                                        | 75 006   | 19 503                          | 94 509   | 242 479  | 92 383   | 334 862  |
| Durchschnittlich pro Tag<br>Am Schwimmunterricht |          | -                               | 569      | - 1      | -        | 928      |
| nahmen teil                                      | 66       | 39                              | 105      | 272      | 244      | 516      |

# b) Finanzielle

| Finanzielles Ergebnis | 190<br>17. Eftober<br>31. Wär, | 1901 bis | 1902      |          |  |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|--|
|                       | überhaupt                      | pro Ropj | überhaupt | pro Ropi |  |
| Ausgaben M.           | 39 042                         | 0,41     | 86 832    | 0,26     |  |
| Cinnahmen             | 23495                          | 0,25     | 73 979    | 0,22     |  |
| Mehr   Ausgaben       | 15 547                         | 0,16     | 12.853    | 0,04     |  |
| Ginnahmen .           | _                              | -        | *         | _        |  |

# Betriebsergebniffe der Bolfs

#### a) Berfehre

| Arten ber Baber          | 1. Tebrna | 1901<br>r biš 31, 9 | Mārz 1902 | 1902     |          |          |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                          | männlich  | weiblich            | zufammen  | männlid) | weiblich | zujammen |
| Bannenbäder              | 7 741     | 4 934               | 12 675    | 60 544   | 47 308   | 107 852  |
| Braufebäder              | . 10 095  | 3 668               | 13 763    | 111 314  | 40 602   | 151 916  |
| Schwimmbäder             | . 24 182  | 2 939               | 27 121    | 154 364  | 41 728   | 196 092  |
| Aberhaupt                | . 42 018  | 11 541              | 53 559    | 326 222  | 129 638  | 455 860  |
| Durchschnittlich pro Tag | 3   -     |                     | 896       |          |          | 1.259    |
| Am Schwimmunterrich      | t         |                     |           |          |          |          |
| nahmen teil              | . 49      | 28                  | 77        | 308      | 229      | 537      |

# badeanftalt Tennewitftrage.

#### überficht.

| 1903     |          |          |          | 1904     |          | 1905    |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| männlid) | weiblich | \ujammen | mănulid) | weiblich | zusammen | männlid | weiblich | zujammen |
| 76 883   | 60 404   | 137 287  | 81 187   | 61 306   | 142 493  | 81 811  | 60 371   | 142 182  |
| 96 050   | 10 392   | 106 442  | 106 957  | 12668    | 119625   | 108 027 | 11 887   | 119 914  |
| 119 126  | 40 484   | 159 610  | 125.557  | 40 626   | 166 183  | 115 030 | 42353    | 157 383  |
| 292 059  | 111 280  | 403 339  | 313 701  | 114 600  | 428 301  | 304 868 | 114611   | 419 479  |
| -        | _        | 1 117    | -        | _        | 1 186    | _       | _        | 1 162    |
| 306      | 296      | 602      | 392      | 280      | 672      | 342     | 313      | 655      |

# überficht.

| 190       | 3        | 190       | 4        | 1905      |          |  |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| überhaupt | pro Ropj | überhaupt | pro Kopf | überhanpt | pro Kopf |  |
| 97 466    | 0,23     | 95 270    | 0,22     | 94 529    | 0,22     |  |
| 104 752   | (),26    | 91.532    | 0,21     | 89 874    | 0,21     |  |
| _         |          | 3 738     | 0,01     | 4 655     | 0,01     |  |
| 7 286     | 0,03     |           |          | _         | _        |  |

# badeanftalt Dberberger Strafe.

# überficht.

| 1908     |          |          |          | 1904     |          | 1905     |          |          |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| månnlich | weiblich | zuiammen | männlich | weiblich | zujammen | māunlid) | weiblich | znjammen |  |
| 75 546   | 58 589   | 134 135  | 83 433   | 62 427   | 145 860  | 87 439   | 63 975   | 151 414  |  |
| 147 977  | 39 596   | 187 573  | 178 421  | 44 139   | 222 560  | 192 134  | 44 668   | 236 802  |  |
| 164 641  | 40 831   | 205 472  | 178504   | 41 349   | 219 853  | 176 921  | 80 862   | 217 783  |  |
| 388 164  | 139 016  | 527 180  | 440 358  | 147 915  | 588 273  | 456 494  | 149 505  | 605 999  |  |
| _        |          | 1 456    | _        | -        | 1 630    | _        | -        | 1 679    |  |
| 213      | 178      | 391      | 184      | 176      | 360      | 191      | 189      | 380      |  |

b) Finangielle

| Finanzielles Ergebnis |           | 01<br>31. März 1902 | 1902      |          |  |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|--|
|                       | überhaupt | pro Ropf            | überhanpt | pro Ropi |  |
| Ausgaben              | 22 799    | 0,126               | 124 299   | 0,278    |  |
| Einnahmen             | 12 157    | 0,227               | 85 487    | 0,188    |  |
| Mehr ! Ausgaben .     | 10 642    | (),199              | 38 803    | 0,085    |  |
| Ginnahmen .           |           | _                   |           | _        |  |

#### B. Sadeanftalten des Gerliner Bereins für Holksbader.

Die bereits im vorigen Bericht") erwähnten Verhandlungen über den von dem Verfiner Verein für Volfsbäder gestellten Antrag, die seit dem Jahre 1888 in Vetrieb besindlichen beiden Volfsbadeanstalten des Vereins in der Gartenmad Wallstrede in das Eigentum der Stadt zu übernehmen, wurden in dieser Verichtsperiode wieder aufgenommen und im April 1904 mit solgendem Ergebnis zu Ende geführt:

Ter Verein übereignet am 1. April 1904 die Anstalten mit allen dazu gehörigen Bestandietlen nud Zubehörstüden und frei von allen, dem Berein aus dem bisherigen Bestige nud Veteriede etwa obliegenden Verdindlickeiten und zahlt gleichzeitig die Zumme von 100 000 M. an die Stadt; alle aus dem Vertrage vom 24. Dezember 1886 beiden Teilen gegeneinander etwa noch zustehenden Rechte werden ausgehoben. Ferner ist in dem Abernahmevertrage vereindart worden, das die Stadtgemeinde, sofern sie die die Russellen Lusten weiter betreibt, an diesen Instituten weiter Verein ins Veden gerussen und vorden sind, das denen ersichtlich ist, das kennen ersichtlich ist, das kennen ersichtlich ist, das kennen ersichtlich ist, das kennen ersichtlich sie kentalten durch den Verein ins Leben gerussen worden sind.

Beibe Anstalten gingen am 1. April 1904 in das Eigentum der Stadtgemeinde über und wurden vom 1. Mai ab in eigene Verwaltung übernommen.

Das Volfsbad in der Gartenstraße ist auf dem Gelände des ehemaligen Sophienkrechhofs in deri Geschoffen errichtet und enthält im kellergeschoffe die Käschorfen für die Kustalt und den Betriedsmeister, im Erdgeschoffe die Tienstwohmung des Betriedsmeisters. In den Laderämmen, die in drei Absteilungen zerfallen, besinden sich in der Männerabteilung 16 Bannen, in der Frankrecklen. Die Taumstellung 12 Brannen und 2 Bransen und im Männerdransselbed 15 Branksellen. Die Taumsteffelansage ist in einem aussophien Gebände mitergedracht. Das Ausstaltsgebände ist der städtischen Fenersozietät zu 106 700 M versichert.

Die Banlichfeiten bes Bolfsbades in ber Ballstrafte 50/51 befinden fich im Rolleragichoffe Die Ballstrei jowie Lager-

<sup>&</sup>quot;) Berin. Ber. 1895/1900 Teil III E. 183.

Überficht.

| 190       | 13       | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 1905      |         |  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|--|
| überhaupt | pro Ropf | überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pro Ropf | überhaupt | pro Rop |  |
| 119 876   | 0,227    | 139 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,238    | 146 367   | 0,242   |  |
| 99254     | 0,188    | 109 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,187    | 112 585   | 0,186   |  |
| 20622     | 0,039    | 30 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,051    | 33 782    | 0,056   |  |
| _         | _        | State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of Sta | _        | _         |         |  |

räume für die Anstalt, im Erdgeschosse die Bade- und Warteräume und den Kassenaum, im Dergeschosse die Dienstwohnung des Vetriebsmeisters. Die Vadeanstalt besteht aus drei Abeilungen: zwei enthalten sür Männer 16 Wanmen bader und 12 offene Vrausestellen mit ebensowieln verschließenaren Anskleidesellen. Ju der dritten Abseilung besindet sich der Baderaum für Frauen mit 14 Zellen für Wannenbäder und 2 Brausezellen. Die Dampstessellen gist eine einem mit dem Badebause im Ansammenbange errichteten besonderen Gebände untergedracht. Beide Baulichseiten sind bei der städtischen Feuersgestalt mit 104 200 M. gegen Feuersgeschaft versichert.

Der Verfehr in den beiden Anstalten ist nach der Abernahme in unsere Verwaltung, wie sich aus der nachstehenden Jusaumenstellung ergibt, nicht unerheblich gestiegen. Die Junahme würde noch beträchtlicher gewesen sein, wenn nicht der Vertied der betreich der Unstalten wegen der umsangreichen Erneurungsarbeiten im Sommer 1904 längere Zeit hindurch hätte eingeschränkt, an einigen Tagen sogar ganz eingestellt werden müssen.

Die Badepreise betragen für ein Bannenbad 25 N, für ein Brausebad 10 N, für ein Schülerbrausebad 5 N

Berfehr in den Bolfsbadeanstalten des Berliner Bereins für Bolfsbader. (Seit 1904 im Eigentum der Stadt Berlin.)

| Badeanftalten    |  | 1901    | 1902    | 1908    | 1904    | 1905    |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| a) Gartenftrage: |  |         |         |         |         |         |
| Bannenbäder .    |  | 81 971  | 76260   | 81 858  | 88 289  | 94 775  |
| Branfebader .    |  | 36 015  | 25542   | 26 775  | 26 028  | 32 757  |
| Infammen         |  | 117 986 | 101 802 | 108 633 | 114 317 | 127 532 |
| b) Ballftrage:   |  | 1       |         |         |         |         |
| Bannenbäder .    |  | 75 978  | 72498   | 71 742  | 73439   | 76 035  |
| Braujebäder .    |  | 34 761  | 29 343  | 29 462  | 27 710  | 35 408  |
| Zusammen         |  | 110 739 | 101 841 | 101 204 | 101 149 | 111 443 |

Das finanzielle Ergebnis des Anitaltsbetriebes feit der Abernahme der Unftalten durch die Stadt war folgendes:

| Unitalt Gartenftrage | e: |   | 1904                | 1905         |
|----------------------|----|---|---------------------|--------------|
| Cinnahme             |    |   | 25 055,47 M.        | 27 444,99 M. |
| Ausgabe              |    |   | 18 738,91 =         | 22 267,92 -  |
| Mehreinnahme         | ٠  | ٠ | 6 316,56 <i>M</i> . | 5 177,07 M.  |
| Unitalt Ballftraße:  |    |   | 1904                | 1905         |
| Cinnahme             |    |   | 21 542,20 M.        | 23 102,09 M. |
| Ausgabe              |    |   | 16 887,96           | 17 141,91 =  |
| Mehreinnahme         |    |   | 4 654,24 M.         | 5 950,15 M   |

# e) Desinfektionsanftalten.

Die Benngung der städtischen Desinfettionsanstalt I hat im Vergleich zu ber letten Berichtsperiode eine weitere Abnahme anfauweisen.

Dieser Rūckgang ift ausschließlich auf die Verminderung der Tiphtherie-Erkrankungen zurückzusighren. Während in dem Zeitraum vom 1. April 1896 bis zum 1. April 1896 noch 17 356 Fälle infolge von Diphtherie-Erkrankungen gemeldet wurden, ist die Zahl in den Zahren 1901 dis 1905 auf 9791, d. i. um  $43,5\,9/_0$  gesunten; die Zahl der Aufträge infolge von Erkrankungen au Typhus ist um 291, an Scharlach um 1127 und au Schwindsucht um 417 gestiegen.

Beränderungen an den Gebänden haben nicht stattgesunden. Son den den dorhabenen vier älteren (Schimmelichen) Desinsesthyparaten nunde der Apparat IV wegen Undranchbarfeit im Mai 1904 durch einen nenen Upparat nach dem Susten Richtsch & Senneberg erfest.

Die Zahl der in der Austatt beschäftigten Beamten hat sich nicht veräudert; dagegen nusste im Oftober 1902 das Desinsettionspersonal wegen des andanernd schweden Betriebes um 10 Mann (von 73 auf 63) verringert werden. Kür die Wehrarbeiten, welche zur Abwehr der drohenden Genickstarremd Choleragesahr im Jahre 1905 erforderlich waren, wurden zur vorübergehenden Beschäftigung 14 Hitskräfte einbernsen, die und dem Erlöschen der Senche fotort wieder entlassen wurden.

Eine weitere Heranziehung von Silfsfräften wurde notwendig, als zu Unfang des Februars 1906 die Jahl der Anfträge für Wohnungsdesinfektionen plöblich sehr erheblich filea.

Die im Berwaltungsberichte für 1895.1900 erwähnten Tesinseftionswerluche mit Formalinapparaten sind im Jahre 1901 abgeschlossen worden. Das
Bersahren mit Formalinapparaten sind im Jahre 1901 abgeschlossen worden. Das
Bersahren mit Formalischnd wurde vom 1. November des Jahres 1901 ab
neben dem bisherigen und gewissermaßen als Ergänzung desselben angewendet.
Nachdem es durch sortgesette Bersuche und Berbessermagen an den Formalinapparaten gelungen ist, die ursprüngliche Daner des Desimsessinstwerschlossen delthe von vier Etunden auf drei Stunden heradzussehn, läst es sich unmmehr in einer großen Anzahl Bersiner Zeofnungen in Ambendung bringen.

Den Kransentransport Unternehmern Lüd, Kopp und Rünzel war durch Verfügung vom 4. April 1889 die Erlaubnis erteilt worden, die ihnen gehörigen Kransenwagen, soweit sie von Personen benuht wurden, welche mit übertragbaren Kranseiten behastet waren, nach jedesmaligem Gebrauch in der Tesinsettionsamilat I kostenirei desinsizieren zu lassen. Nachdem der mit diesen Unternehmern abgeschlossen Vertrag am 1. Januar 1905 gelöst und das Kransentransportwesen sin die öffentlichen Behörden niw vertragsmäßig dem "Verband sin erste Silse" übertragen worden war, wurde durch Verfügung vom 16. Januar 1905 die den ersteren gewährte Gebührensreiheit ausgehoben und ihnen die tarismäßigen Gebühren sin die Tesinsettion der Kransenwagen nebst Inhalt in Bechnung gestellt.

Rach Anlage 5 der Ausführungsbestimmungen zum Prensissen Seuchengesesse vom 28. Angust 1905 Abschnitt II ist die Abreidung der Wände mit Brot bei der Ansführung von Bohnungsdesinsestionen nicht mehr erforderlich. Lom 1. April 1906 ab wurden daher die Lände nicht mehr mit Brot abgerieben, sondern nur mit einer Karbolfäurelösung von 3% bespätt.

Un Bohnungsde einfettionen wurden ausgeführt:

| 3m Jahre | Zahl der<br>Bohnungen | Jahl der<br>Gelaffe | Größe<br>der Rämme in<br>ebm | Parin Stüde |
|----------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1901     | 3 514                 | 7 178               | 250 268,2                    | 191 158     |
| 1902     | 2 226                 | 4 745               | 182 374,1                    | 127 286     |
| 1903     | 2 567                 | 5 442               | 198 306,2                    | 143 548     |
| 1904     | 2 536                 | 5 168               | 185 565,7                    | 150 981     |
| 1905     | 2 970                 | 6 109               | 218 552.9                    | 165 948     |

An Effetten murben besinfiziert:

| Gegenstände             | 1901    | 1902   | 1903   | 1904   | 1905   |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Mleider                 | 20 119  | 13 300 | 15 131 | 14 336 | 15 762 |
| Bäjdje                  | 16 728  | 8 752  | 8 029  | 7 462  | 9 328  |
| Betten                  | 36 486  | 25097  | 28 400 | 28 425 | 31 924 |
| Matrahen                | 11 020  | 8 675  | 9 197  | 9 263  | 9 707  |
| Strohjäde               | 2459    | 999    | 1 327  | 1 133  | 1 381  |
| Polstermöbel            | 3 126   | 2 663  | 2 800  | 3 073  | 1 602  |
| Teppiche, Deden         | 16 933  | 13 139 | 14 266 | 14 769 | 15 194 |
| Conftige Gegenstände    | 17 137  | 8 912  | 9 617  | 9 121  | 11 023 |
| Mberhaupt               | 124 008 | 81 537 | 88 767 | 87 582 | 95 921 |
| Ungerdem Butlappen, 3tr | 503     | 551    | 840    | 703    | 456    |

Die auf Grund der Befanntmachung des Reichsfanzlers vom 28. Januar 1899 ausgeführten Tesinfeftionen von Tierhaaren (Vorsten um.) mußten vom April 1903 ab wieder eingestellt werden, weit in den vorhandenen Apparaten Copsem Schimmel & Co.) die zu einer wirfgamen Desinfestion dieser Gegentände erforderliche Tampsspannung nicht erzielt werden sonnte. Obgleich durch die Aufstellung eines Tesinsestionsapparates neuester Konstruktion (Rietschel & Semneberg) seit 1904 den Ansprüchen gemät werden kam, and ein den Leistungen entsprechender neuer Tarischa unter Jugrundelegung des Gewichtes der Tierhaare (pro Zentner 1,75 M) aufgestellt worden ist, so sind deunoch seit dem Jahre 1903 Tierhaare zur Tesinsetion nicht mehr eingestiefert worden.

Die in ben Apparaten beginfigierten Gegenstände nahmen mahrend ber gangen Berichtszeit einen Raum von 29 812,2 ebm ein; es entfallen hiervon:

| auf die Jahre                   | 1901    | 1902    | 1903    | 1904    | 1905    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| überhaupt cbm                   | 7 357,3 | 5 158,5 | 5 648,1 | 5 598,8 | 6 050,0 |
| durchichnittlich<br>täglich ebm | 24,5    | 17.0    | 19,0    | 18,7    | 20.1    |

Die verichiedenen Krankheiteformen, welche der Auftalt Aulaf gur Tätigfeit boten, find in der folgenden Tabelle aufgeführt:

|                           | 1901      |      | 1902  |      | 1903  | 1904  |       | 190  | 5     |      |
|---------------------------|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Arantheits for m          | Bahl      | 0/0  | Zahl  | n/o  | Zahl  | 0/0   | Bahl  | 0,0  | Bahl  | 0,0  |
|                           | ber Fälle |      |       |      |       |       |       |      |       |      |
| Boden                     | 38        | 0,5  | 2     | 0,03 | 1     | 0,02  | 28    | 0,5  | 2     | 0,0  |
| Diphtherie                | 2.785     | 38,8 | 1 603 | 27,3 | 1 855 | 29,3  | 1 897 | 29,9 | 1 651 | 25,0 |
| Inphus                    | 523       | 7,3  | 303   | 5,2  | 506   | 8,0   | 359   | 5.7  | 450   | 8,0  |
| Lungenidmindfucht         | 579       | 8.0  | 675   | 11,6 | 626   | 9,0   | 563   | N 81 | 796   | 13,5 |
| Scharlach                 | 818       | 11,3 | 672   | 11,5 | 716   | 11,3  | 803   | 12,6 | 636   | 10,8 |
| Majern                    | 254       | 8,5  | 225   | 3,9  | 183   | 2,9   | 158   | 2,5  | 162   | 2.9  |
| Rrebs                     | 165       | 2,2  | 202   | 3,5  | 198   | 8,05  | 171   | 2,6  | 173   | 2,9  |
| Rindbettfieber            | 142       | 2,0  | 185   | 8,4  | 200   | 3,3   | 216   | 3,54 | 145   | 2.4  |
| Bungenentzunbung einicht. |           |      |       |      |       |       |       |      |       |      |
| Influenza                 | 77        | 1,1  | 63    | 1 1  | 78    | 1,2   | 98    | 1,5  | 64    | 1,0  |
| Cholera, Choleraverbacht, |           |      |       |      |       |       |       |      |       |      |
| Brechburchfall            | 4         | 0,06 | 1     | 0,02 |       |       | 1     | 0,02 | 28    | 0 3  |
| Gpidemifche Genidftarre . | 10        | 0,13 | 4     | 0,1  | -     | - 1   | 7     | 0,11 | 63    | 1,0  |
| Andere Rrantheiten        | 1817      | 25,1 | 1 898 | 32 s | 1 962 | 81,00 | 2 086 | 32,2 | 1 698 | 28,8 |
| überhaupt                 | 7 212     | 100  | 5.833 | 100  | 6 329 | 100   | 6 387 | 100  | 5 898 | 100  |

Von sämtlichen die Anftalt benuhenden Interessenten wohnten 30 575 in Berlin; in 1029 Fällen wurden Effekten von außerhalb zur Desinfektion eingesandt.

Die verichiedenen Arten der nach den hauptsächlichsten Infeltionsfransheiten ansgeführten Desinfestionen ergeben sich and der folgenden Zusammenitellung:

| 1901,05                                     | Poden | Diph-<br>therie | Inphus | Lungen-<br>ichwind-<br>iucht | Edjar-<br>ladj | - Masern | Cholera,<br>Brech-<br>durchfall<br>ufw. | Gpi-<br>bemijdie<br>Genid-<br>ftarre |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Bohnungs und<br>Effektendesinfeks<br>tionen | 39    | 8 582           | 1451   | 1 267                        | 1 462          | 156      | 17                                      | 68                                   |
| Nur Effetten-<br>besinfettionen .           | 9     | 229             | 104    | 1 882                        | 516            | 157      | 1                                       | 5                                    |
| Desinfektionen<br>von Kranken-<br>wagen     | 23    | 980             | 616    | 162                          | 1 667          | 669      | 11                                      | 11                                   |

Aber die Bohnungeverhältniffe ber in Berlin wohnhaften Parteien inbezug auf Straffen, und Stodwerflage gibt die folgende Tabelle Anstuuft:

|                      | 190           | 1    | 190           | 12   | 190           | 123  | 190            | 4     | 190           | õ     |
|----------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-------|---------------|-------|
| Bohnungelage         | Fa-<br>milien | 0/0  | Za-<br>milien | 0/0  | Fa-<br>milien | 0/0  | 13a-<br>milien | 0/0   | Fas<br>milien | o/ə   |
| a) in Borderhanfern: |               |      |               |      |               |      |                |       |               |       |
| im Reller            | 151           | 2,3  | 109           | 2,0  | 107           | 1,8  | 85             | 1,21  | 84            | 1,47  |
| . Erdgeichof         | 1 189         | 17,0 | 981           | 17,5 | 1 037         | 16,9 | 1 029          | 16,7  | 944           | 16,54 |
| 1 Treppe boch        | 1 549         | 22,1 | 1 443         | 25,8 | 1.586         | 26,0 | 1 660          | 27,0  | 1 133         | 19,8  |
| 2 Treppen            | 812           | 11,7 | 712           | 12.7 | 762           | 12,5 | 698            | 11,5  | 779           | 18,6  |
| 3                    | 662           | 9,4  | 500           | 8,9  | 593           | 9,7  | 569            | 9,4   | 574           | 10,00 |
| 4                    | 420           | 5,9  | 318           | 5,7  | 380           | 6,2  | 856            | 5,7   | 365           | 6,41  |
| ō e                  | 14            | 0,2  | 12            | 0,2  | 13            | 0,2  | 9              | 0,1   | 6             | 0,10  |
| Bufammen             | 4 797         | 65,5 | 4 075         | 72,8 | 4 478         | 73,3 | 4 406          | 71,61 | 8 885         | 68,0  |
| b) in Sinterhäusern: |               |      |               |      |               |      |                |       |               |       |
| im Reller            | 98            | 1,4  | 50            | 1,0  | 65            | 1,05 | 49             | (), s | 49            | (),83 |
| · Erdgefchoß         | 558           | 7,9  | 472           | 8,4  | 422           | 6,9  | 425            | 7,0   | 867           | 6,4   |
| I Treppe hoch        | 420           | 5,9  | 280           | 5,0  | 328           | 5,4  | 390            | 6,3   | 402           | 7,0   |
| 2 Treppen            | 888           | 5,5  | 271           | 4,8  | 326           | 5,8  | 807            | 4,9   | 378           | 6,5   |
| 3                    | 403           | 5,8  | 245           | 4,4  | 249           | 4.1  | 321            | 5,2   | 846           | 6,0   |
| 4                    | 841           | 4,8  | 192           | 8,4  | 237           | 8,9  | 247            | 4,1   | 280           | 4,9   |
| 5                    | 14            | (1,2 | 9             | 0,2  | - 8           | 0,03 | - 6            | 0,00  | 6             | 0,1   |
| Zujammen             | 2 217         | 81,5 | 1 519         | 27,2 | 1 630         | 26,7 | 1 745          | 28,89 | 1 823         | 81,94 |

Tie Jahlen der vorstehenden Tabelle lassen erkennen, daß auch in dieser Berichtszeit die in den Borderstäusern wohnenden, wohlsfabenderen Einwohner die Einrichtungen der Austalt stärker in Anspruch nahmen, als die weniger Bemittelten der Hinterspänser.

Noch dentlicher geht dies aus der folgenden Übersicht herbor, in welcher die die Anstalt benutsenden Parteien den Berufsarten nach zusammengestellt sind:

| Beruf, Stand                                            | 1901 |      | 1902 |      | 1903 |      | 1904 |     | 1905 |       |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|
|                                                         | Zahl | 0/0  | Zahl | 0/0  | Zahl | 0,0  | 3ahi | 0/0 | Bahl | 0/0   |
| Diffiziere, Beamte, Lehrer . Gelehrte, Rünftler, Geift- | 66S  | 9,2  | 566  | 9,7  | 597  | 9,4  | 569  | 8,9 | 527  | 8,97  |
| liche                                                   | 62   | 0,9  | 41   | 0,:  | 58   | 0,9  | 49   | 0,8 | 45   | 11,29 |
| ammen                                                   | 215  | 2,9  | 235  | 4,0  | 215  | 3,4  | 228  | 3,6 | 218  | 3,74  |
| Raufleute, Bautiers                                     | 533  | 11,5 | 6.9  | 11,8 | 677  | 10,7 | 616  | 9,7 | 542  | 9,26  |
| Gigentumer                                              | 186  | 2,5  | 138  | 2,3  | 160  | 2,5  | 133  | 2,1 | 138  | 2,87  |

| Beruf, Etand                                                                | 19    | 01   | 1902  |      | 1903  |      | 1904  |      | 1905  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Security Stand                                                              | Zahl  | 0,0  | Zahl  | 0/0  | Zahl  | 0/0  | Zahl  | 0/0  | 3ahl  | 0 0   |
| Behörden, Bereine, 3n-<br>ftitute, Stiftungen, Rran-                        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |       |
| feuhäuser                                                                   | 1 653 | 22,9 | 1 589 | 27.3 | 1 762 |      | 1 844 | 29,1 | 1 147 | 19,4  |
| Fabritbefiger, Fabritanten<br>Jugenienre, Architetten,<br>Ban-, Maurer- und | 159   | 2,8  | 121   | 2,1  | 103   | 1,6  | 104   | 1,6  | 107   | 1,8   |
| 3immermeifter                                                               | 64    | 0,9  | 42    | 0,7  | 64    | 1,0  | 42    | 0,7  | 40    | (),65 |
| Sandwerfer (felbitandige) Gewerbegehilfen und Ar-                           | 584   | 7,4  | 455   | 7,8  | 452   | 7,1  | 445   | 7,1  | 430   | 7,34  |
| beiter                                                                      | 1 792 | 24,9 | 1142  | 19,6 | 1.328 | 21,0 | 1 394 | 22,0 | 1 653 | 28,00 |
| Agenten, Sandler                                                            | 161   | 2,2  | 118   | 2,0  | 140   | 2,2  | 116   | 1 8  | 138   | 2,3   |
| Sitwen, Cheverlaffene, un-                                                  | 107   | 1,5  | 77    | 1,3  | 79    | 1,3  | 78    | 1,2  | 85    | 1,1   |
| verehelichte Frauen                                                         | 778   | 10.a | 625   | 10.7 | 694   | 11.0 | 719   | 11,4 | 823   | 14,0  |
| itberhaupt                                                                  | 7 212 | 100  | 5 833 | 100  | 6 329 | 100  | 6 337 | 100  | 5 893 | 100   |

In den 5 Berichtsjahren sind 13 813 Wohnungen desinsisiert worden, welche 28 642 Gelasse enthjetten, nämlich 13 590 Jimmer, 515 Kannmern, 1370 Kinden, 305 Korridore und 12 862 Klosetts. Auf die Tesinsestion dieser Rümme wurden Arbeitsstunden vermendet:

|           | 1901   | 1902      | 1903   | 1904   | 1905   |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Aberhaupt | 35 796 | $26\ 062$ | 27.181 | 24 746 | 28 482 |
| Bohnung   | 10,2   | 11,7      | 10,6   | 9,s    | 9,6    |

Die Musgaben für ben Betrieb ber Unftalt betrugen:

| Ausgaben            | 1901<br>M | 1902<br>M | 1903<br>M | 1904<br>M | 1905<br>M |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gehälter und Löhne  | 99 394,48 | 97 321,89 | 90 990,94 | 90 630,69 | 94 746,82 |
| Transportfoften     | 25 888,00 | 20 974,50 | 23 824,70 | 24 072,70 | 25 485,28 |
| Reinigung d. Bafde, |           | ,         | ,         |           |           |
| Lofale ufm          | 16 309,96 | 10 346,91 | 10 881,42 | 10 438,17 | 11 771,22 |
| Inventar und Mei-   |           |           |           | ,         |           |
| bing                | 11,502,49 | 12 321,00 | 10 116,86 | 10 921,62 | 9 711,99  |
| Heizung             | 6 053,54  | 5 187,82  | 4 631,33  | 4 194,92  | 3 932,75  |
| Beleuchtung         | 540,23    | 522,9×    | 437,74    | 483,90    | 444,94    |
| Baffer              | 328,45    | 302,50    | 289,00    | 299,50    | 320,50    |

| Ausgaben           | 1901       | 1902       | 1903       | 1904       | 1905      |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                    | 10         |            |            |            |           |
| Initandhaltung der |            |            |            |            |           |
| Dampffessel,       | 1          | 1          |            |            |           |
| Apparate, Ge-      | 1.050      | 1.400      | 0.00       | 4.004      | 0.00      |
| bände ufw          | 1 279,57   | 1 408,24   | 928,75     | 1 294,06   | 860,4     |
| Abgaben und Lasten | 178,27     | 235,96     | 229,77     | 226,34     | 229,7     |
| Berfchiedene Ans.  | - 0        |            |            |            |           |
| gaben              | 138,81     | 96,21      | 88,95      | 103,06     | 74,9      |
| Extraordinarium .  | 1 281,63   |            |            | 3 525,00   |           |
| Aberhaupt          | 162 894,78 | 148 718,11 | 142 419,46 | 146 189,96 | 147 578,5 |

Wie schon in dem vorhergegangenen Berichte erwähnt wurde, gehört die Desinfeltionsanstalt zu den Wohlfahrtseinrichtungen der Stadt; es darf deshalb auf ihren finanziellen Erfolg fein besonderes Gewicht gelegt werden.

Der Betrag an Gebühren, welcher auf Grund der von den Bezirks- oder Urmenkommissionsvorstehern ansgestellten Befreiungsatteste jährlich abgesent werden nung, erreicht eine solche Höße, daß die wirklichen Einnahmen nicht annähernd im Verhältnis zu den Ansgaden stehen.

Die Einnahmen und die Riederschlagungen, welche durchschnittlich jährlich  $44,9\,^0/_0$  der Fälle und  $45,5\,^0/_0$  der Gebühren betrugen, sind aus der solgenden Tabelle ersichtlich:

| Ctatsjahr                    | Jahl<br>der<br>Jälle | Tavon<br>nieders<br>geichlagen | Zollo<br>Einnahme | 3jt=<br>Ginnahme | Rieder-<br>gejchlagen<br>M | Als Rejie<br>zur Leis<br>treibung auf<br>das nächste<br>Kahr übers<br>nommen.<br>M. |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1901                         | 7 212                | 3 659                          | 71 814,75         | 27 932,13        | 38 972,92                  | 4 909,70                                                                            |
| 1902                         | 5 833                | 2689                           | 51 620,10         | 19 996,55        | 26 848,70                  | 4 774,85                                                                            |
| 1903                         | 6 329                | 3 003                          | 55 132,45         | 25 954,64        | 24 198,51                  | 4 969,:0                                                                            |
| 1904                         | 6 337                | 2.819                          | 52 611,70         | 22 689,56        | 23 948,29                  | 5 973,85                                                                            |
| 1905                         | 5 893                | 2.025                          | 57 215,95         | 25 301,70        | 29 631,20                  | 6 272,50                                                                            |
| Aberhampt .<br>Durchschuitts | 31 604               | 14 195                         | 288 394,95        | 121 874,58       | 143 599,62                 | 26 910,00                                                                           |
| lich jährlich                | 6 320                | 2 839                          | 57 678,99         | 24 374,91        | 28 719,92                  | 5 382,00                                                                            |

Der Betrieb ber Unftalt erforderte an Buichuffen aus ftadtifchen Mitteln:

| 1901          | 1902       | 1903       | 1904       | 1905       |  |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| M. 133 681,62 | 124 651,65 | 116 464,82 | 123 500,40 | 121 242,28 |  |

Die beim städtischen Obdach errichtete zweite Tesinfettionsanstalt ist nicht öffentlich, sondern dient hauptsächlich zur Tesinfettion der Meider der im Obdach untergebrachten Versonen und der von diesen benutzen Teden und Lagerstücke,

## f) Das Impfwefen.

In bezug auf das Zumpivefen werben der Stadigeneinde durch das Reiche-Zumpfgeset vom 8. Opril 1874 und das Prenssische Unsführungsgeset vom 12. April 1875 Verpflichtungen auserlegt, welche im wesentlichen in der Vilbung der Impsezirte, Vereistsellung der Impsolate, Anstellung und Vesoldbung der Impsazie, Tragung der Kosten für die Bureanarbeiten sowie für den Truck der Listen, Scheine und Zengnisse bestehen. Die Aussährung dieser Verpflichtung hat mit dem Bachsen der Levösserung auch in dieser Veristsperiode wieder au Unifang zugenommen.

Es betrug bie Bahl ber

| Ctatejah | r |  | Q | rftimpflinge | Biederimpflinge | Bufammer |
|----------|---|--|---|--------------|-----------------|----------|
| 1901     |   |  |   | $45 \ 052$   | 32 324          | 77 376   |
| 1902     |   |  |   | 44 420       | 32 871          | 77 291   |
| 1903     |   |  |   | 45 725       | 33 752          | 79 477   |
| 1904     |   |  |   | 43 089       | 33 104          | 76.193   |
| 1905     |   |  |   | 45 051       | 35 148          | 80 199   |

Die von der Stadigemeinde zu tragenden Koften der öffeutlichen Impfungen beliefen fich in den einzelnen Jahren auf 27 776 M., 27 525 M., 27 954 M., 28 211 M. und 29 633 M.

# Die städtische Irrenpflege.

Die 3ahl ber in städtischer Pslege besindlichen Geistestraufen, Iboten und Epsleptischen ist immer noch in startem Steigen begriffen. Von 1900 bis 1905 ist die Zahl der im Turchschnitt täglich verpslegten Patienten von 5461 auf 7069, also um 29,5% ofo gestiegen, die 3muchme war also noch etwas größer als in der vorigen Periode, in der sie 28,1% ofo betrug. In welcher Beise sich die Kranten auf die einzelnen Anstatten, die Filialen und die Privatpslege verteilen, zeigt die folgende Abersicht:

3m Durchichnitt murben täglich verpflegt:

| An fialten               | 1901/02 | 1902/03 | 1908/04 | 1904/05 | 1905/06 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Irrenanstalt Tallborf:   |         |         |         |         |         |
| Sauptauftalt             | 1 312   | 1 322   | 1 320   | 1 326   | 1 418   |
| Brivatauftalten          | 1 192   | 1 384   | 1 591   | 1 713   | 1 738   |
| Privatpflege             | 175     | 231     | 274     | 325     | 351     |
| Ibiotenanstalt Dallborf: |         |         |         |         |         |
| 3biotenauftalt           | 191     | 189     | 177     | 163     | 168     |
| Privatpflege             | 60      | 67      | 72      | 86      | 78      |
| Brrenanftalt Bergberge:  |         |         |         |         |         |
| Sanptanstalt             | 1 178   | 1 183   | 1 193   | 1 215   | 1 293   |
| Privatanitalten          | 501     | 557     | 571     | 606     | 599     |
| Familieupflege           | 161     | 173     | 163     | 188     | 175     |
| Auftalt für Epileptifche |         |         |         |         |         |
| Buhlgarten               | 1 001   | 1.079   | 1 181   | 1 202   | 1 249   |

In der Irren- und Idiotenansialt Dallborf waren am 1. April 1906 mit Einschliß der Filialen und der Familienpstege 3889 Kranke, und zwar 2151 männliche und 1738 weibliche. Wiederum machten die einsach chronisch Geisteskraufen mit 1905 Versonen beinahe die Halte Aerpstegten aus; danach solgen die Sdioten und ambezillen mit 854, die Paralytischen mit 445, die chronischen und afinten Alfscholisten mit 400, die Senisen mit 197 und die Evisentischen mit 400, die Senisen mit 197 und die Evisentischen mit 88 Kranken.

Tie Anftalt Herzberge hatte am Schlusse Sahres 1905 mit den in Kamitienpstege und in Krivatanstatten Untergebrachten 2174 stranke zu verpstegen, und zwar 1282 Männer und 892 Kranen. Bon den Ksseglingen der Hauptanisalt litten an einsacher Seelenstörung 1066, an Idiotie und Indesillität 137, an paralytischer Seelenstörung 95, an Seelenstörung mit Epilepsie 36 Fersonen, sowie 2 Mann an Delirium potatorum.

Die argtlichen Berhaltniffe bei den Irrenanftalten machten eine burchgreifende Anderung und Regelung notwendig. Babrend die Mififtengarate bei den Mrantenhäufern nur 2 bis 3 3abre in ihren Stellungen bleiben, um fich bann ber Privatpragis zu widmen, feben die Mififtengargte an den Irrenanftalten ihr Spezialfach als Lebensberuf au, weil es im Intereffe der Unftalten liegt. daß fie fich burch langere Tatigfeit die durchans nötige Erfahrung erwerben, anderseits aber, weil ihnen ihre Beschäftigung in der Psychiatrie nicht in gleichem Dage wie bei den Kranfenhäusern die Erwerbung derjenigen besonderen Gertigfeiten und Renntniffe ermöglicht, über die die frei praftigierenden Argte verfügen muffen; dagn fommt, daß fie früher verhaltnismagig leicht eine Unftellung als Areis- ober Gerichtsarzt erhalten fonnten, weil vielfach bie Anficht maggebend war, daß ihre besondere Borbildung fie vorzüglich geeignet mache, berartige Stellen gu befleiden. Dieje Ausfichten haben fich aber durch das Wejet über Die Dienftitellung Des Kreisgrates infofern verichlechtert, ale Mreisgliftengaratitellen als Boritufe für die Rreisarztitellen gefchaffen worden find. Mififtengargten ber Irrenanftalten bleibt alfo nur übrig, entweder bie Leitung einer Privatirrenauftalt gu übernehmen ober bas Anfruden in eine Dberargtitelle abantvarten. Der erfte Beg wird nur in den wenigsten gallen gangbar fein, da meift die erforderlichen Rapitalien fehlen; die Aussicht auf Erreichung einer Oberargiftelle ift aber naturgemäß fehr gering. Die Folge hiervon war ein immer ftarfer hervortretender Mangel an geeigneten argtlichen Silfsfraften. Die Gemeindebehörden haben daher die Gehalter der Mififtengargte aufgebeffert und in der folgenden Beife festgefett:

| Muj | angs | gehalt |  |  |  | 1 200 M. |
|-----|------|--------|--|--|--|----------|
| nad | ) 2  | Jahren |  |  |  | 1 500 =  |
|     | 4    | ,      |  |  |  | 1 800 -  |
|     | 7    |        |  |  |  | 2 100 .  |
|     | 10   |        |  |  |  | 9.400 .  |

Außerdem ist der Geldwert der Rebenbezüge von 1000 M. auf 1500 M. erhöht worden.

Durch die ftarfe Belegnug der Anftalten und die große Angahl der Renanfnahmen, sowie durch Erstattung von Berichten über Aranse waren auch die Oberärzte der Anstalten berart überlastet, daß die Genitellung eines dritten Oberarztes dei den drei Anstalten ohne Berminderung der Affüstenzarztsellen notwendig geworden ist. In Talldorf und Herzberge sind nun außer dem Direktor und den drei Oberärzten zehn Affüstenzärzte angestellt. Daneben können noch je zwei Volontärärzte zugelassen werden.

Die janitären Verhältnisse waren im Laufe der fünf Jahre durchans ginitig. Jusetsionskrautheiten kamen nur sehr vereinzelt vor, und es gelang stets, ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. And die inwertnissen Gerkantlungen waren verhältnismäßig selten. Der Prozentsak der Sterbeiälle ist bei der großen Unzahl der Krausen und mit Rüdsicht darauf, daß sich ein großer Zeil derselben in recht schwacher nörpersonititution befindet, sehr gering, wie die solgende Tabelle zeigt.

Bon den Irren ftarben in Prozent:

| in ben Unfialten              | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Irrenanstalt Dalldorf         | 18,1    | 16,7    | 15,0    | 14,7    | 15,9    |
| Irrenanstalt Herzberge        | 13,9    | 13,4    | 11,8    | 14,1    | 12,4    |
| Epileptiferauftalt Buhlgarten | 4,5     | 3,9     | 4,4     | 4,6     | 5,1     |

Ungliidsfälle und Berletungen, lettere von meist geringer Bedeutung, ereigneten sich in verhältnismäßig niedriger Zahl. Gehr viele Selbstmordversuche ber Patienten fonnten vereitelt werden.

Ein Fall, in welchem dies nicht gelang, ist bemerkensvert. Ein alter, schwer an Herzieleiben erkrankter ehemaliger Millär erschoff, sich augesichts der wenige Schrikte von ihm entsernten Pileger mit einem von zwei Revolvern, die er geladen dei sich trug. Nicht auffallend ist bei der großen Wenge der Kranken die anschen 3. B. aus der Frenanstalt Herzberge im Jahre 1901: 177 Männer und 14 Franen, 1902: 244 Männer und 28 Franen, 1903: 206 Männer und 17 Franen, 1904: 145 Männer und 18 Franen, 1905: 166 Männer und 5 Franen, Wiedenmann war dabei die Untreue eines Pslegers zu beklagen, der müßpend seiner Rachtwache zwei kreibergerbe surch Effinen der Türen entweichen ließ. Er wurde dassir unt zwei Monaten Gefängnis bestraft. In vielen Fällen fehrten die Rieglinge von selbst zurück oder wurden durch Ungehörige der Austalt wieder zugeführt.

Die Beschäftigung der Patienten geschaft im wesentlichen wie früher; unter Auflicht des Pflegepersonale wurden Arbeiten auf dem Felde, im Parke, auf dem Kirchhofe oder Gutshofe geseistet.

Aber bie handwerfsmäßige Beichäftigung ber Mranken in den Berkftatten und in den Hanfern gibt die folgende Tabelle eine Aberficht:

|                                  | Σá   | Ilborf              | perzberge |                     |
|----------------------------------|------|---------------------|-----------|---------------------|
| Es waren 1905 beschäftigt als    | Zahl | Arbeits-<br>ftunden | Zahl      | Arbeite-<br>ftunden |
| Buchbinder                       | 3    | 4 816               | 8         | 16 065              |
| Schuhmacher                      | 16   | 23 380              | 19        | 19 796              |
| Tijchler                         | 9    | 13 566              |           | _                   |
| Schneider                        | 18   | 26 712              | 41        | 35 224              |
| Eapezierer                       | 9    | 13 545              | 4         | 7 525               |
| Blafer                           | 1    | 1 820               |           |                     |
| Maler                            | 10   | 12 908              |           | _                   |
| Saarzupfer                       | 30   | 42 350              | 7         | 17 276              |
| Strobflechter, Robrflechter      | - 5  | 10 017              | 2         | 2 9 1 9             |
| Strumpfwirfer                    | 2    | 3 745               | 1         | 294                 |
| Bürftenmacher                    | 3    | 3 353               | 2         | 3 584               |
| Korbinacher                      |      | -                   | 1         | 322                 |
| Rohrfledster                     | 5    | 10.017              |           |                     |
| Suchichuh- und Bantoffelmacher . |      |                     | 10        | 11 424              |
| Rerbichniter und Laubfäger       | _    | _                   | 2         | 4 445               |

Hir die Unterhaltung der Aranfen wurde durch größere und fleinere Spassergänge, durch Billard, Aegel und andere Spiele, durch umifalische Momgen, durch gelegentliche Vorträge, konzerte und Theateranfführungen Sorge getragen. Die firchlichen und votereländischen Keitage wurden seierlich begangen. Am Gottesdienst beteiligten sich die kranfen in erheblicher Zahl. Aus ungewöhnliches Erciquis ist augusspren, daß eine goldene Sochzeit auf Bunsch des Chemauns (die Kran besand ich in der Anstalt) in der Anstalt Sallver mit religiöser Beibe gesiert vonrde.

Die Unterhaltungsbibliothef in Dalldorf, die am Schlusse der vorigen Berichtsperiode einen Bestand von 6130 Bänden hatte, ist trot nicht unerheblicher Berluste durch Gescherte und Antsuse auf die stattliche Angahl von 8182 Bänden angewachien. Angestellte und Batienten benutzten sie steisse, daß steis etwa 800 Bücher im Untaufe waren. Zu bemerken wäre noch, daß die ärztliche Bibliothes — und zwar im Jahre 1902 zum ersten Wale — durch Wittel der Bogelgesang-Stiftung nu 21 Werte vergrößert werden kommte. Die

Bücherei in Herzberge ist von 2393 Bänden auf 2655 augewachsen. Ihre Benutung durch Psieger und Vatienten war gleich rege wie in Tallborf. Unch die Musikaliensammlungen wurden in den Anstalten erheblich vermehrt.

Die Zahl der die Patienten besuchenden Versonen war wie itets sehr groß, namentlich an Sonn und Zeiertagen, besonders zu Weihnachten, stieg sie ganz bebeutend.

Bei ben Bejudjen von einzelnen Perfonen, Kommissionen und Gesellschaften, welche die Anftalten und ihre Ginrichtnugen fennen lernen wollten, find Störungen irgend welcher Art nicht vorgefommen.

Beim Pflegepersonal zeigte sich ungefähr berselbe lebhafte Wechsel wie in der vorigen Berichtsperiode. Gesteigert wurden die damit verbundenen Nachteile dadurch, dass es noch weniger als früher gelang, geeignete Leute zu gewinnen. Es schieden im Jahre 1905 ans in Talldorf 118 Viseger und 78 Pflegerinnen, darunter 65 bezw. 39, die erit im Lanfe des Jahres eingetreten vooren.

Der Auhen der Unterrichtsfurse für das Pilegepersonal macht sich in steigendem Masse gestend, namentlich se mehr es gesingt, älteres Pilegepersonal durch Berbesserung seiner Stellung und Erseichterung des noch immer recht anstrengenden Dienstes an die Anstalt zu sessen. Auch ist für bessere, reichlichere und mehr Abwechselung bietende Aost Sorge getragen worden.

Nach & 24 bes Reglements sür die Frenankalten der Stadt Verlin.

27. Mari. 1893 und & 16 des Reglements sür die Anstalt sür Epileptische Busharten vom - 25. Mari. 1893 ist der Koftensatz für die Berpflegung der Kransen, der den untertrüßungspflichtigen Privatpersonen und Kassen, sowie angehören, von uns in Rechung zu seben ilt, von den Gemeindebehörden sür eine gewisie Angle von Anstalt von Rechungsjahren mit Genehmigung der Kerren Minister inche der den der den der Kassen und Kassen und Kassen sie eine Kassen gewisie Angabt von Rechungsjahren mit Genehmigung der Kerren Minister vorde auerfannt, daß eine gesonderte Kostenberechnung für sede Anstalt nicht zwecknäßig ist. Da sich die Selbitosten sind der Kerren Minister mit Zustimmung der Geneinbebehörden und mit Genehmigung der Kerren Minister die Kostensäbe sir des Zeichselberechnung für siede Anstalt nicht zwecknäßig ist. Da sich die Selbitosten und mit Genehmigung der Kerren Minister die Kostensäbe sür die Zeich vom 1. April 1902 die Ende März 1905 in der folgenden Verlie festacketzt:

- a) für die volle Anstaltsverpstegning (§ 24 Abs. 1 des Reglements für die Irrenanstalten und § 16 Abs. 1 des Reglements für Wihlgarten)
  - 2,30 M. für die Irrenanstalten und 2,60 M. für Buhlgarten;
- b) Zuicklag bei Aufenpflege (§§ 17 und 18 und § 12 der beiden Reglements) für Leiftungen von der Samptanitalt aufer der Baransgabe au die Pflegestellen:

bei Brivatanitaltepflege:

bes herrenhaufes Geite 10 ff.)

0,55 M für die Frenaustalten und 0,55 M für Buhlgarten; bei Familienpstege:

0,66 M. für die Irrenanitalten und 0,86 M. für Wuhlgarten; e) allgemeine Verwaltungskoften im Sinne des § 31 a des Gesebes vom 11. Juli 1891 und seiner Waterialien (Truckjache 5 der Zession 1890,91

1.30 M. bei den Irrenguitalten und 1.60 M. bei Bublogrten.

Für bie Beit vom 1. April 1905 bie Ende Marg 1908 wurden entiprechend ber weiteren Steigerung ber Gelbitoften folgende Moftenfabe festgefest:

- a) für die volle Austaltspflege in den Irrenaustalten 2,50 eU., in der Austalt für Epileptische 2,65 eU. täglich;
- b) Buichlag bei Augenpflege neben der Barausgabe an die Pflegestelle:

bei Privatanstaltepflege:

für die Irrenanstalten 0,25 M., für die Anstalt für Epileptische 0,55 M. täglich;

bei Familienpflege:

für die Frenaustalten 0,70 M., für die Austalt für Epileptische 0,80 M. täglich;

c) allgemeine Verwaltungsfosten für die Irrenanstalten 1,50 M. täglich, für die Anstalt für Epileptische 1,55 M. täglich.

Ten Landarmenverbänden, denen die verpflichteten Ortsarmenverbände angehören, wird hiernach entfprechend den Ausführungen in dem Erlasse des Ministers des Innern vom 21. September 1891 bei allen drei Anstalten gleichmäßig wie disher 1 M (die Differenz zwischen den Sähen a und c) in Rechnung gestellt.

Aber die einzelnen Einnahmen und Ansgaben der drei Anftalten in ber Berichtsperiode geben die folgenden Tabellen Anskunft:

#### Brrenguitalt Dallbori.

| Emnahmen; Ausgaben                | 1901/02 | 1902;03 | 1903,04 | 1904/05 | 1905/06 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |         |         |         |         |         |
| Ginnahmen:                        |         |         |         |         |         |
| Erftattung an Rur- und Ber-       |         |         |         |         |         |
| pilegungefoften                   | 232 058 | 275 825 | 310 804 | 855 761 | 393 484 |
| aus der Landwirtichaft, Gartnerei |         |         |         |         |         |
| und den Barfanlagen               | 58 191  | 46 693  | 52 282  | 58 087  | 55 569  |
| sonstige Einnahmen                | 12 848  | 19 681  | 16 186  | 14 462  | 17 406  |
| Einnahmen überhaupt               | 298 097 | 842 199 | 879 272 | 428 310 | 466 459 |

| Einnahmen: Ansgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1901/02                                                                                         | 1902/03                                                                                            | 1903/04                                                                                                      | 1904/05                                                                                                      | 1905/06                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . W.                                                                                            | , И.                                                                                               | .16                                                                                                          | м.                                                                                                           | M.                                                                      |
| Anegaben;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                         |
| Binfen von dem Bert des Grund-<br>eigentums, der Baulichteiten und<br>des in dem Inventar fiedenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 509                                                                                         | 144 584                                                                                            | 150 059                                                                                                      | 150 978                                                                                                      | 150 923                                                                 |
| Mapitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 916                                                                                         | 238 499                                                                                            | 256 651                                                                                                      | 254 730                                                                                                      |                                                                         |
| Bermalingolofien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 209                                                                                          | 49 071                                                                                             | 5 t 453                                                                                                      | 53 453                                                                                                       | 274 950                                                                 |
| Cohne des Diensperjonals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    | 171 740                                                                                                      | 179 796                                                                                                      | 56 77                                                                   |
| Brantenbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145 387                                                                                         | 162 466                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                              | 191 63                                                                  |
| Betonigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 348 321                                                                                         | 379 266                                                                                            | 402 768                                                                                                      | 411 691                                                                                                      | 442 65                                                                  |
| Betleidung, Bafche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 946                                                                                         | 127 369                                                                                            | 124 277                                                                                                      | 136 349                                                                                                      | 140 72                                                                  |
| Sansbedüriniffe (Beleuchnug,<br>Beizung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 529                                                                                         | 169 978                                                                                            | 176 610                                                                                                      | 164 017                                                                                                      | 188 85                                                                  |
| wirtichajt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 787                                                                                          | 43 178                                                                                             | 40 339                                                                                                       | 43 439                                                                                                       | 45 04                                                                   |
| Bilegegelber für auswärts Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 920 159                                                                                         | 1 080 111                                                                                          | 1 249 612                                                                                                    | 1 352 415                                                                                                    | 1 379 61                                                                |
| onjtige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 406                                                                                          | 55 374                                                                                             | 89 458                                                                                                       | 50 705                                                                                                       | 48 49                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                         |
| Ausgaben überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 156 069                                                                                       | 2 449 841                                                                                          | 2662967                                                                                                      | 2 797 578                                                                                                    | 2 914 68                                                                |
| 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | otenanjta                                                                                       | lt Talld                                                                                           | orf.                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                         |
| Ginnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                         |
| Friedtung an Mur- und Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                         |
| Frientung an Anr- und Ber-<br>pflegungstoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.957                                                                                           | 9 1059                                                                                             | 6 609                                                                                                        | 7 404                                                                                                        | 6 97                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 957                                                                                           | 9 059                                                                                              | 6 609                                                                                                        | 7 404                                                                                                        | 6 97                                                                    |
| pilegungetoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 957<br>759                                                                                    | 9 059<br>789                                                                                       | 6 609<br>870                                                                                                 | 7 404<br>742                                                                                                 |                                                                         |
| pilegungetoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              | 64                                                                      |
| pilegungstojien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 759                                                                                             | 739                                                                                                | 870                                                                                                          | 742                                                                                                          | 64<br>1 64                                                              |
| pilegungstoften<br>nus der Landwirtschaft, Gärtnerei<br>nus den Parlaulagen<br>onftige Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 759<br>914                                                                                      | 789<br>2 070                                                                                       | 870<br>3 008                                                                                                 | 742<br>2 834                                                                                                 | 6 97<br>64<br>1 64<br>9 27                                              |
| pliegungstoften<br>nus der Landwirtistaft, (kärtnerei<br>nus den Karfanlagen<br>omftige Einnahmen<br>Einnahmen überbampt<br>Ansgaben:<br>hnijen von dem Bert des (kinnd-<br>eigentums, der Antlistetten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 759<br>914                                                                                      | 789<br>2 070                                                                                       | 870<br>3 008                                                                                                 | 742<br>2 834                                                                                                 | 64<br>1 64                                                              |
| pilegungstoften<br>nus der Landwirtickaft, (karmerei<br>nuch den Parfaulagen<br>omfige Einnahmen<br>Einnahmen überbaupt<br>Ansgaben:<br>kinfen won dem Bert des (krunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 759<br>914                                                                                      | 789<br>2 070                                                                                       | 870<br>3 008                                                                                                 | 742<br>2 834                                                                                                 | 64<br>1 64<br>9 27                                                      |
| plegumgeleiten mus der Landwirtschaft, (Karmerei mus den Parfanlagen ominge Einnahmen Ginnahmen überhaupt Ansgaben: Jinjen von dem Wert des (Krund- eigentums, der Banlickfeiten und des in dem Javentar inderheben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 759<br>914<br>9330                                                                              | 789<br>2 070<br>11 868                                                                             | 870<br>8 008<br>10 487                                                                                       | 742<br>2 834<br>10 980                                                                                       | 64<br>1 64<br>9 27                                                      |
| pliegungstoften<br>nus der Landwirtichaft, (karmerei<br>nus den Parfanlagen<br>omitige Einnahmen<br>Einnahmen überbaupt<br>Ansgaden:<br>Zuigen von dem Bert des (Frund-<br>eigentums, der Bantichfetten und<br>des in dem Aubentar instanden<br>kapitals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 759<br>914<br>9330<br>21 063                                                                    | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 654                                                                   | 870<br>3 008<br>10 487                                                                                       | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559                                                                             | 64<br>1 64<br>9 27<br>17 88<br>22 18                                    |
| pliegungstoften<br>nus der Landwirtischaft, Garmerei<br>nus den Varfanlagen<br>omfige Einnahmen<br>Einnahmen überbampt<br>Ansgaben:<br>Sinjen von dem Sert des Grund-<br>eigentums, der Antickfetten und<br>des in dem Javentar jedenden<br>kapitals<br>Serwaltungsfosien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053                                                         | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341                                                         | 870<br>3 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039                                                                   | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915                                                                   | 17 88<br>22 18<br>2 04                                                  |
| pilegungstoften no der Landwirtischaft, (särtnerei no den Parlanlagen omitige Einnatunen Vinnatunen überbampt Andgaben: Ziniganben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 759<br>914<br>9930<br>21 063<br>20 053<br>2 199                                                 | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339                                                | 870<br>3 008<br>10 487<br>20 121<br>21 089<br>2 360                                                          | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 058                                                          | 17 88<br>22 18<br>2 04<br>15 55                                         |
| pliegungstoften nus der Landwirtischaft, (karmerei nus den Varfanlagen owitige Einnahmen Einnahmen überbampt Ansgaben: Zingaben: Zingaben: Zingen won dem Bert des (Krundseigentums, der Antlischerten und des in dem Javoentar fiedenden Aapitals Sermallungsfoften Zehne des Denipperfonals krantenbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053<br>2 199<br>12 946                                      | 789<br>-2 070<br>11 868<br>20 651<br>-21 341<br>-2 339<br>13 689                                   | 870<br>8 008<br>10 487<br>20 121<br>21 089<br>2 360<br>14 492                                                | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 058<br>15 205                                                | 17 88<br>22 18<br>2 04<br>15 55                                         |
| pliegungstoften nus der Landwirtichaft, (darmerei nus den Parfanlagen omitige Einnahmen Einnahmen überhampt Ansgaden: Zinsgaden: Zin | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053<br>2 199<br>12 946<br>16 042                            | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339<br>13 689<br>15 629                            | 870<br>3 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>14 492<br>15 418                                      | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 958<br>15 205<br>15 882                                      | 17 88<br>22 18<br>2 15 45<br>30 25                                      |
| piegumgelojien mus der Landwirischait, (karmerei mud den Parlamlagen ominge Emmalmen Einnahmen überhampt Ansgaben: Jinjen von dem Wert des (krund- eigentums, der Bantläcketen und des in dem Juventar inedenden Rapitals Bernallumgelojien Zöhne des Lentiperionals Arantendehandlung Zeeliorge mid Zämie. Belöjingung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053<br>2 199<br>12 946<br>16 042<br>39 683                  | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339<br>13 689<br>16 629<br>40 411                  | 870<br>8 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>14 492<br>15 448<br>33 015                            | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 958<br>15 205<br>15 882<br>37 718                            | 17 88<br>22 18<br>2 15 45<br>30 25                                      |
| piegminstolien nus der Landwirtschaft, (Karmerei nus den Parfanlagen ominge Einnahmen Einnahmen überhaupt Ansgaden: Inigen von dem Bert des (Krund- eigentums, der Bantläcketen und des in dem Juventar inedenden Rapitals Berwaltungsfohen Löhne des Tentiperionals Aranfendenandlung Berliftigung Belistingung Belistingung Betlingung Lettingung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053<br>2 199<br>12 946<br>16 042<br>39 683                  | 789<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339<br>13 689<br>16 629<br>40 411                  | 870<br>8 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>14 492<br>15 448<br>33 015                            | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 958<br>15 205<br>15 882<br>37 718                            | 17 88<br>22 18<br>2 24<br>15 55<br>16 32<br>39 25                       |
| pliegungstoften nus der Landwirtischaft, (karmerei nus den Parfanlagen omitige Einnahmen Einnahmen überhampt Ansgaben: Zinsgaben: Zi | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>2 199<br>12 946<br>16 642<br>39 684<br>16 568                  | 739<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339<br>13 689<br>15 629<br>40 441<br>16 481        | 870<br>3 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>14 492<br>15 418<br>33 015<br>15 705                  | 742<br>2 834<br>D 980<br>18 559<br>29 915<br>15 205<br>15 282<br>37 718<br>15 696                            | 17 88<br>22 18<br>2 04<br>15 55<br>16 33<br>19 64                       |
| püegungslojien nud den Landwirischaft, skarmerei nud den Parlamlagen omüige Einnahmen Einnahmen überhampt Andander Minahmen überhampt Andander Giniem von dem Sert des skrund- eigentums, der Kantidsfeiten und des in dem Andeitar nedenden Andials Bernaltungsloßen Gögine des Zieniperionals kransenbehandlung Zeilorge nud Edule Berößigung Belleidung, Kaiche amsbedürftnisse Ereigstriesie Ereigstri | 759<br>914<br>9 630<br>21 063<br>20 053<br>2 199<br>12 946<br>16 642<br>39 688<br>16 629<br>312 | 739<br>2 070<br>11 868<br>20 651<br>21 341<br>2 339<br>13 689<br>16 629<br>40 411<br>18 794<br>437 | 870<br>8 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>14 492<br>15 418<br>30 015<br>15 705<br>18 501<br>332 | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 058<br>15 205<br>15 882<br>37 718<br>15 698<br>19 855<br>548 | 64<br>1 64<br>9 27<br>17 88<br>22 18<br>2 04<br>15 55<br>16 33<br>19 64 |
| pliegungstoften nus der Landwirtischaft, (karmerei nus den Parfanlagen omitige Einnahmen Einnahmen überhampt Ansgaben: Zinsgaben: Zi | 759<br>914<br>9 630<br>21 663<br>20 663<br>2 199<br>12 946<br>16 642<br>39 686<br>16 568        | 739<br>2 070<br>11 868<br>20 654<br>21 344<br>2 339<br>13 689<br>15 629<br>40 441<br>18 794        | 870<br>3 008<br>10 487<br>20 121<br>21 039<br>2 360<br>13 498<br>15 448<br>33 015<br>15 705                  | 742<br>2 834<br>10 980<br>18 559<br>20 915<br>2 038<br>15 206<br>15 882<br>37 718<br>15 696                  | 64<br>1 64                                                              |

### Brrenauftalt Bergberge.

| Cinnabmen; Ausgaben                                                | 1901/02   | 1902/03   | 1903/04<br>M | 1904,05    | 1905/06   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|
|                                                                    | 6711      |           | - Little     | 1711       | - EAL     |
| Ginnalmen:                                                         |           |           |              |            |           |
| Ernattung an Rur- und Ber-                                         |           |           |              |            |           |
| pflegungstoften                                                    | 115.980   | 149 809   | 142.587      | 162 643    | 204 600   |
| ans der Landwirtichaft                                             | 44 013    | 44 736    | 62 897       | 59 874     | 65 663    |
| ionftige Ginnahmen                                                 | 12 621    | 13 626    | [3 533       | 13 975     | 12 768    |
| Sinnahmen überhanpt                                                | 172 614   | 207 671   | 219 017      | 286 492    | 283 037   |
| Ansgaben:                                                          |           |           |              |            |           |
| Binfen von dem Bert bee Grund-<br>eigennums, der Baulichfeiten und |           |           |              |            |           |
| des im Inventor fedenden Ma-                                       |           |           |              |            |           |
| pitale                                                             | 189 521   | 195 546   | 199 055      | 204 013    | 202 563   |
| Berwaltungstoften                                                  | 161 971   | 178 040   | 195 856      | 188 618    | 209 213   |
| Beioldung ber Betriebobeamten                                      |           |           |              |            |           |
| fowie Lohne des Lienitperfonals                                    | 47 626    | 50 035    | 52 609       | 57 792     | 60 40     |
| granfenbehandlung                                                  | 137 388   | 150 916   | 171 952      | 182998     | 208 14    |
| Betoftigung                                                        | 336 887   | 349 950   | 374 819      | 395 192    | 426 44    |
| Befleidung, Baiche                                                 | 81 546    | 74 391    | 78 351       | 94 599     | 96 25     |
| Sansbedürfniffe Beleuchtung,                                       |           |           |              |            |           |
| Deigung)                                                           | 205 448   | 203 038   | 201 523      | $213\ 224$ | 214 139   |
| Roiten ber Garien und ber Land-                                    |           |           |              |            |           |
| wirtichaft                                                         | 43 594    | 44 557    | 58 271       | 63 888     | 62 310    |
| Bilegegelder für ausmärts Ber-                                     |           |           |              |            |           |
| pilegte                                                            | 411 437   | 449 398   | 466 653      |            | 532 778   |
| onftige Ansgaben                                                   | 35.812    | 40.082    | $58\ 472$    | 37 196     | 68 363    |
| Ausgaben überbaupt                                                 | 1 651 230 | 1 730 903 | 1 857 561    | 1 988 181  | 2 075 618 |

#### Anftalt für Evileptifche in Bublaarten

| Unitalt fur                                                                                                      | Chilebtil                            | che in 29                 | ingigarte                  | n:                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Cinnahmen:<br>Crinatinng an Unr- und Ber-<br>pflegungsfossen                                                     | 45 610<br>70 270 <u>1</u><br>9 701 1 | 56 078<br>75 811<br>9 546 | 67 527<br>81 589<br>12 759 | . 74 248<br>86 267<br>12 287 | 80 330<br>82 949<br>10 099 |
| Einnahmen überhanpt                                                                                              | 125 581                              | 140 935                   | 161 825                    | 172 802                      | 178 378                    |
| Ausgaben:<br>Zinfen von dem Wert des Grund-<br>eigentums, der Banlichfeiten und<br>des im Anventar jiedenden Ka- |                                      |                           | j                          |                              |                            |
| pitale                                                                                                           | 161 044                              | 163 988                   | 197 655                    | 197 633                      | 199 768                    |
| Bermalingstoften                                                                                                 | 117 444                              | 130 685                   | 139 209                    | 135 436                      | 141 895                    |
| Lohne des Dieniperionale                                                                                         | 43 995                               | 47 714                    | 49 228                     | 50.944                       | 55 543                     |

| Einnahmen; Ausgaben | 1901/02   | 1902/03   | 1903/04   | 1904/05   | 1905/06   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | Ms        | М.        | . И.      | М         | .н.       |
| Strantenbehandlung  | 92 305    | 113 817   | 124 579   | 188 856   | 147 797   |
| Seelforge und Edule | 8 230     | 8 631     | 8 719     | 9 625     | 9 522     |
| Befoftigung         | 299 742   | 334 068   | 371 525   | 880 270   | 410 001   |
| Belleidung, Bafche  | 71 728    | 75 037    | 74 046    | 80 614    | 82 304    |
| Beigung)            | 167 784   | 180 058   | 191 403   | 183 774   | 213 154   |
| wirlichaft          | 71.858    | 75 785    | 75 816    | 76 458    | 76 599    |
| pflegte             | 19 757    | 10.888 .  | 10 376    | 29 642    | 34 520    |
| onitige Ansgaben    | 24 562    | 26 196    | 27 495    | 22.268    | 26 954    |
| Ausgaben überhaupt  | 1 078 394 | 1 166 312 | 1 270 051 | 1 800 515 | 1 898 057 |

Die Celbittoften fur die Rranfenverpflegung betrugen pro Ropf und Tag:

| in den Anstalten        | 1901/02<br># | 1902/08<br>.#. | 1908/04<br>M | 1904/05 | 1905/06<br>.# |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Irrenauftalt Dallborf   | 2,152        | 2,851          | 2,365        | 2,380   | 2,327         |
| Idiotenanftalt Dalldorf | 2,047        | 2,183          | 2,232        | 2,399   | 2,422         |
| Irrenanftalt Gerzberge  | 2,658        | 2,776          | 2,916        | 2,943   | 2,955         |
| garten                  | 2,797        | 2,851          | 2,888        | 2,809   | 2,871         |

Bei Verechnung dieser Selbutosten sind 31/2 0/0 Zinsen von den Kosten des Grunderwerbs, des Banes und der Inventarbeschaffung und neben den Kosten der eigentlichen Anstalts, and, anteilige Kosten der allgemeinen städtlischen Vertwaltung (persöuliche und fächliche) in Anrechnung gebracht worden.

Nach dem Reglement für die Irrenanstalten der Stadt Verlin, betreffend die Kustaline, Vechandlung und Gultassinung Gesiteskraufer und die Höhrer au erstattenden Kosten ist die Deputation für die städische Irrenpssegebesigt, auch solche ortsangehörige Krauste gegen Bezahlung aufzunehmen, dei denen die Kosten für die Berpflegung in einer Privatanstalt weder aus dem eigenen Vermögen des Gesisteskrausen, noch von seinen Angehörigen ohne zu befürchtende Vermögenstruttung der Lehteren aufgebracht werden können. Es dirfen seidend:

- a) berartige Kranfe der Angahl nach ein von den Gemeindebehörden bestimmtes Söchstmaß nicht überschreiten,
- h) die Verpflegungsfolten nicht unter 1 M. und nicht über ben vollen tarifmägigen Austaltsverpflegungsfat hinaus seitgesett werden,

c) die zahlenden Mranfen nicht anders als die nichtzahlenden behandelt werben.

Über die Aufnahme diefer gahlenden Kranten gibt die folgende Tabelle Austunft:

| 2.      | f   |   | Mn       | gahl ber                  | Rojten-<br>aujwand | Bon ben<br>Angehörigen | Buidniß<br>ber Stabt |  |
|---------|-----|---|----------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
| 30      | n r |   | Aranten  | Aranten Berpilegungs tage |                    | gezahlt<br>M           | oer ziao             |  |
|         |     |   | 3rr      | enauftalt D               | alldorf:           |                        |                      |  |
| 1901/02 |     | . | 246      | 35 469                    | 76 984             | 58 276                 | 18 708               |  |
| 1902/03 |     |   | 162      | 39 122                    | 84 899             | 64 539                 | 20 360               |  |
| 1903/04 |     |   | 163      | 44.584                    | 104 437            | 73 591                 | 30 846               |  |
| 1904/05 |     |   | 165      | 49 066                    | 115 685            | 84 182                 | 31 503               |  |
| 1905/06 |     |   | 165      | 44 532                    | 103 106            | 79.138                 | 23.968               |  |
|         |     |   | Grre     | nanftalt Se               | rzberge:           |                        |                      |  |
| 1901/02 |     | . | 87       | 17 241                    | 42 734             | 28 821                 | 13 913               |  |
| 1902/03 |     |   | 90       | 20 266                    | 50 334             | $35 \ 251$             | 15 083               |  |
| 1903/04 |     |   | 97       | 19 666                    | 52.126             | 34 002                 | 18 124               |  |
| 1904/05 |     |   | 88       | 20 217                    | 53 173             | 34 801                 | 18 372               |  |
| 1905,06 |     |   | 109      | 23 182                    | 61 952             | 39.807                 | 22 145               |  |
|         |     |   | Epilepti | feranitalt 1              | Buhlgarte          | n:                     |                      |  |
| 1901/02 |     |   | 21       | 6.786                     | 17 684             | 13 637                 | 4 047                |  |
| 1902/03 |     |   | 29       | 7 932                     | 20 488             | 15 517                 | 4 971                |  |
| 1903/04 |     |   | 38       | 9 130                     | 24.368             | 18 864                 | 5 504                |  |
| 1904/05 |     |   | 31       | 8 617                     | 22 404             | 17 202                 | 5 202                |  |
| 1905 06 |     |   | 30       | 7.286                     | 18 995             | 15 224                 | 3 771                |  |

Von größeren baulichen Veränderungen seien die solgenden hervorgehoben: Wie im vorigen Bericht bereits erwähnt, ist das auf dem Gutschofe der Irrenanstalt Tallborf vorhandene Musicherwohnhaus im Laufe der Jahre so baufällig getworden, daß eine Neparatur zwedlos erschien. Nunnehr haben die Gemeindebehörden beschlien, den eine Neparatur in eines Vierfamissienwohnhaus zu errichten, dessen dassen und 35 000 M. veranschlagt sind.

llm die schwachen und siechen Kinder bei gutem Wetter bequem in Freie bringen zu können, ist die Errichtung einer offenen Liegehalle bei dem mit noch nicht bildungsfähigen idiotischen Kindern belegten gane 10 in der ganzen Länge des Hanles von 28,97 m beschlichten bewerden. Die Liegehalle erhält ein Glasdach mid an den beiden Schmalseiten bewegliche, aber dichtscheine Rolljasonsien. Die Kosten sind auf 12 0000 M. verauschlagt.

Da der zwischen dem Magistrat, der Firma Hoppe und dem Eisenbahmsischus abgeschlossene Vertrag über die Serticklung eines Eisenbahmalichlusse sin is Irrenanstalt Talkorf von der Eisenbahmdirektion gekündigt werden war, nuchte das Anichluszleis zum 1. August 1903 abgebrochen worden, weil das Gelände für den Ausdam der Zweiten Gleises auf der Streck Schönholz—Tegel gebraucht wurde. In demjelben Zweiten Gleises auf der Streck Schönholz—Tegel gebraucht wurde. In demjelben Zweiten unter infolge Enteignungsbeschlusses Bezirksansschnisses zu Potsdam vom 4. Februar 1902 von dem Grundflück der Irrenanstalt (Karf) zwei Parzellen von zusammen 29,251 a Flächeninhalt dem Königlichen Eisenbahmiskus übereignet werden. Ter im Enteignungsverschuten keitacitellte Maufvreis betrau 2007.457 M.

Begen der Herstellung eines nenen Aufchlufglefies find sofort Verhaudlungen mit der Eisenbahnverwaltung eingeleitet worden. Begen des notwendigen Landerwerbs haben fich aber solche Schwierigfeiten ergeben, daß von der Gemeinde Reinidendorf namens der sämtlichen Interesienten das Enteigunngsrecht beantragt werden mußte. Die Verhandlungen hierüber sun noch uicht abgeschlossen; vorläusig werden die Bremnmaterialien und sonstigen Vedarfsgegenstände mit Fuhrwerf zur Anfalt befördert.

Der auf dem Gnishofe befindliche Brunnen lieferte so ichlechtes Wasser, das die Fullage eines neuen Brunnens erforderlich wurde. Da aber im wischen die Gemeinde Wittenan eine öffentliche Wasserlichtung eingerichtet hat, sind die Gutewohngebände und die in der Nähe derselben belegenen Roloniegebände an diese Leitung angeschlossen worden. Der Kasierbedarf sür die Guts- und Viehwirtichaft wird nach wie vor aus Brunnen entnommen. Da ferner die Tiesbrunnenanlage der Anstalt im Kalle eines Schadenseners nicht genügend Wasser licht nurd die die Tampssprischen der Berliner Kenerwehr nicht an die Tiesbrunnen angeschlossen werd die Tampssprischen der Berliner Kenerwehr nicht an die Tiesbrunnen angeschlossen der besieren Basierverzorgung im Kalle einer Kenersgesahr dei den Gemeindebehörden beanttagt worden. Das Tiesbrunnenwasser ist im südrigen nach der Anstellung einer Enteisenungsanlage jebt durchans branchbar und reicht auch zur Technig des Anstaltsebaars vollständig ans.

Bei der Freinanstalt Kerzberge soll das Männerüberwachungshans um 18 Pläge vergrößert werden, weil die Zahl der wiederholt mit dem Strafgeset, in Monstift gefommenen Kranken im Verhältnis zu den übrigen erheblich gestiegen ist. Die Mosten sind auf 123 000 M veranschlagt.

Außerdem hat sich als notwendig erwieien, in dem Pilegehause der Männerseitet eine Abreitung nit besseren Verschlung und Sicherbeitsmaßregeln wertehen, um bei der starten Belegung des Aberwachungshauses auch später jolche der Aussicht bedürzige Aranke, die sich zum Schaden der Reuausgenommenen bemerklich unachen, nicht ausschließisch in dem Aufmahnuchause bestalten zu müssen.

In dem Pilegehanse besanden sich 50 bis 60 ichwache Kranke, die in zwedmässigerer Weise in einem nenen Gedäude, das nach dem Muster des im Jahre 1898 errichteten hergestellt war, untergebracht wurden. Gine Bertegung der körperlich ichwachen Kranken nach Privatanstalten empfieht sich nicht wegen der Transportschwierigkeiten, Todesfälle uhv. Es wird daher ein zweites Gedäude für 54 sieche Männer errichtet, dessen Kotten auf 164 300 a. berechnet sind.

Das Einfahrtstor der Anstalt ist zur besseren Beaufsichtigung des Eingangs und zur Sicherung des an die Hersbergstraße greuzenden Unstaltsgebiets gegennder dem sehr start gesteigerten Verfehr die nach an die Anstaltsgreuze gerückt und mit einer kleinen Kförtnersoge verschen worden.

Hinter dem Leichenhause der Anstalt ist eine verschließbare Tenerung jum Berbrennen von Verbandsgegenständen, sowie des von Kraufen mit anstedenden Mrantheiten bemußten Bettitrohs eingerichtet worden.

Der von ber Banverwaltung anfgestellte Borentwurf gn einem auf bem Schnbitreifen ber Unftalt gu errichtenben Bierfamilienhause wurde genehmigt.

Bei den Anstalten Talldorf und Herzberge sind früher wegen einer brobenden Choleragefahr Jolierbaraden errichtet worden, die beim Auftreten untedender Krantheiten in geringem Ilmjange eine genügende Absolverung der hetrossenen Aranten ermöglichen. Es sind num auch dei Buhlgarten zwei Jolierbaraden — je eine für Männer und für Frauen und Minder — mit 200 000 M. klosten zu errichten. Die Baraden bieten Namn für 12 die 17 Arante und erhalten außer den ersorderlichen Nebenräumen die für ausledende Arantheiten völigen Emrichtungen.

Die schon im Bericht für 1895 bis 1900 erwähnten beiden Aberwachungshäufer bei Buhlgarten find im Oftober 1902 mit Mranten belegt worden.

Da sich schon lange der Mangel eines würdigen Ansbewahrungsranmes für die Leichen der in der Anstalt Verstorbenen sichsbar gemacht hatte, wurde eine Leichenansbahrungshalle auf dem Anstaltsfirchhose errichtet, die einen Raum für die Ansbahrung und die Berauftaltung von Trauerfeierlichfeiten, sowie ein Jummer für den Geistlichen und Platz für den Leichenvagen und die Gerüte enthält. Die Rosten hierfür betrugen 19 300 M.

Nach einer Mitteilung der Nönigl. Eisenbahndirektion Berlin hat die Gemeinde Biesdorf eine Erweiterung der Hollestelle Viesdorf durch Antequag einer addestelle für den Güterverkehr in Auregung gebracht. Bei der Aufstellung des Eutwurfs ist in Frage gekommen, den Gleisanschahliß für die Anstat Wuhlgarten in das Projekt der Ladegleisanlage einzubeziehen. Eine Störung für den Austatksbetrieb würde hierdurch nach der Insiderung der Eisenbahndirektion nicht eintreten. Wit Rücklicht darauf, daß das Geläude des Gleisanschulisse der Eisenbahn gehört, haben wir ums deshalb mit der Abretung der Gleisfrecke unter der Vedingung einverstanden erklärt, daß die Eisenbahnischen er Kodingung einverstanden erklärt, daß die Eisenbahnischen und

Schwellen von der Eisenbahn als Altmaterial übernommen und vergütet werden: Bei dieser Gesegenheit ist nochmals, allerdings wiederum vergeblich, verlucht worden, die Einrichtung einer Eisenbahnhaltestelle bei Bude 10 am Eingange der Anstalt zu erreichen. Die Angelegenheit wird mit der zunehmenden Belegung der Anstalt und ber steig steigenden Besuchszisser unwer dringender.

Da die Barunvasserfest im Hause für Ingendliche einer gründlichen Ausbesserung bedurften und voransticktlich nur noch eine Heisperiode überdanern, soll das Haus mit der Zuruhalle an die Zentrasseizungsanlage der Unitalt angeschlossen verden. Die Kotten sind auf 60 000 M. veranicklagt.

Bei derselben Unstalt besindet sich in dem geichlosienen Ramichause eine Kamilienwohnung für einen Dberpfleger, die wegen der Fenerstellen sir die Sicherheit des Hands ungfin ungefährlich ist. Die Lage ist auch ungsünftig, weil sowohl die Familie durch das mentdige Versalten vieler Kranken, als anch die Kranken durch die mit dem Familienleben versnüpften Störungen besättigt werden. Außerdem ist beim Kenban der Anstalt an die Rotwendigseit der Ausstellung zweier Dberpfleger für die große Zahl von Landhäusern nicht gedacht worden; es wurde nur eine Oberpflegerwohnung vorgesesen. An ferner noch Familienwohnungen sehlen, und es auch an Bohnungen sür Assisten und Bolontärärzte mangelt, ist die Einrichtung eines Vergamilienhauses, das auch zwei Assistendaussen, das den große Allistendaufen beautragt morden.

Bei der dritten Irrenanstatt in Buch sind nu Lause der Berichtsperiode stanlichseiten genehmigt worden: das Berwaltungsgedäude, ein offenes gans für Franen, zwei Uninahmehäuser, zwei Neerwachungshäuser, das Küchengebände, das Waschichtengebände, zwei Verklattgebäude, zwei Landhäuser sür Franen, der für Männer, ein Vörtnerhaus mit Vartehalle, ein Leichenhaus, die Mapelle, eine Infectionsbarade, das Wagazingebäude mit Vad, das Tirestorwohnhaus, zwei Doppelwohnhäuser für die verheirateten Sberärzte, Juspettoren und den Bureauworstehere, ein Vohnhäuse für Hondwarster und den Verwaltungszischen, der Wohnhäuser für Pförtner, dandwerfer und Voten, zwei für je sinch verheiratete Pfleger, ein Pferdessall, ein Eisteller und Schuppen.

Die Errichtung einer Betriedszentrale in Buch ift nunmehr von den Geneindebehörden beschloffen worden, weil bei diese Anlage an Stelle von Einzelanlagen iowohl an Aussichtungskotten wie auch an Betriedskotten weientlich gespart wird. Die Zentrale ist zumächt sie drie dreen wiete Arrenanitalt, das Siechenhaus und die deiwitätte betimmt; später soll auch die vierte Arrenanitalt angeschlossen und schleichtschaft das Nieselgut Vuch mit glettrischer Nraft versorgt werden. Als Bauplatz ist ein Gesände bei der Schäferei, also dort gewählt worden, wo die zuerigenannten drei Aufatzen zusammenstofen; die Zeutrale soll sint die Vereitung des Aumpfes zu Seiz- und Viertschaftszwecken,

für die Vereitung von Varmwasser sowie für die Vassserbeichaffung, für die Erzengung des elektrischen Erromes, sin dem Väsichereibetried und sin die Bäckerei dienen und die solgenden Bantlickeiten umsglien: Kesselhaus, Maschinen-bans, Vasschstüge, Väckerei, Kumpitation, Vasserturm und Rundkanal. Die Gesamtbaukosten sind auf 2 985 000 a.K. veranschlagtat.

Die oben erwähnten Gebäude der dritten Irrenanstalt sind bis zum Ende der Berichtsperiode soweit vollendet worden, daß Anfang April 1906 mit der Velegung der Unstalt begonnen werden konnte. Das Vertwahrungshauß sür besionders gefährliche verbrecherische Krante wird voranssichtlich im nächsten Jahre belegt werden können. Jum Direttor der Anstalt ist der bisherige 1. Oberarzt der Irrenanssalt Dalldorf, Sanitätsrat Dr. Richter gewöhlt worden.

Eingehende Beratungen fanden über die Bermehrung der Pläce zur Unterbringung von Geistestranken itatt. Eine große zach von Aranken ist in Krivatirernanisalten untergebracht und zwar mehr, als in Buch aufgenommen werden können, so daß nach der vollen Belegung der dritten Anstalt immer noch Katienten in Krivatirernanisalten verbleiben werden. Die Leistungen der Brivatanisalten sind jelbstverständlich geringer, als die der städtischen Haupt-anitalten; es können daher nur rubige, unbeitrasite Kranke verlegt werden. Jadurch leiden aber die Samptanskalten sehr. Durch die Anstalfunglich ihre Wirtsankeit ernstlich in Frage gestellt und ihre Beitrasier kranken wird ihre Wirtsankeit ernstlich in Frage gestellt und ihre Leistungsfähigkeit beradgemindert. Es wurde deshalb der Antrag gestellt:

"der Wagistrat wolle im Einvernehmen mit der Stadtverordneten-Versamutlung beschsiehen: Es ist ein sester Aun fin die Entwicklung der Irrenpstege in den nächsten zehn abren derart aufzusellen und durchzussischen, das am Schlusse dere Periode von einer Janaspruchnahme der Privatanikalten im wesentlichen abzusehen ist."

Diesem Antrage wurde zwar nicht entsprochen, weil die Frage wegen der Errichtung einer zweiten Anstall für Epileptische und einer zweiten Idiaten usch nicht erledigt ist, aber es wurde der Beschluß gesaßt, schlennigst mit der Errichtung einer vierten Irrenaussalt vorzugehen. Die Anstall sin Inch errichtet werden und sir 1500 Krause Plat die beiten. Das Programm ist beichlossen und der Banverwaltung zur Kerstellung des Vorentwurzes übergeben worden, doch sonnte Valus und nicht vorzesent werden.

## Das städtische Bestattungswesen.

Seit dem 1. April 1894 wird die Verwaltung der Gemeinde-Friedhöfe und der Leichensammelstelle durch das Unvatorinm für das Bestattungswesen geleitet. Es besteht aus einem Magistratsmitglied und zwei Stadtverordneten.

Gur das ftadtifche Bestattungswesen fonnnen die folgenden Friedhofe in Betracht:

1. Der Gemeinde-Friedhof in Friedrichsfelde. Diefer Friedhof in Griedrichsfelde. Diefer Friedhof in Gerzberge, der Charité und anderen Anialten verlierbenenn Armen anch die Leichen der von der Armen-Tireftion ans öffentlichen Mitteln unterkützten berionen, sowie solcher Versonen auf, für welche nach der am 4. Ottober 1881 bezw. 17. März 1903 genehmigten Gebührenordnung Gradstellen gegen Erlegung der Gebühren erworben werden.

Die gärtnerischen Anlagen auf dem 25½ ha großen Gelände des Friedhofes haben sich in erfreutlicher Weise entwickelt. Die Bewässerung erfolgt durch mehrere abessprücke Brunnen, sowie durch drei Kulsometer, welche durch einen am Friedhofe entlang führenden Zussergraden, der von den Riefelsebern hergeleitet ist, gespeist werden. Aucherdem ist auf einer Anhöhe des Friedhoses ein Lündmotor nehst Reservoir angelegt worden, von dem sich die Kasiserrößren iber den gangen Friedhof verbreiten. And für gutes Trinfwasser ist durch Errichtung von Brunnen und durch Anschluß, an das Wasserrohnseh der Gemeinde Lichtenberg ausreichend gesorgt worden.

Anmilienbegräbnisse sind bis zum Ende der Berichtsperiode 79 angelegt worden, darunter 3 Nischen zur Aufstellung von Urwen; eine größere Anzahl von Bachstletten wurde auf einen Zeitraum von 30 dastren erworden. Bon senerbestatteten Bersonen sind im ganzen 59 Urwen in der Erde, in Familienbegräbnissen oder anderen Abeitungen beseicht worden. In der von dem Borstande des hießgen Bereins für Kenerbestattung mit Genehmigung des Ragistrats auf dem Ariedhose errichteten Urwendalle und dem dazu gehörigen

Urnenhain siud jest insgesamt 259 Urnen mit Leichenbrandresten aufgestellt bezw. beigesetzt worden. Auf Ersuchen von Anteressenten ist es gestattet, Leichenbrandreste in wohlverichtosienen Steinurnen oder anderen Behältern in samtsichen Begrädbuisabteitungen oberirdisch gegen eine Gebühr von 10 M. für jede Urne aufzustellen.

Seit ber Eröffmung des Friedhofes am 21. Mai 1881 find bis zum 31. März 1906 überhanpt 76 736 Beitattungen erfolgt.

Die nachstehende Tabelle I ergibt die Anzahl der vom 1. April 1901 bis 3nm 31. März 1906 auf dem Gemeinde Friedhose stattgesundenen Bererdigungen.

Sabelle I.

|              |           |      | Beerdign        |        | Nedmung d<br>einde | er Stadte                              | Beerdigu        | igen auf | Zahlstellen   | Bu ber<br>Erde                                |
|--------------|-----------|------|-----------------|--------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|
| Rechin<br>ja | nug<br>hr | ig.e | Er-<br>wachiene | Rinder | Zu-<br>janimen     | Tarunter<br>un-<br>befannte<br>Leichen | Gr-<br>wachiene | Ninder   | Zu-<br>fammen | beiges<br>lette<br>Brands<br>reite —<br>Urnen |
| 1901         |           |      | 1922            | 2172   | 4094               | 76                                     | 494             | 139      | 633           | 8                                             |
| 1902         |           |      | 1953            | 1760   | 3713               | 59                                     | 660             | 139      | 799           | 7                                             |
| 1903         |           |      | 1974            | 1652   | 3626               | 65                                     | 525             | 111      | 636           | 15                                            |
| 1904         |           |      | 2209            | 1522   | 3731               | 70                                     | 560             | 105      | 665           | 7                                             |
| 1905         |           |      | 2142            | 1591   | 3733               | 64                                     | 610             | 108      | 718           | 7                                             |

Sabelle II enthült die Koffen, welche durch die Beerdigungen für Rechnung der Stadt entstanden sind. Diese Beträge werden durch den Etat der Armen-Direction geleistet, während die Unterhaltskosten des Friedhosses aus einem besonderen Etat — Spezialverwaltung 43 — bestritten werden.

Tabelle II.

| H e di | n n n | ge | j a h | r | Rosten für Zarglieferung und<br>Leichemransport<br>M |
|--------|-------|----|-------|---|------------------------------------------------------|
| 1901   |       |    |       |   | 17 443                                               |
| 1902   |       |    |       |   | 17 900                                               |
| 1903   |       |    |       |   | 17.890                                               |
| 1904   | 004   |    |       |   | 18 189                                               |
| 1905   |       |    |       | . | 17.086                                               |

- 2. Der Gemeinde Friedhof an der Gerichtstraße, der für allgemeine Berdigungen geichtossen ist. Es sind hier noch verschiedeme Erdbegrädnissen eine größere Jahl vorbehaltener Stellen vorhanden. Diese bereits bezahlten Stellen sind in besondere Abeilungen zusammengelegt worden, wonach andere Abeilungen sindern und reguliert werden sonnten. Bei diesen zusammengezogenen Abeilungen werden und reguliert werden soch Grabstellen gegen Zahlung der tarismäßigen Gebühr auf 20 Jahre überlassen, seiner sinden sich auf dem Friedhofe noch verschiedene gepstegte Grabstellen. Sosen sie Berweinungsfrist abgelaufen ist, wird die Pseeg widerruflich gegen Jahlung einer Gebühr von jährlich 1 M. bei Gräbern von Erwachsene und 50 M bei Kindergräbern gestattet.
- 3. Der Gemeinde Friedhof an der Müllerstraße. Diefer Begräbnisplat, früher Charite-Airechhof genannt, gehört ebenfalls der Stadtgemeinde Berlin, war jedoch der Möniglichen Charite-Direction zur Beerdigung der in der Charite-verkorbenen Berjonen und der Leichen ans der fleinen Charite-Gemeinde überwiesen Berjonen und der Leiche des Rechnungsjahres 1905/06 ist er von dem Auratorium in eigene Verwaltung genommen worden. Der Friedhof ist für allgemeine Beerdigungen geschloffen, da er nabezh besegt ist. Es stehen nur noch verschiedene Grabitellen gegen Zahlung zur Verfügung. Die Beerdigung der Leichen in der Charite verstorbener Armer erfolgt seit Schließung des Charite-Friedhoses auf dem Gemeinde-Friedhose bei Friedrichssselbe.

Bon zahlungsfähigen hinterbliebenen wurden für Grabstellen Gebühren erhoben; biese betrugen in den Jahren:

| 1901    | 1902    | 1903    | 1904       | 1905       |
|---------|---------|---------|------------|------------|
| 2791 M. | 2621 M. | 3855 M. | 4341,50 M. | 4723,50 M. |

- Die Leichenjammelstelle und der Berbrennungsofen in der Diestelmenerstraße. Über die Entstehung der Leichensammelstelle ist bereits früher") berichtet worden.
- Der Bunfch, die Einführung der safultativen Fenerbestattung zu genehmigen, ist seiner Exfällung noch nicht näher geruckt. Näheres über die Angelegenheit ist ans dem vorhergehenden Berichte") zu ersehen.

Der von dem Herrn Oberprässdenten gestattete Verbrennungsosen\*\*) wurde im April 1898 in Betrieb genommen. Er dient zur Verbrennung von Abrepreitlen, mögen diese von lebenden Menschen aus Amputationen herrühren, ober zu Leichen gehören, bei denen jede Judvirdundlisst verloren gegangen ist.

<sup>\*)</sup> Berm. Ber. 1889/95 Teil III E. 237.

<sup>\*\*) . . 1895/1900</sup> Zeil III @, 214.

<sup>\*\*\*) . 1895/1900</sup> Zeil III E. 214.

Die zu verbrennenden Körperreste werden in besonderen, mit Zinfblech ausgeschlagenen Kästen oder in gut ausgepichten Särgen untergebracht.

### Brande haben ftattgefunden:

| 1901 |  |  | 35 | Brände | mit | durchichnittlich | je | 9  | Mäften, |  |
|------|--|--|----|--------|-----|------------------|----|----|---------|--|
| 1902 |  |  | 39 |        | 9   |                  | Ŧ  | 10 |         |  |
| 1903 |  |  | 41 |        |     | *                | ø  | 10 |         |  |
| 1904 |  |  | 41 |        | e   |                  | g  | 10 |         |  |
| 1905 |  |  | 42 |        |     | #                | e  | 10 | · ·     |  |

#### XIII.

### Die Standesämter.

In der Verichtszeit sind feine wesentlichen Anderungen der auf die Bentrundung des Personenstandes und die Cheschließung bezüglichen gesetschen Bestimmungen eingetreten. Erwähnt sei jedoch die zum Neichsgesete vom 6. Februar 1875 erlassen Kovelle vom 14. April 1905, durch welche die Vorschirft des § 23 des Personenstandgesetes über die Anmeldung der Totgeburten in der Weise abgeändert ist, das die Anzeige nicht mehr spätestens am nächstolgenden Tage (also auch am Sountagen), sondern "pätestens am nächstolgenden Vochen ung. Diese Anderung ermöglichte es, auch den Standesämtern völlige Sountagstuh, gewähren und die früher unerlästliche sountägliche Geschäftistunde wegfallen zu lassen. Es sind daher seit dem 1. Ottober 1905 die Standesämter an den Sountagen geschlosen. An den auf Wochentage sallenden Keiertagen aber mußte eine Geschäftistunde (von 12 die 1 Uhr) wegen der Anmeldung der Totgeburten beibehalten werden.

In Betracht fouunt ferner das Gejeh vom 16. September 1899, betreffend die Gerichtsorganisation für Berlin und Ungebung, welches durch die Königsiche Verordnung vom 7. November 1904 vom 1. Imi 1906 ab in Krass geseht worden ist und insofern besondere Beachtung ersorderte, als insolge der Vildung der neuen Unitsgerichtsbezirfe einige Standesantsbezirfe in mehrere Gerichtsbezirfe übergreisen. Die Zuständigsteit der Gerichte für diese Standesbantsbezirfe ist in der Weise geregelt, daß für die Anweisung des Standesbaanten zur Vornahme einer vom ihm abgelehnten Unitshandlung, die Unsbewahrung der Nebenregister und das Verichtigungsversahren dasseinige Auntsgericht zuständig ist, in bessen Bezirf das Anntslosal des Standesants liegt.

Es sind demgemäß zuständig: für die Standesamtsbezirfe I/II, IVA und VA bis XIIB das Amtsgericht Berlin-Witte, für den Standesamtsbezirf III das Amtsgericht Berlin-Schöneberg, für den Standesamtsbezirf IVB das Amtsgericht Berlin-Tempelhof, für die Standesamtsbezirfe XIIIA und XIIIB das Amtsgericht Berlin-Wedding.

Bemerkenswert ist ferner das internationale (Saager) Abkonunen vom 12. Juni 1902, in welchem für die beteiligten Staaten gemeinsaue Bestimmungen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetz in Ansehmug der Exfordernisse sür die Küttigkeit der Eheschließung getrossen sind. In der Organisation und Verwaltung der Standesamter hat sich nichts geändert. Die Zahl der Standesamter ist während der Berichtszeit von 17 auf 19
gestiegen, und zwar infolge der Teilung der Standesantisbezirfe XB und XIII,
deren Einwohnerzahl und Geschäftsunfang durch die rasch fortschreitende Bebanung in den nördlichen Teilen dieser Bezirfe so gewachsen war, daß die Geschäfte nicht mehr von nur einem Standesbeamten und einem Stellvertreter
erledigt werden sonnten.

Die Teilung des Standesamtsbezirts XB durch Abzweigung des Standesamtsbezirts XC erfolgte am 1. Januar 1904; jedoch wurde das neue Standesamterst am 1. Ottober desjelben Jahres in dem Gemeindehanse Lychener Straße 107/8 eingerichtet, während bis dahin die Register bei dem Standesamte XB für jeden Bezirt getrennt gesührt worden waren.

Der Standesamtsbezirf XIII wurde schon vom 1. Januar 1902 ab in die Bezirfe XIIIA und XIIIB geteilt; das neue Standesamt wurde an diesem Tage in dem gemieteten Autslokale Billdenowstraße 28 eröffnet.

Ferner hat eine andere Abgrenzung der Standesamtsbezirfe I/II und VIII stattgefunden, weil der Geschäftsumfang des Standesamts I/II infolge der Berdängung der Vsohnbevölsterung durch den Van von Geschäftsbüssern immer mehr zurückgegangen war, während der Ulmfang der Geschäfts dei dem Standesamte VIII durch Vsdamm und Jamahme der Vevölsterung sehr erheblich gestiegen war. Es wurden daher vom 1. Januar 1902 ab die Stadtbezirfe 182, 197, 198, 200, 201 und die stüdweistlich von der Gossinsterung fehr erheblich gestiegen var. Erstelle der Stadtbezirfe 183 und 196 von dem Standesamtsbezirf VIII abgezweigt und dem Standesamtsbezirf VIII abgezweigt und dem Standesamtsbezirf I/II hinzugessigt.

Aus ähnlichem Grunde sind auch die Standesanutsbezirfe IVA und IVB in anderer Beise absegrenzt worden, indem dam 1. Januar 1905 ab von dem Standesanutsbezirfe IVB die Staddesirfe 64a, 64b, 65, 67, 68 und 69 abgetrennt und dem Standesanutsbezirf IVA zugeteilt worden sind.

Die Rechts- und Besoldungsverhältnisse der Standesbeamten, ständigen Stellvertreter und Silfsstellvertreter sind dieselben geblieben, wie sie im letten Bericht für 1895/1900 anssischtich angegeben sind.

Als Bureanbeaute sanden, wie bisher, die als Gemeindebeamte auerkannten ehemaligen Bureau-Hissarbeiter und Standbesamtsschreiber Verdendung. Künftig sollen diese Stellen jedoch durchweg mit "Ständigen Unreaugehilfen" besetwerden, einer namentlich mit Rücklicht auf die Bedürfnisse der Standesämter nen geschäffenen Beamtenkategorie mit eutsprechender Vorbildung und Veschlung.

Bei den Standesamtsdienern haben die Lohnfäße eine Anderung erfahren, und zwar wurden die Wonatsschnisse vom 1. April 1905 ab von 80 M bei der Annahme auf 90 M nach 5 und 100 M nach 10 jähriger Tienstzeit und vom 1. April 1906 ab entsprechend auf 85 M, 95 M und 105 M, festaefest. Die Roften, welche die Stadtgemeinde für die Unterhaltung der Standessämter gu tragen hatte, ergeben fich aus folgender Aberficht:

|      | § t a | t ø | a t | r |       | Ausgaben | Genahmen an<br>Gebühren und<br>Geldprafen | Städtifder Zuichn |  |
|------|-------|-----|-----|---|-------|----------|-------------------------------------------|-------------------|--|
|      |       | _   |     |   | <br>4 | W        | ·Mc                                       | .н.               |  |
| 1875 |       |     |     |   |       | 164 825  | 7 266                                     | 157 559           |  |
| 1885 |       |     |     |   | .     | 213 856  | 17 355                                    | 196 501           |  |
| 1895 |       |     |     |   | . [   | 270 782  | 26 555                                    | 244 227           |  |
| 1900 |       |     |     |   | .     | 302 884  | 34 602                                    | 268282            |  |
| 1905 |       |     |     |   | . [   | 359 125  | 43 888                                    | 315 237           |  |

Der Gefchäftsumfang ber einzelnen Standesamter ift aus ben nachflebenden Sabellen erfichtlich:

### Geburten:

| € t    | a n | d e | s a : | nt t |     |      |    | 1901    | 1902   | 1903    | 1904    | 1905   |  |
|--------|-----|-----|-------|------|-----|------|----|---------|--------|---------|---------|--------|--|
| 1/11 . |     | _   |       |      |     |      |    | 1 090   | 1 581  | 1 465   | 1 444   | 1 310  |  |
| III .  |     |     |       |      |     |      |    | 1 494   | 1 394  | 1 302   | 1 306   | 1 309  |  |
| IVA.   |     |     |       |      |     |      |    | 1 140   | 1 000  | 1 021   | 981     | 1 626  |  |
| IVB .  |     |     |       |      |     |      |    | 3 359   | 3 208  | 2941    | 2969    | 2453   |  |
| VA.    |     |     |       |      |     |      |    | 2 493   | 2 460  | 2220    | 2277    | 2075   |  |
| VB.    |     |     |       |      |     |      |    | 2 629   | 2 372  | 2243    | 2166    | 2179   |  |
| VI .   |     |     |       |      |     |      |    | 1 962   | 1 855  | 1 711   | 1 745   | 1588   |  |
| VIIA.  |     |     |       |      |     |      |    | 2 729   | 2 583  | 2340    | 2238    | 2167   |  |
| VIIB.  |     |     |       |      |     |      |    | 4 275   | 4 290  | 4 5 2 1 | 4812    | 4 996  |  |
| VIII . |     |     |       |      |     |      |    | 3 747   | 3 486  | 3 528   | 3 950   | 4 230  |  |
| IX .   |     |     |       |      |     |      |    | 2 244   | 2 283  | 2178    | 2 0 4 5 | 2 051  |  |
| XA.    |     |     |       | Ċ    |     |      |    | 2 951   | 2 932  | 2 615   | 2654    | 2 622  |  |
| XB.    |     |     | Ċ     |      |     |      | ·  | 4 9 1 4 | 4 644  | 4 7 7 7 | 2 5 2 4 | 2 634  |  |
| XC .   |     |     |       |      |     |      |    |         |        |         | 2 400   | 2 432  |  |
| XI .   | Ċ   | Ċ   |       |      |     |      |    | 3 5 7 3 | 3 580  | 3 298   | 3 252   | 3 301  |  |
| XIIA.  | Ċ   | Ċ   |       |      |     |      |    | 3 369   | 3 427  | 3 359   | 3 310   | 3 496  |  |
| XIIB.  |     |     |       |      |     |      |    | 3 620   | 3 576  | 3 569   | 3 701   | 3 823  |  |
| XIIIA  | Ü   | Ċ   |       | Ċ    | Ċ   |      |    | 4 837   | 2 701  | 2 597   | 2745    | 2884   |  |
| XIIIB  |     |     |       |      |     |      | i  | -       | 2 091  | 2 143   | 2 319   | 2502   |  |
| Aberl  | au  | nt  | Et    | abt  | 234 | erfi | n: | 50 426  | 49 463 | 47.828  | 48 838  | 49 378 |  |

Chefdliegungen.

| Standevamt             | 1901   | 1902   | 1903   | 1904   | 1905   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I/II                   | 877    | 1 153  | 1 094  | 1 164  | 1 169  |
| III                    | 1 090  | 975    | 1 000  | 999    | 1 062  |
| IVA                    | 658    | 663    | 667    | 663    | 1 000  |
| IVB                    | 1 186  | 1 113  | 1 201  | 1 298  | 906    |
| VA                     | 1 298  | 1 294  | 1 388  | 1 322  | 1 362  |
| VB                     | 887    | 847    | 867    | 957    | 1 003  |
| VI                     | 1 358  | 1 308  | 1 279  | 1 365  | 1 443  |
| VIIA                   | 1 368  | 1 309  | 1 291  | 1 364  | 1 430  |
| VIIB                   | 1 373  | 1 366  | 1 581  | 1 700  | 1 877  |
| VIII                   | 1 399  | 1 167  | 1 267  | 1 400  | 1 544  |
| IX                     | 829    | 729    | 787    | 792    | 764    |
| XA                     | 1 381  | 1 317  | 1 399  | 1 312  | 1 433  |
| ХВ                     | 1 361  | 1 357  | 1 442  | 856    | 855    |
| XC                     | _      | _      | _      | 766    | 825    |
| XI                     | 1 521  | 1 429  | 1 492  | 1 558  | 1 608  |
| XIIA                   | 674    | 668    | 668    | 726    | 711    |
| XIIB                   | 1 221  | 1 096  | 1 221  | 1 366  | 1 412  |
| XIIIA                  | 1 380  | 801    | 868    | 888    | 1 004  |
| XIIIB                  | 4      | 560    | 643    | 751    | 897    |
| Iberhaupt Stadt Berlin | 19 861 | 19 152 | 20 155 | 21 247 | 22 305 |

## Sterbefälle.

|      | 9 | an | bei | a m | t |  |   | 1901   | 1902    | 1903  | 1904  | 1905  |
|------|---|----|-----|-----|---|--|---|--------|---------|-------|-------|-------|
| I/II |   |    |     |     |   |  |   | 1 095  | 1 325   | 1 309 | 1 300 | 1 266 |
| III  |   |    |     |     |   |  |   | 1 437  | 1 296   | 1 246 | 1 301 | 1 270 |
| IV A |   |    |     |     |   |  |   | 679    | 626     | 627   | 711   | 1 038 |
| IVB  |   |    |     |     |   |  |   | 2 750  | 2 5 1 4 | 2 629 | 2 582 | 2 220 |
| V A  |   |    |     |     |   |  |   | 1 777  | 1 594   | 1 599 | 1 801 | 1 803 |
| VB   |   |    |     |     |   |  |   | 1 268  | 1 028   | 1 110 | 1 050 | 1 065 |
| VI   |   |    |     |     |   |  |   | 1 843  | 1 523   | 1 570 | 1 590 | 1 618 |
| VIIA |   |    |     |     |   |  |   | 1 712  | 1 477   | 1 494 | 1 520 | 1 455 |
| VIIB |   |    |     |     |   |  |   | 2 233  | 1 878   | 2 088 | 2 274 | 2 459 |
| VIII |   |    |     |     |   |  |   | 4 187  | 3 616   | 3 802 | 4 089 | 4 423 |
| IX   |   |    |     |     |   |  |   | 2 1 10 | 2 127   | 2 068 | 2 166 | 2 152 |
| XA   |   |    |     |     |   |  | Ċ | 1 514  | 1 421   | 1 360 | 1 433 | 1 374 |

| 81          | ani | bes | a m | t  |  | 1901   | 1902   | 1903   | 1904   | 1905   |
|-------------|-----|-----|-----|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| XB.         |     |     |     |    |  | 2 165  | 2 005  | 1 971  | 1 110  | 1 231  |
| XC.         |     |     |     |    |  | _      | -      | _      | 1 117  | 1 141  |
| XI .        |     |     |     |    |  | 2 440  | 2 086  | 2155   | 2 277  | 2220   |
| XHA         |     |     |     |    |  | 2 732  | 2 428  | 2622   | 2570   | 2 570  |
| ZHB         |     |     |     |    |  | 2 858  | 2.829  | 3 069  | 3250   | 3 482  |
| XIIIA       |     |     |     |    |  | 3 122  | 1 736  | 1 831  | 1 881  | 2.065  |
| ZIIIB       |     |     |     |    |  | _      | 1 064  | 1 123  | 1 230  | 1 371  |
| Aberhaupt S | adı | t 2 | erl | in |  | 35 922 | 32 573 | 33 673 | 35 252 | 36 223 |

Inwiemeit die firchlichen Berpflichtungen in Beziehung auf Taufe und Traung erfullt werben, zeigen die folgenden beiben Aberfichten:

1. Mirchliche Einfegnungen ber Eben evangelifcher ober fatholischer Männer im Bergleich mit den ftandesamtlichen Speichliehungen evangelischer oder fatholischer Männer (ben evangelischen Trauungen sind anch bie der angerhalb der Landesfirche stehenden Gemeinden, den fatholischen die altfatholischen bingungerechnet).

|      |     |     |  | Etandesamt-                                                  |                        | Rirchlich eing         | ejegnete Ehen |                                                        |
|------|-----|-----|--|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 3    | l a | h r |  | fcliefzungen<br>evangelijder<br>und<br>tatholijder<br>Männer | evangelijder<br>Männer | fatholiicher<br>Wänner | itherhaupt    | in Ps. der franded-<br>austichen ishe-<br>fchliefungen |
| 1880 |     |     |  | 10 414                                                       | 3 920                  | 346                    | 4 266         | 40,96                                                  |
| 1885 |     |     |  | 13 375                                                       | 7 080                  | 442                    | 7 522         | 56,24                                                  |
| 1890 |     |     |  | 17 108                                                       | 9 650                  | 781                    | 10 431        | 60,97                                                  |
| 1895 |     |     |  | 16 472                                                       | 9 178                  | 693                    | 9 871         | 59,es                                                  |
| 1900 |     |     |  | 19 943                                                       | 11.349                 | 848                    | 12 197        | 61,16                                                  |
| 1901 |     |     |  | 19 018                                                       | 10 891                 | 881                    | 11 772        | 61,90                                                  |
| 1902 |     |     |  | 18 308                                                       | 10 428                 | 834                    | 11.262        | 61,51                                                  |
| 1903 |     |     |  | 19 327                                                       | 10 550                 | 1 009                  | 11 559        | 59,81                                                  |
| 1904 |     |     |  | 20 351                                                       | 10 918                 | 1 166                  | 12 084        | 59,:s                                                  |
| 1905 |     |     |  | 21 369                                                       | 11223                  | 1 139                  | 12362         | 57,85                                                  |

2. Jahl der Taufen im Bergleich mit der Zahl der lebend geborenen Ainder evangelischer und katholischer Bater und unehelicher Mütter biefer Konfessionen (den evangelischen Tausen sind die Tausen der nicht gur Laubestürche gehörigen evangelischen Gemeinden, den katholischen Tausen die altsatholischen hinzugerechneth:

| 3 a h r | Standesamtlich ein-<br>gefragene Geburten<br>(lebend Geborene)<br>von evangelischen<br>und fatholischen<br>Batern bezw. nuche- | 3 a h l      | 3 ah l der getauften Kinder |        |                      |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|----------------------|--|--|--|--|
|         | lichen Muttern ber-<br>felben Konfeffionen                                                                                     | evangelische | tatholijche                 | Bahl   | in B3. ber Geborenen |  |  |  |  |
| 1880    | 41 826                                                                                                                         | 29 676       | 2 372                       | 32 048 | 76,62                |  |  |  |  |
| 1885    | 43 400                                                                                                                         | 33 596       | 2497                        | 36 093 | 83,16                |  |  |  |  |
| 1890    | 47 475                                                                                                                         | 37 322       | 3 571                       | 40 893 | 86,14                |  |  |  |  |
| 1895 .  | 45 191                                                                                                                         | 36 060       | 3 317                       | 39 377 | 87,13                |  |  |  |  |
| 1900    | 47 911                                                                                                                         | 38 224       | 4 032                       | 42 256 | 88,20                |  |  |  |  |
| 1901    | 48 529                                                                                                                         | 37 892       | 4 054                       | 41 946 | 86,48                |  |  |  |  |
| 1902    | 47 331                                                                                                                         | 36 795       | 4 142                       | 40 937 | 86,49                |  |  |  |  |
| 1903    | 45 932                                                                                                                         | 36 820       | 4 828                       | 41 648 | 90,67                |  |  |  |  |
| 1904    | 46 963                                                                                                                         | 36 410       | 4 937                       | 41 347 | 88,04                |  |  |  |  |
| 1905    | 47.556                                                                                                                         | 36 827       | 4 787                       | 41 614 | 87,51                |  |  |  |  |

Jum Schluffe geben wir wiederum eine Abersicht über die Säufigkeit der evangelischen Trauungen und Taufen in der prenfischen Laudeskirche und der Stadt Berlin jeit dem Jahre 1876 (nach den "Statistischen Mitteilungen and den beutschen vongelischen Landeskirchen").

Auf je 100 standesamtliche Cheschließungen entfielen firchliche Traunngen:

|      | t 1 | п | 3 a | h r | e |  |     |          | angelijchen<br>aaren |          | gelijdsen<br>paaren |
|------|-----|---|-----|-----|---|--|-----|----------|----------------------|----------|---------------------|
|      |     |   |     |     |   |  |     | im Ziaat | in Berlin            | im Staat | in Berlin           |
| 1875 |     |   |     |     |   |  |     | 83,87    | 27,25                | 35,54    | 8,28                |
| 1880 |     |   |     |     |   |  | .   | 89,98    | 40,81                | 41,65    | 19,75               |
| 1885 |     |   |     |     |   |  |     | 92,09    | 58,85                | 45,41    | 34,29               |
| 1890 |     |   |     |     |   |  |     | 92,67    | 64,26                | 45,67    | 31,82               |
| 1895 |     |   |     |     |   |  |     | 93,78    | 65,42                | 46,81    | 27,59               |
| 1900 |     |   |     |     |   |  |     | 93,45    | 66,25                | 45,84    | 31,28               |
| 1901 |     |   |     |     |   |  |     | 93,52    | 67,22                | 45,97    | 30,30               |
| 1902 |     |   |     |     |   |  |     | 93,60    | 67,56                | 45,85    | 27,16               |
| 1903 |     |   |     |     |   |  |     | 93,00    | 64,42                | 45,49    | 28,06               |
| 1904 |     |   |     |     |   |  | . ] | 92,46    | 63,27                | 45,43    | 27,26               |
| 1905 |     |   |     |     |   |  |     | 92,12    | 62,55                | 44,09    | 24,85               |

Bon je 100 Lebendgeborenen (die aus Mifchehen gur Galfte gerechnet) wurden getauft:

| im Zahre |  |  |  |  | evang | aus rein<br>elijchen<br>hen | evang     | er aus<br>elischen<br>chehen | uneheliche Kinder<br>evangelijcher<br>Wütter |          |           |
|----------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
|          |  |  |  |  |       | im Staat                    | in Berlin | im Staat                     | in Berlin                                    | im Staat | in Berlir |
| 1875     |  |  |  |  |       | 93,37                       | 69,16     |                              |                                              | 81,95    | 44,13     |
| 1880     |  |  |  |  | ,     | 94,62                       | 77,72     |                              |                                              | 81,02    | 51,47     |
| 1885     |  |  |  |  |       | 95,92                       | 85,16     | 81,94                        | 98,09                                        | 85,04    | 72,80     |
| 1890     |  |  |  |  |       | 95,70                       | 87,61     | 85,66                        | 99,68                                        | 84,96    | 74,16     |
| 1895     |  |  |  |  |       | 97,51                       | 93,55     | 91,25                        | 93,90                                        | 86,18    | 64,49     |
| 1900     |  |  |  |  |       | 97,35                       | 93,87     | 94,90                        | 100,27                                       | 85,95    | 66,31     |
| 1901     |  |  |  |  |       | 96,18                       | 92,67     | 94,96                        | 99,14                                        | 84,89    | 63,10     |
| 1902     |  |  |  |  |       | 96,55                       | 92,08     | 95,02                        | 102,52                                       | 85,07    | 63,00     |
| 1903     |  |  |  |  |       | 97,97                       | 91,63     | 96,86                        | 101,91                                       | 86,75    | 64,14     |
| 1904     |  |  |  |  |       | 96,66                       | 94,20     | 95,93                        | 95,49                                        | 85,15    | 60,23     |
| 1905     |  |  |  |  |       | 97,58                       | 93,38     | 100,62                       | 104,95                                       | 85,06    | 60,23     |

#### XIV.

### Die Schiedsmänner.

In der Berichtszeit sind in den Schiedsmannsbezirken keine wesentlichen Beränderungen eingetreten.

Bezüglich der Tätigkeit der Schiedemanner während der Jahre 1901/1905 verweifen wir auf die am Schlusse besindliche Aberschie, die nach § 4 der Allgemeinen Verfügung der Minister der Justis und des Junern vom 27. August 1879 alliädelich vom bieligen Könialischen Austschaft I aufgestellt wied.

Die Zahl der Schiedemannssachen hat im Vergleiche mit der Bevöllerung im leiten Sahrzehnt erheblich abgenommen, im Sahre 1896 betrug sie noch 7.00 Promille der mittleren Bevöllerung, in den folgenden Jahren sant fie auf 7.30, 7.32, 6.36, 6.47, 6.45, 6.45, 6.38, 6.42, 5.98 (1905).

Von den anhängig gewesenen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind in der Berichtszeit durchschuittlich 54,7 % durch Vergleich und von den Fällen der Beleidigungen und dörperverlegungen durchschiftlich 23,2 % do durch Sühneversuch mit Erfolg erledigt worden; das Ergednis ist somit weniger günstig als in der vorhergehenden Periode, in der von den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 56,6 % on den Beseidigungs und Körperverletungssachen 24,3 % durch Pergleich geschlichtet wurden.

Rosten aus dem Bestehen des Schiedsmanus Instituts sind der Stadt Berlin auch in den Berichtsjahren nicht erwachsen, da wiederum die Einnahmen aus den Gelbstrasen für umentschuldigtes Ausbleiben der Parteien die Ausgaben überktiegen und zwar:

| int | Ctatojahre | 1901 | um |  |  |  | 275,00 | M. |
|-----|------------|------|----|--|--|--|--------|----|
| *   |            | 1902 | *  |  |  |  | 212,55 |    |
| ø   |            | 1903 |    |  |  |  | 137,75 |    |
|     | e          | 1904 |    |  |  |  | 331,64 | 2  |
|     |            | 1905 | -  |  |  |  | 286.00 | 1  |

Die Sühnegelber, zu deren Jahlung fich die schuldige Partei verpflichtet hat, betrugen:

| für | bas | Etatojahr | 1901 |  |  |  | 4 564,48 M. |  |
|-----|-----|-----------|------|--|--|--|-------------|--|
| e   |     |           | 1902 |  |  |  | 5 376,40 -  |  |
| e   |     |           | 1903 |  |  |  | 3 894,80 =  |  |
| ,   |     |           | 1904 |  |  |  | 4 364,10 *  |  |
|     |     |           | 1905 |  |  |  | 4 B00 as    |  |

Aberficht über die von den Schiedsmännern in Berlin in ben Jahren 1901/1905 ausgeübte Tätigfeit.

|          | 936                                                                                                           | rgerliche Rech | löftreitigfe                | Beleidigung und Rörperverlegung |                                         |                                                                |                                                |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
| -3 a h r | 3ahl ber<br>3ahl Sachen, in<br>ber welchen beide<br>Sachen Teile zur<br>über- Sühnever-<br>haupt handlung er- |                | durch Bergleich<br>erledigt |                                 | Zahl<br>ber<br>Sachen<br>über-<br>baupt | Bahl ber<br>Sachen, in<br>welchen<br>beide Teile<br>erschienen | durch Zühne-<br>verfuch mit<br>Erfolg erledigi |      |  |
|          | 7                                                                                                             | Schienen find  | Zahl                        | 0.'0                            |                                         | find                                                           | Bahl                                           | 0/11 |  |
| 1901     | 200                                                                                                           | 137            | 110                         | 55,0                            | 11 860                                  | 5 308                                                          | 2 956                                          | 24,8 |  |
| 1902     | 179                                                                                                           | 133            | 113                         | 63,2                            | 11 768                                  | 5063                                                           | 2782                                           | 23,6 |  |
| 1903     | 124                                                                                                           | 95             | 85                          | 68,5                            | 11 990                                  | 5 107                                                          | 2 746                                          | 22,9 |  |
| 1904     | 122                                                                                                           | 91             | 73                          | 59,8                            | 12 337                                  | 5165                                                           | 2 731                                          | 22,  |  |
| 1905     | 294                                                                                                           | 173            | 122                         | 41,5                            | 11 589                                  | 4.754                                                          | 2618                                           | 22,6 |  |

XV.

# Der Stadtausschuß zu Berlin.

Seit dem letzen Berichte sind weder in der Zusammensetzung, noch in der Zusambigkeit des Stadtaussschuffes, soweit sie durch das Gesetz vom 1. August 1883, betressend die Zuständigkeit der Berwaltungs- und Verwaltungsgerichisdehörden begründet ist, Anderungen eingetreten.

Den Umfang ber in ben Jahren 1901 bis 1905 vorgefommenen Geschäfte läft die folgende Aberficht erkennen:

Tabelle A.

| Strettjachen                                                           | 1901 | 1902 | 1903  | 1904 | 1905  |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|
| Zahl der Sitningen                                                     | 26   | 28   | 30    | 28   | 30    |
| Bahl ber Termine überhanpt                                             | 905  | 934  | 1 085 | 941  | 1 054 |
| davon in Beschluffachen                                                | _    |      | 3     | 2    | 4     |
| Streitfachen überhanpt                                                 | 858  | 899  | 947   | 845  | 904   |
| davon neu eingegangen                                                  | 701  | 745  | 784   | 695  | 743   |
| aus dem Borjahr                                                        | 157  | 154  | 163   | 150  | 161   |
| Erledigt fünd überhaupt                                                | 704  | 736  | 797   | 684  | 743   |
| durch Endurteil                                                        | 636  | 600  | 710   | 613  | 659   |
| auf andere Weise                                                       | 68   | 136  | 87    | 71   | 84    |
| Unerledigt blieben                                                     | 154  | 163  | 150   | 161  | 161   |
| Die nenen Streitsachen betrasen<br>Anträge auf Erlanbnis zum Betriebe: |      |      |       |      |       |
| der Gast- und Schankwirtschaft.                                        | 7    | б    | 15    | 9    | •     |
| - Schankwirtschaft                                                     | 631  | 676  | 701   | 629  | 646   |
| des Wein- und Bieransschaufs                                           | 31   | 36   | 32    | 35   | 45    |
| träufe                                                                 | 1    | -2   |       | 3    | 1     |

| Etreitsachen                                                                  | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| des Aleinhandels mit Spirituojen                                              | 9    | 7    | 15   | 2    | 9    |
| <ul> <li>Pfandleihgewerbes</li> <li>Stellens oder Pfandvermittlers</li> </ul> | 2    | -    | 1    | -    |      |
| gewerbes                                                                      | 3    | 2    | 6    | 3    | 2    |
| Sandels mit Giften                                                            | 2    | _    | 1    | -    | 1    |
| fpielen usw                                                                   | 11   | 14   | 12   | 12   | 30   |
| ber §§ 126a und 128 der Gewerbe-<br>ordnung                                   | 4    | 2    | 1    | 2    | 3    |

Tabelle B.

|       | 10 088                                  |                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.000 |                                         | 9812                                                         | 10 065                                                                               | 11 022                                                                                                       |
| 8 389 | 8 970                                   | 8 798                                                        | 9 181                                                                                | 10 070                                                                                                       |
| 782   | 1118                                    | 1014                                                         | 884                                                                                  | 952                                                                                                          |
| 7 936 | 8 941                                   | 8 815                                                        | 9 012                                                                                | 9 924                                                                                                        |
|       |                                         | 6719 $2096$                                                  |                                                                                      |                                                                                                              |
| 1 235 | 1 147                                   | 997                                                          | 1 053                                                                                | 1 098                                                                                                        |
|       |                                         |                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |
| 1)    |                                         |                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |
| 97    | 31                                      | 19                                                           | 24                                                                                   | 43                                                                                                           |
|       | 782<br>7 936<br>6 174<br>1 762<br>1 235 | 782 1118<br>7936 8941<br>6174 6797<br>1762 2144<br>1235 1147 | 782 1118 1014<br>7936 8941 8815<br>6174 6797 6719<br>1762 2144 2096<br>1235 1147 997 | 782 1118 1014 884<br>7936 8941 8815 9012<br>6174 6797 6719 6702<br>1762 2144 2096 2310<br>1235 1147 997 1053 |

<sup>&</sup>quot;) Der Unterschied zwischen den "unerledigt gebliebenen" und den "aus dem Borjahre unerbeigt übernommenen" Beschußsachen ertlatt fich dadurch, daß nach Schluß des Geschäftsjahred noch einzelne Zachen zum Streitversahren gelangten, die in der Ausstellung für Streitssachen nachgewiesen sind,

| Beideln fiaden                     | 1901  | 1902 | 1903 | 1904  | 1905  |
|------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 3mm Betriebe von beweglichen       |       |      |      |       |       |
| Dampffeffeln                       | 56    | 102  | 120  | 100   | 102   |
| 3mr Unlegung von Ediffsbampf.      |       |      |      |       |       |
| feffeln                            | 8     | 12   | 4    | 9     | 6     |
| gur Errichtung gewerblicher In-    |       |      |      |       |       |
| lagen                              | 22    | 20   | 17   | 24    | 19    |
| gum Betriebe ber Gaftwirtichaft    | 192   | 203  | 197  | 219   | 186   |
| 3mm Betriebe ber Schanftwirtichaft | 5 737 | 6317 | 6219 | 6 621 | 7 274 |
| 3um Bein- und Bierausichauf .      | 899   | 894  | 880  | 910   | 1 033 |
| gum Ansichant alfoholfreier Ge-    | 1     |      |      |       |       |
| tränfe                             | 137   | 78   | 67   | 88,   | 93    |
| gum Mleinhandel mit Spiritnojen    | 757   | 784  | 763  | 708   | 723   |
| gum Betriebe bes Pfandleih-        | 1     |      |      |       |       |
| gewerbes                           | 21    | 28   | 22   | 23    | 18    |
| gun Sandel mit Giften              | 90    | 134  | 115  | 107   | 153   |
| gur Beranftaltung bon Ging         |       |      |      |       |       |
| fpielen ufw                        | 75    | 85   | 75   | 54    | 97    |
| zum Beichäftsbetriebe eines Pfand- |       | -    |      | 1     |       |
| vermittlere, Gefindevermietere     |       |      |      |       |       |
| oder Stellenvermittlers            | 237   | 208  | 225  | 221   | 230   |
| Armenangelegenheiten               | 61    | 74   | 75   | 73    | 93    |

Die Tätigfeit des Stadtansichusses als Vorstandes der Sektion 39 der Brandenburgischen landwirtschaftlichen Bernfsgenossenschaft hat im Laufe der Berichtsperiode, und zwar seit dem 1. Januar 1902, dadurch eine wesentliche Erweiterung ersahren, daß ihm auf Grund der Beklimmungen des "Renen Statuts für die Brandenburgische landwirtschaftliche Verussgenossenschaftlich und keitelbung der sämtlichen Unsallentichädigungen übertragen worden ist, während er dis daßin dies Kelikebungsbesugnis nur in beschräufen Umsange sin Ertebegeder, kosten des Heiterbarkens und Nenten von furzer Taner) hatte. Die Anweisung der sessenschaftlich und wie vor durch den Genossenschaftlich der Verläufigen der schlieben des Heitenbeträge erfolgt nach vie vor durch den Genossenschaftlich das die gablungen der kosten des Heitenschaftlich von dem oben angegebenen Zeitpunkte ab, alle Zahlungen der kosten des Heitenschaftlich vorsäufigen Entschäftlich vorsäufigen Entschäftlich vorsäufigen Entschäftlich vorsäufigen Entschäftlich vorsäufigen eines der Verbegelder vorschaftlichen gehaftlich vorsäufigen ber Kerbegelder vorschaftlichen Untersäufig eleistet.

Die Bahl ber ber Bernisgenoffenichgaft zugehörigen Betriebe ift stetig, wenn auch nur unbeträchtlich, gestiegen, wie die folgende Busammenstellung zeigt; fie

gibt zugleich eine Abersicht über die Beiträge und Entschänzigungen, sowie über die Bahl der Unsallauzeigen und die Art ihrer Erledigung.

|      |                         |         |      |                   |      |                  | Giledigt burch          |         |                                         |  |
|------|-------------------------|---------|------|-------------------|------|------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
| Bahr | Zahl<br>der<br>Betriebe | Beiträg | Je . | Ent-<br>ichādigur | ıgen | An-<br>gemeldete | Un•<br>weifung<br>einer | 216-    | Behebung der<br>Unfallfolgen<br>por ber |  |
|      | Stillede                | M.      | ŝγ.  | M                 | SY.  | trajane          | Hente                   | lehnung | 14. Boche                               |  |
| 1901 | 967                     | 26 168  | 31   | 26 523            | _    | 69               | 23                      | 11      | 35                                      |  |
| 1902 | 983                     | 33 307  | 25   | 29 321            | 28   | 70               | 23                      | 10      | 37                                      |  |
| 1903 | 995                     | 35 448  | 88   | 34 220            | 48   | 105              | 41                      | 19      | 45                                      |  |
| 1904 | 1042                    | 40 734  | 73   | 36 860            | 19   | 95               | 27                      | 21      | 47                                      |  |
| 1905 | 1048                    | 43 049  | 76   | 40 104            | 17   | 104              | 29                      | 12      | 63                                      |  |

An Aberichnisen, um welche die Einnichmen ans den Gebühren die Ausgaben überstiegen, sind an die Stadt-Hauptfasse abgeführt worden im Jahre: 1901: 4521 M, 1902: 3965 M, 1903: 4777 M, 1904: 5065 M, 1905: 4770 M.

## Die örtliche Polizeiverwaltung.

Aachdem die Verhandlungen zwischen Staat und Stadtgemeinde wegen Abertragung der Kohsschlichtenboligei auf die Stadt — wie im letzten Berichte geschildert ist — abgebrochen worden worden, sind sie die vom die die kohner die Kohner Umständen auch in dieser Verichtsberiode nicht wieder aufgenommen worden. Ebenso ist die Frage der Rüchtbertragung des Fenerlöschwesens, die seit dem Erlah des Gesehes vom 20. Abril 1892, betresend die Kossen Königlicher Posigeiwerwaltungen in den Städten, nur noch im Wege der Geseheung geregelt werden fann, nicht mehr erörtert worden.

Indessen hat sich muchfängig von jeiten gescheiterten Verhandlungen der Mergang zweier fleiner Zweige der Ortspolizei in die Verwaltung der Stadtgemeinde vollkogen.

Seit 1845 waren infolge Ermächtigung ber Berren Minifter bes Innern und der geiftlichen. Unterrichts- und Medizingl-Angelegenheiten alle Makregeln gur Durchführung bes Schulgwanges in Berlin der ftadtifchen Schul-Deputation übertragen gewesen, bis auf ministerielle Anordmung durch Berfügung bes Serrn Dberpräfidenten von Berlin vom 6. April 1897 der Edul-Deputation die Feitfetimg und Bollftredung ber Schulftrafen wieder entzogen wurde, fo daß nur Die Routrolle des Schulbefuches und die Strafandrohma in ihren Sanden blieb. Die vielen Beiterungen, die diese Makregel hervorrief, veranlaften jedoch die genannten herren Minifter, bem vom Magiftrat im Ginvernehmen mit der Stadtverordneten Berfammlung gestellten Antrage auf Hudubertragung ber entzogenen polizeilichen Aunktionen durch gemeinsamen Erlaß vom 8. Mai 1900 ftattzugeben. Durch Berfügung bes Oberpräsidenten wurde vom 1. April 1901 ab bem Oberburgermeifter bie Ausübung ber Schulpolizei übertragen, Die festgefetten Strafen follten der Stadtfaffe gufliegen. Die Bertretung des Dberburgermeifters in der Sandhabung ber Schulvolizei nach § 62 der Städteordnung nimut mit Buftimmung des Oberpräsidenten vom 26. Februar 1901 ein Magistratsmitglied wahr.

Die zweite Erweiterung des städtischen Polizeiwesens wurde veranlast burch die Durchführung der Polizeiverordnung vom 14. Imi 1902, betreffend

bie Berhütung des Rudtritts unreiner Gluffigfeiten in die Reinwafferleitung. Auf Grund einer Bereinbarung mit bem Polizeiprafibinm hatte bie Ctabtgemeinde bezw. der Dberburgermeifter bereits feit 1875 aus 3medmäßigfeitsgründen die polizeiliche Auflicht über die Entwässerungsgulagen im Innern der Grundftude, soweit fie an die Ranalisation angeschloffen waren, weil nach bem Allerhöchsten Erlaffe vom 28. Dezember 1875 Die polizeiliche Beauffichtigung ber Entwässerungsanlagen in ben Strafen ber Stadtgemeinde gur eigenen Berwaltung übertragen worden war. Da bie nach ber Polizeiverordnung vom 14. Inni 1902 zu foutrollierenden Bewäfferungsanlagen zum größten Teile mit ben bereits von der Stadt beauffichtigten Entwäffernugsaulagen in enger Berbindung ftauben, fo lag es nabe, die polizeilichen Befuguiffe aus biefer Polizeiverordnung und weiter die gange Ortspoligei über die Bemäfferungsanlagen der Grundftude ber Ctabtgemeinde ju übertragen. Bugleich war auch Gelegenheit gegeben, in bezug auf die Buftanbigfeit der Stadtgemeinde fur die Entwäfferungs. polizei innerhalb ber Grundftude zweifelfreies Recht zu ichaffen. Auf Grund des Allerhöchsten Erlaffes vom 13. Tebruar 1905 wurde denn auch durch gemeinfamen Erlaß der Minifter bes Junern, der öffentlichen Arbeiten und der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 31. Mai 1905 "widerruflich die polizeiliche Beauffichtigung ber Ent- und Bemafferungsaulagen ber Grundftude ber Ctadt Berlin gur eigenen Berwaltung übertragen mit ber Daggabe, daß ber Oberburgermeifter der Stadt Berlin oder das bemfelben nach dem Schluffage des § 62 der Städteordunng vom 30. Mai 1853 zu fubstituierende Magiftratsmitglied bie fraglichen Geschäfte zu übernehmen hat." Der Dberburgermeifter minimt die Sandhabung diefes Polizeizweiges felbst mahr, ein Magiftratomitalied ift nicht substituiert.

Damit die Amtsbezeichungen der städtischen Verwaltungsitellen, denen die Bearbeitung der der Stadtgemeinde übertragenen ortspolizeilichen Geschäfte obliegt, mit ihrem Virtungsfreise in Abereinstimmung seien, sirmieren die Abteilungen seit dem 11. März 1900 in solgender Velise.

- Städtische Polizeiverwaltung, Abteilung I (Straßenbau), zuständig für die gesamten auf die Anlegung, Regnlierung, Entwässerung und Unterhaltung der Straßen, Plätze und Brüden bezüglichen ortspolizeilichen Ungelegenheiten,
- Städtische Bolizeiverwaltung, Abteilung II (Grundstädes Bes und Entswässerung), zuständig für die Ausübnug der ortspolizeilichen Auflicht über die Bes und Gutwässerung der Grundstüde,
- Städtiiche Polizeiverwaltung, Abteilung III (Schulpolizei), zuständig für die Straffeitienungen und Strafvollstreckungen wegen uneutschuldigter Schulverfäummisse.

Anfolge der Abertragung der Strassenbaupolizei auf die Stadtgemeinde hatte der Staat Ende 1900 eine Minderansgade an Kossen für die Berliner Ortspolizei von 156 250 M; in der Berichtsperiode hat sich dieser Betrag troh der weiteren Abertragung der Schulpolizei und der Betofssenigspolizei nicht geändert.

Für das Ctatsjahr 1897/98 war der Verfuch unternommen worden, wegen ber ber Stadt verbliebenen Rontrolle bes Schulbeluches und ber Geftitellung ber unentschuldigten Schulverfaumniffe, Die von ber Stadt als ein Zeil ber Schulvolizei erachtet wurde, eine höhere Bemeijung ber ftaatlichen Minderausgabe an Polizeifoften herbeiguführen. Das Oberverwaltungsgericht hat aber in bem von der Stadtgemeinde gegen den Oberprafidenten angeftrengten Bermaltungsprozejje burch Entscheidung vom 5. April 1898 ben Auspruch ber Stadt abgewiesen mit der Begrundung, daß in der der Stadt verbliebenen Tatigfeit eine Mitwirfung bei ben Geschäften ber Schulpolizeiverwaltung nicht gefunden werden fonne; erst mit ber nicht in ben Sanden ber Stadtgemeinde liegenden Strafverfolgung, die auf die nach erfolglofer Ermahnung und Berwarmung durch die Stadtgemeinde bewirfte Strafanzeige eintrete, beginne die polizeiliche Tätigkeit. Aber auch die Abertragung ber Befugnis zur Gestiebung und Bollftredung ber Schulberfammisstrafen an die Stadtgemeinde vom 1. April 1901 ab hatte feine andere Teftstellung ber Minderausgabe des Staates an Polizeifoften zur Folge. Der Oberpräsident lehnte im Geststellungsbeschlusse vom 19. Dezember 1901 für bas Ctatsjahr 1901 eine weitere Ermägigung ber bem Staate erwachsenden Polizeitoften ab, ba die Roften, die dem Staate bei der Bahrnehmung der Schulpolizei - wie beren Umfang burch bas Oberverwaltungsgericht festgestellt war - burch eigene Organe entstehen wurden, durch die ihm dann zufallenden Einnahmen von Strafen gedectt werden wurden. Rach den tatfachlichen Berhältniffen konnte bem nicht widersprochen werben.

Die ortspolizeiliche Tätigkeit des Polizeipräsidenten bei der Ausübung der Bemässerungspolizei war nur ganz geringsügig gewesen, weil die Durchführung der Polizeiverordnung vom 14. Juni 1902 zunächst ausgeschoben vorden war; auch nach dem Abergange der Bewässerungspolizei auf die Stadtgemeinde erforderte ihre Aussibung dis zum Ende der Berühtsperiode noch so wenige Kosten, daß daraus eine höhere Festsetung der Unideransgaben des Staates an Polizeilosten nicht gefosgert werden fonnte.

Aber die Tätigkeit ber Stragenbaupolizei-Berwaftung (Abteilung I) ift im einzelnen folgendes hervorzuheben:

Der straßenbaupolizeiliden Zustimmung unterlagen in den einzelnen Jahren der Berichtsperiode 1901/02: 2143, 1902/03: 2699, 1903/04: 3050, 1904/05: 3024, 1905/06: 3255 Hochbauprojette.

Die Zahl der Tiefbauprojekte, also derjenigen, welche die Festsening und Abanderung von Fluchtlinien und Straffen- oder Plateinteilungen, die Reu-

bezw. Umpflasterung von Straßen und Plätzen, die Anlegung oder Beränderung von Straßenbahnen, die Verlegung von Röhren oder Rabeln im Etraßenförper und dergleichen betrasen, einfahließlich der Projeste für Veranden, Tünger- und Sandfässen, Straßenbahmnässen us. betrug in den füns Jahren 1808, 748, 807, 824, 758,

Die Androhung des Verwaltungs-Zwangsverfahrens zur Durchführung der gestellten Anforderungen hat in 1788 Källen satzgefunden; von diesen Verfügungen entsielen auf das Sahr 1901/02: 289, 1902/03: 302, 1903/04: 296, 1904/05: 387, 1905/06: 514. Zwangsansführungen wurden in der Verichtsperiode 57 erforderlich, gegen 91 in den vorhergesenden seche Sahren.

Von der städtischen Polizeiverwaltung, Albeilung II, vurden in den fünf Jahren erteilt: Genehmigungen zum Anschlisse den Geundstüden an die fädtische Kanalisation 405 (1901), 655, 538, 736, 757 (1905), nachträgliche Genehmigungen zum Anschlie von projektierten Kenanlagen oder zur Ausssührung von Umänderungen in den Entwässerungsanlagen von bei bereits in die Kanalisation entwässernden Grundstäten 1102, 1128, 1100, 1083, 1184, Erlaubnisssein zur Kenubnung der vorschriftsungig bergesellten Entwässerungsanlagen 322, 586, 481, 696, 780, Bennthungserlaubnissseinen Entwässerungen der in bereits entwässerundstien Grundssäden hergestellten Entwässerungen vor in bereits entwässerungskanlagen hinschlichen herundssässerungsanlagen 975, 854, 805, 880, 973. Nachprüsungen hinschlisch des polizeinäßigen Unstandes der Entwässerungsobjekte auf den Grundssäden, die länger als zwei Jahre in die Kanalisation entwässerun durch vorgenommen 6224, 6329, 2893, 3413, 2987. Die Zahl der polizeischen Anordnungen von Executivmahregelu belief sich auf 417, 236, 461, 1459, 862.

Die Jahl ber erledigten Strafsachen ber städtischen Schulpolizeiverwaltung betrug in den einzelnen Jahren 7888, 5732, 6841, 7802, 9854, don diesen vonrben erledigt durch Jahlung 6423, 4296, 5373, 5845, 7440, durch Jurüknehmen, Tod, Kerjährung 911, 642, 688, 961, 1100, durch gerichtliche Kerurteilung 86, 206, 147, 371, 416, durch gerichtliche Freihrechung 92, 170, 226, 251, 373, durch Verbührung 376, 418, 407, 374, 520.

Wie in den beiden vorhergehenden Berichtsperioden ist auch dieses Wal über einen Prozes zu berichten, der aus Anlaß des Polizeikostengesetes vom 20. April 1892 entstanden ist.

Durch Geses vom 12. Juni 1889 sind dem hiesigen Polizeiprässenten in den Kreisen Teltow und Niederbarnin gewisse ortspolizeiliche Besugnisse, unter ihnen die Handhabung der Sittenpolizei, übertragen worden. Insogedessen überweist der Polizeiprässent sowohl Möden, die in Orten seines sittenpolizeilichen Geschäftsbereiches innerhald jener Kreise wegen Gewerdsungucht verhaftet werden, als auch die in solchen Orten wohnhasten Kontrollmäden, die sich vorschriftsmäßig zur ärztlichen Untersuchung im biesigen Polizeibenstgebäude der Sittenpolizei stellen, der Krantenstation six Sphilitische in unserem städeiichen Obbach zur Awanasheilung, sobald die Mädchen geschlechtstrant befunden werben. In drei berartigen Sallen hatte es die Gemeinde Lichtenberg abgelebut, die ihr auf unferen Antrag vom Bolizeibräfidenten als mittelbare Bolizeitoften bon Lichtenberg gur Laft gelegten Seilungstoften gu tragen. Wegen bie baranf erlaffene Awangsetatifierungsverfügung des Landrates im Kreife Niederbarnim erhob die Gemeinde Rlage. In zwei Fallen, in benen die Madchen auf der Lichtenberger Geldmart begm. in ihrer Lichtenberger Bohnung verhaftet worden waren, wies ber Begirtsansichuß in Anlehnung an die Entscheidung bes Dberverwaltungsgerichtes vom 10. Oftober 1899 - vergl. den Berwaltungs bericht für 1895/1900 S. 237 - Die Rlage ab: in dem dritten Falle aber. in bem fich bie unter Routrolle ftebeude Profitinierte von ihrer Lichtenberger Bohnung gur Untersuchung im hiefigen Boligeibienstgebaude gestellt hatte, fette er die Awangsetatisierungsverfügung außer Kraft, da die Polizei gegen die Betreffende nicht in Lichtenberg, wo auch feine Bergulaffung porgelegen hatte, weil fie dort nicht Ungucht getrieben hatte, fondern erft bei ber Untersuchung in Berlin eingeschritten fei. Der auf biefen Kall bezügliche Teil bes awischen ber Gemeinde Lichtenberg und dem Landrate des Kreifes Riederbarnim erlaffenen Urteils murbe rechtsfraftig; soweit es bie beiden anderen betraf, rief bie Bemeinde Lichtenberg bas Oberverwaltungsgericht an. Diefes wies imterm 23. September 1904 - vergl. Enticheidungen bes Dberverwaltungsgerichts Bb. XLVI C. 140 ff. - die Bernfung gurud. Das Gericht führte etwa Folgendes aus: Es handle fich nicht um eine Erfatforderung der Stadt Berlin, fondern um einen Anspruch des Staates auf Erstattung mittelbarer Boligeitoften gegen ben Trager biefer Laft, entstanden infolge Durchführung einer polizeilichen Augronung bes Polizeipräfibenten, weil biefer, ba bie Aufnahme der Proftitnierten in bas ftudtifche Dbbach auf fein Ersuchen geschehen war, ber Stadt Berlin die Seilungsfoften gu begablen bat. Mittelbare Boligeitoften entfteben burch Berftellung polizeigemäßer Buftanbe in ber Augenwelt; Diejenige Gemeinde, in deren Begirf ber polizeiwidrige Buftand porhanden ift, ift gur Tragung ber Roften feiner Befeitigung verpflichtet. Der polizeiwidrige Buftand, ber badurch entsteht, bag eine ber gewerbemägigen Ungucht ergebene Frauensperson mit einer Geschlechtsfrantheit behaftet ift und fo eine Unftedungsgefahr für Männer, die mit ihr verfehren, barbietet, ift schon ba vorhanden, wo fich bie frante Berfon aufhalt, benn es liegt bei Proftituierten regelmäßig bie Doglichfeit nahe, daß fie an bem Orte ihres Aufenthaltes bei fich barbietenber Belegenheit mit Mannern in geschlechtlichen Bertehr treten. Ebenso wie die Buftanbigfeit einer Ortspolizeibehorbe gum Ginfchreiten gegen bie gefchlechtefrante Broftituierte baburch begründet wird, baf fie fich im Ortspolizeibegirte aufhalt, fo bestimmt fich die Pflicht gur Tragung ber Zwangsheilungsfoften nach bem Drie, wo der Anlag berbortrat, gegen die Profituierte, deren Erfranfung die ipätere Unterluchung ergibt, polizeilich einzuschreiten. Das ist der Ort des Aufenthaltes der Prositivierten zur Zeit des polizeilichen Einschreitens zum Zweich der ärzlichen Untersuchung und Zwangsheilung, nicht aber der Ort, wo durch ärzlichen Untersuchung das Vorhandensein einer ansteckenden Krantseit festgestellt wurde. Benn anch die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes, durch welche die mittelbaren Polizeilosten erwachsen, erst mit der Nderführung in die Krantenanstalt beginnt, so wird doch — worauf es hier aussammt — die polizeiliche Tätigfeit, die zur Zwangsheilung führt, bereits mit dem Ausgreisen und Abdolen der Franzensperson begonnen.

In dem dritten Falle haben wir vom Polizeiprässbetten auf Grund des unserer Kranschustation im Obdach erteilten Heilungsaustrages die Kur- und Verpstegungstossen im Wege des Jivisprozesses zurückverlaugt. Uber den Vlusgang des noch ichwebenden Prozesses wird der nächse Versicht das Beitere enthalten.

3m letten Berichte hatten wir mitgeteilt, daß ber Prozeg ber Stadigemeinde gegen ben Sistus wegen ber Bergusagbe von 56 Edutangunsvierden, bie vom Möniglichen Polizeipräsidinm auf unjere Rosten bor bem 1. April 1893 angefauft worben waren, burch bas Reichsgericht gu Ungunften ber Ctabt entschieden worben war, weil das Gericht den Radhweis ihres Eigentums an den Pferden nicht für erbracht erachtete. Das Rammergericht hatte jedoch im Urteil zweiter Inftang in Abereinstimmung mit ber von uns vertretenen Auffassung n. a. ansgeführt, daß die Schubmannspferde nicht zu ben Inbentarienstücken zu rechnen waren, die nach § 4 bes Polizeifostengesetes bom 20. April 1892, fofern fie unentgeltlich ben Bweden ber Roniglichen Ortspolizeiverwaltung gebient hatten. auch nach dem Infrafttreten jenes Gefebes für biefe Brede unentgeltlich berzugeben Sierans murbe bon uns gefolgert, daß ber Gisfus, als er bie fur Rechnung ber Stadt beschafften Pferde über den 1. April 1893 hinaus im Besite behielt, eine grundlofe Bereicherung durch ben Bert ber behaltenen Pferbe erfahren Gine beshalb gegen ben Bistus wegen Scransgabe ber Bereicherung gunachst gum Teilbetrage von 2000 M. angestrengte Rlage wurde in zweiter und britter Inftang abgewiesen. Das Reichsgericht ftellte fich in feiner Entscheidung bom 22. Dezember 1904 mit bem Berufungsgerichte auf ben Ctanbounft, ban die Rosten für die Anschaffung der nach Massabe des jeweiligen Bedarfs erforberlichen Pferde als ein Teil ber fachlichen Roften ber Polizeiberwaltung anzuseben feien, zu beren Rahlung die Stadtgemeinde schlechthin und ohne jede Einschränfung nach § 3 bes Gefebes bom 11. Marg 1850 öffentlich rechtlich perpflichtet gewesen sei; damit entfalle nach § 233 bes Allgemeinen Landrechts Teil I, Titel 13 bie Grundlage für den geltend gemachten Bereicherungsaufpruch. Die Frage, ob nicht fowohl in dem Befommen der Pferde vor dem 1. April 1893 als pielmehr in bem Behalten berfelben über ben 1. April 1893 binaus eine Bereicherung des Gistus gu erbliden fei, fam nicht gur Erörterung.

Radybem — wie im letzten Berichte erwähnt — nufer Aufpruch an den Kisches auf Kindzahlung eines Teiles der his zum 1. April 1892 der Etadzgemeinde als Kosten der Fenerwehr voll in Rechnung gestellten Gehälter der Beannten der Jentrastelegraphenisation des Polizehräsibinus mit je einem Teilbetrage für 1889,90 und 1891/92 durch das Reichsgericht anerkannt worden war, ist auf Grund eines technich-sechnerischen Gutachtens des Kaiserlichen Postrates Hierorymus die städtliche Erstattungsforderung von 1852 ab die 1891/92 auf insociaust 487 390 a. berechnet worden.

Begen biefer Smunne ist Alage gegen den Fiskus angestrengt worden. Dieser hat die Forderung in Höhe von 413 288,75 M. anerkannt und diesen Betrag an uns ausgezahlt; auf ein Gntachten des geguerischen Sachverständigen, des Kaiserlichen Oberpostrates Zapp, und im Einvernehmen mit unserem Gntachter haben wir die Alagesimme um weitere 13 656,55 M. ermähigt; wegen des Nestes won 57 644,70 M., dessen Versährung der Fiskus behanptet, ist der Streit noch umentschieden.

Der jährliche Beitrag zu den Polizeifosten betrug bis zum Jahre 1901 2,41 M. auf den Kopf der Zivilbevölferung, von da an 2,42 M. Die allmähliche Steigerung der Ausgaben für die Ortspolizei zeigt die folgende Tabelle:

| Etatsjahr |  |   | Minderausgabe des<br>Staates infolge Aber-<br>tragung einzelner<br>Zweige der Ortspolizei<br>an die Stadt | Ermäßigter Beitragsfaß<br>auf ben Kopf der bei<br>der jedesmaligen letten<br>Bolfsgablung ermittel-<br>ten ortsamwefenden<br>Zivilbevölterung | Ganzer Beitrag ber<br>Stadtgemeinde zu der<br>Bolizeitoften |      |           |
|-----------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|
|           |  | _ |                                                                                                           | _                                                                                                                                             | M                                                           | M    | M         |
| 1893      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 147 110                                                     | 2,41 | 3 757 667 |
| 1894      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 147 110                                                     | 2,41 | 3 757 667 |
| 1895      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 147 110                                                     | 2,41 | 3 757 667 |
| 1896      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 147 110                                                     | 2,41 | 3 986 755 |
| 1897      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 152 510                                                     | 2,41 | 3 986 755 |
| 1898      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 152 510                                                     | 2,41 | 3 986 781 |
| 1899      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,41 | 3 986 781 |
| 1900      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,41 | 3 986 781 |
| 1901      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,42 | 4 515 009 |
| 1902      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,42 | 4 515 009 |
| 1903      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,42 | 4 515 009 |
| 1904      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,42 | 4 515 009 |
| 1905      |  |   |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 156 250                                                     | 2,42 | 4 515 009 |

Die gesetzlichen Militärlasten. Geschäfte des städtischen Militärkommissars. Unterstützung von Kamilien zur Übung einberusener Mannschaften (Gesetz vom 10. Mai 1892).

## A. Die gefetlichen Militarlaften.

Der hiesige Garnison-Quartierstand betrug Ende 1905: 674 Wann. Einquartiert wurden in der Zeit den April bis Juli, ansählich der Einberufung von Abungsmannschaften der Garde, Standquartiertruppen 1901: rnud 1500, 1902: 1000, 1903: 500, 1904: 2700 und 1905: 400 Mann.

Begen der Teilnahme an der Herbstparade im September wurden alljährlich von der Garde-Aavallerie und Garde-Artillerie in Potsdam verschiedene Stäbe (Ofsiziere nebst Burschen, Ordonnanzen und Pserden) von Ende August bis ausgangs September auf einige Tage hier untergebracht, sowie auch die Stäbe der Feld-Artillerie-Schiefikause und des Lehrreamments dieser Schule.

Im Oftober jedes Jahres wurden Refruten für die Garbe einquartiert und zwar 1901 rund 2700 Mann, 1902: 2100, 1903: 2400, 1904: 2000 und 1905: 1800 Mann.

Bon den Kriegsschulen Anklam, Glogau und Reise erhietten die Offiziere und in einigen Fällen wegen Mangel an Ranm in den Kasernen auch die Kähnricke auf einige Tage Quartier.

3m September 1902 hatten die Offiziere des zum Wachtdienst hierher tommandierten Garde Grenadier-Regiments Nr. 5 auf 4 Tage Onartier.

Von dem Füsitier-Regiment Nr. 33 in Gumbinnen wurden im Oftober 1904 150 Mann, welche wegen der Enthfüllungsseier des Sentmals für den verewigten Artegsminister Grasen Noon hierder sonnvandiert waren, auf 3 Tage bier einquartiert und im Oftober 1905 aus Anlas der Enthfüllungsseier des Sentmals für den Generalseldmarschaft Wassen Woltse vom Füsitier-Regiment Nr. 38 in Glas und vom Grenadier Regiment Nr. 9 in Colderg je 150 Wann auf 2 Tage.

Bur Unterbringung der verschiedenen fleinen Kommandos, besonders auch für Mannichaften der Schuttruppe für Südwestafrifa, wurde das städtische Ordonnanzhaus, Neue Königstrafe 21, benutt.

Die alljährlich von den Garde-Regimentern einquartierten Mannschaften erhielten in den in der Nähe der betreffenden Kasernen ermittelten Ausmietequartieren Unterfunft.

Die nicht im Ordonnanzhause einquartierten Militärs auswärtiger Garuijonen waren in Ausmietequartieren untergebracht. Offiziere nahmen in Hotels Kohnung.

Sublevationsbeiträge, 3½. M. von je 1000 M. Anhertrag der Grundstüde, wurden in den Jahren 1901/05 zur Teckung der Einquartierungskosten nur in einem Vierteljahr, Januar/März 1906, von den Grundeigenkümern erhoben.

Die beiden folgenden Tabellen enthalten eine Aberficht über die Zahl der Quartiertage der Standquartier- und Durchmarschtruppen und über die Berteilung der Kosten auf das Reich und die Sublevationskasse.

| ~ |     |    |   |      |    |    |    |    |    |      |
|---|-----|----|---|------|----|----|----|----|----|------|
| 2 | t a | no | a | 11 a | rt | 16 | rt | ru | D. | ven. |

|      |  |   |                  |                | Einquar             | tierungste | ofien                       |      |  |  |
|------|--|---|------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------------------|------|--|--|
|      |  |   | Ginquartierte    |                | davon               |            |                             |      |  |  |
| Jahr |  |   | Manufchaften     | über*<br>haupt | erjtattete<br>Reich |            | deette die Sublevationstaff |      |  |  |
|      |  | _ | <br>Euartiertage | Me             | Mi                  | 0'0        | M                           | 1 00 |  |  |
| 1901 |  |   | 245 075          | 166 213        | 112 446             | 67,65      | 53 767                      | 32,3 |  |  |
| 1902 |  |   | 246 755          | 164 198        | 113 314             | 69,01      | 50884                       | 30,9 |  |  |
| 1903 |  |   | 247 140          | 166571         | 117 735             | 70,68      | 48 836                      | 29,8 |  |  |
| 1904 |  |   | 272 404          | 185 128        | 122806              | 66,34      | $62\ 322$                   | 33,6 |  |  |
| 1905 |  |   | 246 026          | 168 335        | 120 506             | 71,59      | 47 829                      | 28,4 |  |  |

#### Durdmarichtruppen.

|         | Ginqua                                   | rtierte | Ginquartierungstoften |       |                       |                              |                 |  |  |
|---------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| 3 a h r | Mann- Pjerde<br>ichaften<br>Enartiertage |         | über=<br>haupt        |       | da<br>ete das<br>eidi | bedte bie Enbl. vationstaffe |                 |  |  |
|         | Luarn                                    | eriage  | M                     | M     | 0/11                  | M                            | o <sub>fp</sub> |  |  |
| 1901    | 9 294                                    | 110     | 7 412                 | 2 728 | 36,81                 | 4 684                        | 63,19           |  |  |
| 1902    | 4 487                                    | 201     | 5 030                 | 1.851 | 36,50                 | 3 179                        | 63,20           |  |  |
| 1903    | 5 172                                    | 209     | 4 711                 | 1 954 | 41,18                 | 2 757                        | 58,52           |  |  |
| 1904    | 4 130                                    | 265     | 4 122                 | 1 494 | 36,24                 | 2 628                        | 63,76           |  |  |
| 1905    | 3 685                                    | 15      | 4 046                 | 1.480 | 36,58                 | 2 566                        | 63,43           |  |  |

#### 248 Die geseglichen Militarlaften. Geschäfte bes ftabtifden Militartommiffare ufm.

Die gefamten Ginquartierungsfoften betrugen

| 190      | 1   | 1902    | 1903    | 1904    | 1905    |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|
| M. 173 6 | 325 | 169 228 | 171 283 | 189 250 | 172 381 |

Uber die Borspaunkoften und die Art ihrer Tedung gibt die nach ftehende Tabelle Aufschluft.

#### Boripannfoften.

| 3 a h r |   |  |  | Zahl<br>der Pserde | Gezahlter<br>Beirag | erstattete<br>das Neich<br>M | davon<br>decte die<br>Gemeinde-<br>taffe<br>M | in Prozent |  |
|---------|---|--|--|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| 1901    |   |  |  | 20                 | 200                 | 160                          | 40                                            | 20,00      |  |
| 1902    |   |  |  | 2                  | 10                  | 8                            | 2                                             | 20,00      |  |
| 1903    |   |  |  | 42                 | 530                 | 424                          | 106                                           | 20,00      |  |
| 1904    | 4 |  |  | 3                  | 15                  | 13                           | 2                                             | 13,33      |  |
| 1905    |   |  |  | 3                  | 15                  | 13                           | 2                                             | 13,33      |  |

### B. Gefchafte bes fladtifchen Militarkommiffars.

Die Geschäfte des städtischen Militärkommissars erstreden sich auf folgende Angelegenheiten:

- a) Auf die Serbeiführung ber Babl:
  - 1. ber burgerlichen Mitglieder:

ber Dber Erfattommiffionen,

- . Silfs-Dber-Erfattommiffionen,
- · Erfatfommissionen und
- . Silfs-Erfattommiffionen,
- 2. ber Mitglieber:

der Landwehr-Bezirfstommiffionen;

- b) auf die Ernennung der Borsitenden und Stellvertreter der Landwehr-Bezirkesommissionen;
- c) auf die Prufung der Gesuche von Reserviften und Landwehrleuten:
  - 1. wegen Befreiung von einer Friedensübung,
  - wegen Burndftellung bezw. Befreiung im Falle einer Mobilmachung auf Grund häuslicher und gewerblicher Berhältniffe.

#### In Gefuchen maren gu erlebigen:

|      |  |  |  |  | zu 1  | zu 2 |
|------|--|--|--|--|-------|------|
| 1901 |  |  |  |  | 2 761 | 2    |
| 1902 |  |  |  |  | 2650  | 2    |
| 1903 |  |  |  |  | 2818  | 5    |
| 1904 |  |  |  |  | 2624  | 5    |
| 1905 |  |  |  |  | 2 566 | 2    |

- auf die Einrichtungen und Ermittelungen für das Aushebungsgeschäft und sonstige Militärangelegenheiten, soweit die Stadtgemeinde zur Witwirfung berufen ift;
- e) auf die Vorbereitungen zu den auf Grund der Pferde-Aushebungsvorschriften stattsfindenden alljährlichen Pferdevormusterungen und die Borbereitungen zur Pferdeaushebung im Falle einer Mobilmachung.

Vieher hatte das Königliche Polizeipräsidium für den Stadtfreis Verlin, ohne eine Verpflichtung dazu zu haben, unentgeltlich die Alekrulierungs-Statum-rolle aufgestellt, die Militärpflichtigen zur Musterung beordert sowie alle soustigen mit diesen Geschäften zusammenhäugenden Dieustverrichtungen, welche nach § 31 des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 in Verbindung mit den Vestimmungen der Wehrordnung den Genteindebehörden obliegen, unentgeltlich ausgesührt; durch Vertrag vom 13. August 1901 hat es auch sernechtin für einen Entschädigungsfat von jährlich 70 Pfennigen für jeden Gestellungspflichtigen dies Geschäfte übernommen.

Die Zahl der Heerespflichtigen betrug im Etatsjahre 1901: 41 116, 1902: 42 258, 1903: 43 986, 1904: 49 039, 1905: 54 140.

## C. Unterfluhung von gamilien einberufener Mannschaften.

Durch das Reichsgeset vom 10. Mai 1892 ist bestimmt worden, daß die bamilien der aus der Keferve, Land- oder Seewehr zu Friedensäsbungen einberufenen Mannschaften auf Berlangen Unterstützungen aus öffentlichen Witteln erhalten sollen. Ausgenommen von den Wohltaten diese Gesetze sind die Familien solcher Abungspflichtigen, welche zu denjenigen Reichs-Nilflärgesche demeindebeauten gehören, denen nach § 66 Abs. 2 des Reichs-Williargesches vom 2. Mas 1874 in der Zeit der Einberufung ihr persönliches Diensteinsommen gewahrt bleibt.

Die 311 Jahlenden Unterstützungsbeträge richten sich nach § 2 des Gesehes vom 10. Mai 1892 nach der Höhe des ortsäblichen Tagesohns für erwachsene männliche Arbeiter, der seit dem 1. Januar 1902 2,20 M, vorher 2,70 M ichslich betrug. Bon diesem Betrage erhält die Chefrau 30 %, Minder und Verwandte

10 %, jusammen bis jum Höchstbetrage von 60 %. Diese Unterstützungen werden von ber Stadtgemeinde nur vorschuftweise gezahlt und ihr aus Reichsmitteln wiedererstattet.

Die Jahl der Unterstützungsgesuche betrug in den einzelnen Jahren 4273, 5197, 2939, 2958, 2934, die Unterstützungen beliefen sich auf 72 694, 90 503, 49 923, 50 446 und 48 769 M. Gleichfalls unterstützt werden im Falle der Bedürftigseit nach dem Geset vom 28. Februar 1888 die Fanilien der Mannschaften der Keserve, Laudwehr, Ersatzeserve, Seetwehr und des Landsturms, jobald diese Mamischaften bei Mobilmachungen oder notwendigen Verstärfungen des Heeres oder der Klotte in dem Diemit eintreten.

Die Unterftütungen follen mindeftens betragen:

a) für die Chefran im Wai bis Oftober monatlich 6 M., im November bis April 9 M.;

b) für Rinder oder Berwandte monatlich je 4 M.

Dieses Geich wurde auch für anwendbar erflärt bei Angehörigen der zur China-Expedition und zur Schuhtruppe für Südwest-Afrika einberusenen Maunichaften.

Anträge wegen Unterstühning von Angehörigen der zur China-Expedition Einbernfenen gingen ein 18, die Unterstühningen betrugen 1524 M, die Jahl der Geschäde um Unterstühning für Angehörige von Schniktruppenmannichaften belief fich auf 4, der gezahlte Betrag auf 344 M.

#### XVIII.

## Die städtische feuersozietät.

Das Teneriozietäts-Reglement vom 1. Mai 1794 bildet auch heute noch die Grundlage für die Bermaltung der ftadtifchen Tenersozietat. Bei der Muslegung des Reglements ift den im Laufe der Zeit beränderten Berhaltniffen Rechnung getragen und das Geschäftsverfahren der Sogietät, wie ichon in unserem Berichte für bie Jahre 1889 bis 1895 - Teil II E. 242 - augeführt wurde, geandert worden. Auch in biefer Berichtsperiode find mit Buftimmung der städtischen Behörden im Rahmen der geschlichen Bestimmungen einige Anderungen bes bisberigen Berfahrens eingetreten. Bunachit ift au & 5 bes Reglements gestattet, baf in die Berficherung alle mit bem Gebaube bauernb verbundenen Betriebenrafdinen und Reifel aufgenommen werden fonnen. Ferner ift gu § 8 ber Beichluft ber Stadtverordneten bom 24. Marg 1831, welcher bestimmte, dan die Berficherung biefiger Grundftude ichon von bem Tage ab in Rraft treten follte, an welchem die Abschähnug des zu versichernden Grundftuds erfolgte, in ber Beije geanbert worden, daß es ben Eigentumern freifteht, ihre Neubanten erft bom Beginn des neuen Gefchaftsjahres, alfo bom 1. Oftober ab, in die ftadtifche Tenersozietat aufnehmen zu laffen. Dies geschah, damit nicht, wie früher, diejenigen Eigentümer, beren Grundftude noch furg bor Ablanf bes alten Beichaftsjahres abgeschatt murben, die Teuerfassenbeitrage fur bas gange gurudliegende Jahr begahlen nuften. Endlich merben im Ginne bes \$ 11 bes Reglements jeht fur alle Explosionsichaben, welche burch Gener entfteben, Entichabigungen gezahlt.

Der Plan, die Stellen der Stadtwachtmeister in Intunft nicht mehr zu besehen und die Einzichung der Feuerkassenitäte nach und nach den städdlichen Steuer, und Geldershebern zu übertragen, wie in unserem Berichte für die Jahre 1895 bis 1900 Teil III S. 251 bemerkt ist, wurde nicht ausgeschlert, weil sich dagegen kassentechnische Bedeuken ergaben, und es bei noch maliger Prüfung der Angelegenheit zweckmäßiger erschien, die Einziehung der Beiträge und die Kontrosse darüber bei der städtlichen Feuersozietät zu belassen.

Die Reubauten und damit die Versicherungswerte haben sich in dieser Bericksperiode, besonders in den letzten 3 Jahren, ganz erheblich verwehrt, namentlich hat sich die Bautätigkeit im Often vor dem Strasauer und dem Frankfurter Tore die zur Ringbahn, im Nordossen vor dem Landsberger und dem Königs-Tore, hier besonders auf dem früheren Vötowschen Terrain, im Norden an der Schönkgaufer Allee dis über die Verbindungsbahn hintans, vor dem Dranienburger Tore rechts und links an der Mülkerstraße und im Nordwelfen besonders auf dem ehemaligen Vorsäglichen Terrain start entwickelt.

Im Junern der Stadt sind die Säufer zwischen der Jüden. Stralauer, Aloster und Parodial-Strase niedergelegt worden, um dem Ban des neuen Berwaltungsgebändes der Stadt Berlin Plag zu machen. Der Bedaumg ift serner ein Teil des alten Garnisonstrashofs in der Linienstrasse erschlossen worden, ebenso das Gelände des ehemaligen Exerzierhauses am Prenzlauer Tore, auf welchen der Beaustenwohrungsverein eine größere Hüglergruppe errichtet hat, und das Grundsstüd der früheren Loppelchen Eisengießerei in der Gartenstraße, über welches jest die Schröderstraße führt.

Durch Neubebaumig und burch Teilung bereits bebaut gewesener Grundftude ersolgte in dieser Berichtsperiode eine Junahme von

| 2051  | Grundftuden mit einem Berfiche                                                                                                                                                      | rungswerte von .                                                     | 409 701 400 M |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 2542 neue Tagen bebaute<br>Baulichfeiten ganz ober zum Teil<br>ausgebaut, ober noch nach einer<br>Material- und Lohnpreisen nicht<br>Tage berüchert waren, ergeben<br>rungswert von | umgebant, an- ober<br>älteren, den jetigen<br>mehr entsprechenden    | 183 473 100 - |
| 2     | vom Fiskus in Privatbesit üb<br>stüde bezw. deren Banlichfeiten u<br>bände, welche bisher bei der stät<br>nicht versichert waren, sowie I<br>löscher, früher versichert gewese      | und fonftige alte Ges<br>difdjen Feuerfozietät<br>Biederaufnahme ges | 339 800 -     |
|       | mithin insgesamt:                                                                                                                                                                   |                                                                      |               |
| 2 053 | Grundftude mit                                                                                                                                                                      |                                                                      | 593 514 300 M |
|       | hiervon ab Bermir                                                                                                                                                                   | derung:                                                              |               |
|       | 121 Grundstüde durch Löschu<br>und durch Revision der                                                                                                                               |                                                                      |               |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                      |               |
|       |                                                                                                                                                                                     | 8 430 400 M.                                                         |               |

|   | 2053   | 121 Grundstüde                             | 8 430 400 M. | 593 514 300 M.      |
|---|--------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
|   |        | 40 Grundftude auf Autrag Rönigl.           |              |                     |
|   |        | Behörben begm. Musicheiben                 |              |                     |
|   |        | ans bem Tenerfogietats Ber-                |              |                     |
|   |        | bande                                      | 8 966 700 -  |                     |
|   |        |                                            | 0 200 100    |                     |
|   |        | 153 Grundstüde durch Bereinigung           |              |                     |
|   | -      | mit andern, zusammen                       |              |                     |
|   | 314    | Grundftude mit einem Berficherungs-        |              |                     |
|   |        | werte vou                                  |              | 16 697 100 =        |
|   |        |                                            |              |                     |
|   |        | Es verbleibt also ein Zugang vo            |              |                     |
|   | 1 739  | Grundstüden mit einem Berficherungen       | perte von .  | 576 817 200 M       |
|   |        |                                            | 41100 *4     |                     |
|   |        | hierzu der Stand bom 1. Oftob              |              |                     |
|   | 24 219 | Grundstüden im Berficherungswerte bo       | m            | 4 017 244 100 =     |
|   |        | ergibt am 1. Oftober 1905:                 |              |                     |
| - | 25 058 | Grundftude mit bem Berficherungewer        | te hou       | 4 594 061 300 M     |
|   |        | Commissione and other certainstantingstock |              | TOUR COLL COCK CARE |

Eine Eingemeindung von Grundstüden ober Aufnahme von Gebänden früher einverleibter, aber bei der städtischen Fenerlozietät noch nicht versicherter Grundstüde hat auch in den Jahren 1901 bis 1905 nicht stattgefunden.

Die Zunahme in den einzelnen Jahren ist aus nachstehender Aberficht zu ersehen.

| Jahr<br>(Ettober<br>bis<br>Oftober) |       |     | g von Grund<br>nung ufw.<br>Berfiches<br>rungs:<br>fumme | Point<br>Prive<br>gegan<br>mude<br>Lauli<br>jonfti<br>bau<br>bret<br>flabri<br>louete<br>fichert | t durch  Arofine in stockip über- gene Grunds bezw. deren diferien und ge alte Ge- tibe, welche ter bet der dien Aeuer- an nicht ver- waren, jowie erauinabne | Det   |             | von ru    |     | hung, Ber-<br>Nevision |
|-------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----|------------------------|
|                                     | jtûd  | len | M                                                        | gelöje<br>perfich                                                                                | hier, fruher<br>eri gewejener<br>kebaube                                                                                                                      | Lazen | fnmme       | fru<br>Ja | fen | fumme                  |
|                                     | Jui   | .,. |                                                          | 1                                                                                                |                                                                                                                                                               | -     |             | 1 0"      | -,- |                        |
| 1900/1901                           | 255   | 4   | 51 032 200                                               | 2                                                                                                | 255 500                                                                                                                                                       | 552   | 43 589 500  | 28        | 36  | 2 915 400              |
| 1901/1902                           | 824   | 3   | 68 808 800                                               | -                                                                                                | 21 400                                                                                                                                                        | 488   | 32 560 800  | 53        | 24  | 4 577 000              |
| 1902, 1908                          | 439   | 6   | 89 517 600                                               | -                                                                                                | 7 800                                                                                                                                                         | 440   | 24 386 500  | 40        | 18  | 3 885 500              |
| 1908/1904                           | 484   | 5   | 91 846 400                                               | -                                                                                                | -                                                                                                                                                             | 507   | 89 890 900  | 11        | 40  | 1 546 100              |
| 1904/1905                           | 528   | 8   | 118 996 400                                              |                                                                                                  | 55 600                                                                                                                                                        | 655   | 48 095 400  | 31        | 35  | 8 778 100              |
| Buf.                                | 2 030 | 21  | 409 701 400                                              | 2                                                                                                | 339 800                                                                                                                                                       | 2 542 | 183 478 100 | 161       | 153 | 16 697 100             |

Aberbaupt waren im Berliner Beichbilbe verfichert:

| am | 1. £ | ftober | 1901: | 24 421    | Grundftüde | mit | 4   | 109 | 155 | 900 | M. |
|----|------|--------|-------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| s  | 1.   |        | 1902: | 24 671    |            |     | 4   | 200 | 469 | 900 |    |
| 2  | 1.   |        | 1903: | 25058     |            | F   | 4   | 310 | 495 | 800 |    |
|    | 1.   |        | 1904: | $25\ 493$ |            |     | 4   | 440 | 687 | 000 | 2  |
|    | 1    |        | 1005  | 95.059    |            |     | - 4 | 504 | ORI | 300 |    |

Zahlreiche Löschungen von Grundstüden haben stattgefunden infolge des bereits erwähnten Abbruchs der Säuser zwischen der Jüden-, Stralaner, Klosterund Barochialitrafte.

Die folgende Aberficht enthält die Zahl der vergüteten Brandschäden, die dafür gezahlten Entschädigungsgelder, die von der städtlichen Fenersozietät gezahlten anteiligen Beiträge zu den Rosten des Fenersöschwesens und die Verwaltungskosten.

| Sahr<br>(Oltober bis C | Îto | ber | ) | Bergütete<br>Brand-<br>ichaben<br>einichl.<br>Rebenichaben<br>Zahl | Reitaefeste<br>Entschädigungen<br>einschl. Er-<br>höhungen für<br>Schäden aus<br>früheren Jahren | Aenerlösch-<br>und<br>Lerwaltungs-<br>kosten<br>M | Zufammen<br>M |  |
|------------------------|-----|-----|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--|
| 1900/1901 .            |     |     |   | 2051                                                               | 664 746,47                                                                                       | 1 165 716,40                                      | 1 830 462,87  |  |
| 1901/1902 .            |     |     |   | 1771                                                               | 590 164,11                                                                                       | 1 221 295,20                                      | 1 811 459,31  |  |
| 1902/1903 .            |     |     |   | 2040                                                               | 840 062,10                                                                                       | 1 223 959,61                                      | 2 064 021,71  |  |
| 1903/1904 .            |     |     |   | 2020                                                               | 817 390,02                                                                                       | 1 279 059,14                                      | 2 096 449,1   |  |
| 1904/1905 .            |     |     |   | 2049*)                                                             | 710 944,74                                                                                       | 1 313 090,72                                      | 2 024 035,40  |  |
| Überhai                | ıpt |     |   | 9931                                                               | 3 623 307,44                                                                                     | 6 203 121,07                                      | 9 826 428,51  |  |

Ter jährliche Durchschnittsbetrag der Entschädigungen für die Berichtszeit üfgegenüber dem der vorhergesenden Periode trop der Zunahme der entschädigten Brände erheblichzurüdigegangen. Er stellt sich dei einem Jahresdurchschnitt von 1986 vergüteten Brandschäden auf 724 661 M. pro Jahr, während im vorigen Jahrsünft durchschnittlich jährlich 1956 Feuer mit 1037 423 M. vergütet wurden. Diese Konahme des Durchschnittsges ist hauptsächlich darauf zurückzussührühren, das Brände mit außergewöhnlich hoher Entschäung, besonders mit mehr als 120 000 M. in den letzen 5 Jahren überhaupt nicht vorgesommen sind.

Von den 9931 entschäften Brandschäden wurden 8719 mit höchstens 300 M. vergütet, 979 mit mehr als 300 M. bis 3000 M. vis 3000 M. bis 3000 M. mb 7 mit über 3000 M. bis 120000 M.

<sup>\*)</sup> Die Rebenichaden merben jest als felbständige Schaden gerechuet.

#### Diefe letteren 7 Branbe betrafen:

| Tag                 | Grundstück                                    | jumme einicht. der<br>Rebenschäden und ber<br>ipäter bewilligten<br>Erhöhungen |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11. April 1902      | . Wiener Strafe 44                            | 52 635,ss M.                                                                   |
| 12. Juli 1902       | . Alte Jafobstraße 30 u. 32                   | 34 080,00 =                                                                    |
| 10. Dezember 1902 . | . Sellerftraße 16/31 (ftädtifd<br>Gasanftalt) | 98 662,22 ±                                                                    |
| 3. Februar 1903 .   | . Michaelfirchstraße 23a                      | 34 293,00 =                                                                    |
| 23. Juli 1903       | . Derfflingerftraße 11                        | 103 370,97                                                                     |
| 24. Dezember 1904 . | . Frantfurter Allee 47                        | 30 203,25 *                                                                    |
| 10. Mai 1905        | . Alexandrinenstraße 97                       | 73 178,00 =                                                                    |
|                     |                                               |                                                                                |

Für bie gehn größten Brande gusammen wurden in den letten gehn Sahren von der städtischen Feuersogietät vergütet:

| 1895/96.  |  | 152 746 M. | 1900/01 . |  | 121 335 M. |
|-----------|--|------------|-----------|--|------------|
| 1896/97.  |  | 859 598 -  | 1901/02 . |  | 167 645 *  |
| 1897/98 . |  | 773 356 =  | 1902/03.  |  | 292 633 *  |
| 1898/99.  |  | 318 909 =  | 1903/04 . |  | 184 315    |
| 1899/1900 |  | 363 401 =  | 1904/05.  |  | 211 613 *  |

Der zur Dedung der Ausgaben von ben Witgliedern der städtischen Feuersozietät zu entrichtende Beitrag stellte sich entsprechend der Abnahme der großen Brände fast durchweg niedriger als in der vorhergehenden Berichtsperiode.

Es wurden für das Jahr und je 100 M. der Versicherungssumme zum einsachen Beitrage in den einzelnen Jahren ausgeschrieben: 4,50, 4,00, 4,75, 4,70, 4,40 M.

Während in dem Zeitraum 1895/1900 durchschnittlich pro Jahr 5,27 N. auszuschreiben waren, wurde im Durchschnitt der fünf Berichtsjahre 1901/1905 ein Beitrag von 4,47 N. gefordert. Anhang I, II und III.

## Inhaltsangabe des Anhangs.

| Anhang I.                                                                                                                | Beite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Das Beriiner Pfandbrief-Infitnt                                                                                          | 259        |
| Auhang II.                                                                                                               |            |
| Die Verwaltung der Leuerwehr und des Lenerwehr-Teiegraphen von Berlin in der<br>Icit vom 1. April 1901 bis 31. Mär; 1906 | 265        |
| Anhang III.                                                                                                              |            |
| 1. Bu Abschnitt IV.                                                                                                      |            |
| Die Wohitätigkeitspflege.                                                                                                |            |
| Bergeichnis von Gifftungen                                                                                               | 289        |
| 2. Zu Abschnitt IX.                                                                                                      |            |
| Die Waisenverwaitung.                                                                                                    |            |
| Gefchäftsanweifung für Die ftadtifche Baifen-Deputation                                                                  | 295        |
| 3. Zu Abschuitt X.                                                                                                       |            |
| Die ftädtifden Arankenanftalten und die öffentliche Gefundheitspflege.                                                   |            |
| Dienstanweisung für die Bediensteten der städtischen Flugbadeanstatten                                                   | 299<br>306 |
| emplanoring for our recountry our provingen sourcembranenten                                                             | *,*,713    |

# Anhang I.

## Das Berliner Pfandbrief-Institut.

Der nach bem Intrastitreten bes 6., am 7. November 1894 landesherrlich genehmigten Rachtrags zu ben Satjungen bemerfte Aufschwung ber Geschäftle bes Plandbrief-Initints banerte and, in ben Jahren 1901 bis 1905 an und verstärfte fich sogar febeutenb.

Die Gesamtgahl ber beliehenen Grundfinde und ber auf ihnen eingetragenen Pfanbbriefbarleben betrug:

```
Gnbc 1900 991 mit 93 058 900 M.

1901 1091 111 789 500 1

1902 1187 129 150 800 1

1903 1270 149 014 900 1

1904 1335 162 835 000 1

1905 1433 176 353 700 1
```

Die Zahl der Pianbgrunditüde unche also mahrend der Berichtsperiode um die Haltie, Cumme der Darlehn sieg beinabe auf das Deppelle. Die delichenen Grundbilde maren teilweise sehr werden, sehr auch eine Tabbyagenden betragen, zum Teil gehörten sie aber anch dem mittleren, dem kleinen und dem allertleinsten Grundbeist des Berliner Berliner Weichstes au. Es ist dies ein erfreutliches Jeichen dafür, daß die Berliner Grundbeister aus allen Ziadsteilen imme en erfreutlichen, daß die Bennipung des Pantbeiseiser aus allen Ziadsteilen imme en erfreutlichen, daß die Bennipung des Pantbeiseis-Justituts für sie ein Tegen ist. In der Tat ist der Umstand, daß die Piandbriesspydielt von seinen des Gläubigers untändbar ist, solange die Justen päutstich gegable werden, von in großem Borteil sir den Grundbildseigentlimer geganüber benzeinging Hypothefen, deren Kündigung vom Belieben des Gläubigers abhängig ist, daß er sich die kleinen Undequemtichseiten, welche die Bepfandbriefung etwa für ihn haben sollte, gern gestallen lassen lassen diese gern gestallen lassen deren gegen geben des

 260 Anhang.

wie ein allgemeiner Regulator. Denn daburch, daß der Eigentinner des bepfandbrieften Grundstäds in der Negel die won ihm entnommennen Berliner Pfandbriefe an der Berliner Pfandbriefe nur der Berliner Pfandbriefe nur der Herfung der von der Berliner Pfandbriefe nur der Höck der der der der Berlinds hernar, welches einen sehr Pfandbriefe nur der Söhe der sahnnagsmäßig erlaubten Bepfandbriefung ein dem sebes maligen allgemeinen Gelbiaud entiprechendes Berhältnis herans, welches einen sehr wichtigen Jatlor für die eritetung des Appothetenzinsessigen biebet. Die privaten Geldzgeber sowohl wie die jenigen Gelbinstitute, welche für ihre Altionäre eine Dividende gewinnen müßen, insbesonder die Songstaten in der Berliner Bendbrief-Austitut richten. Bürden sie dem Grundeigentümern ungäntligere Bedingungen stellen als dieses, so würden sie seine Beschlungsgeschäfte abschließen sonnen, da alle Areditedwärftigen sich ausschlichstich an des anutlied Zuistut wenden würden, welches ihnen den sahnnagsmäßigen Aredit nicht verlagen dart. Dies jit die weitenlichte Anutlion des Berliner Pfandbrief-Austitat wenden wertschaftlichen Veben der Sanpvilladt.

Lerte ichaffen tann es natürlich nicht; es foll aber ben Ausgleich zwischen bem eine Ausstell zwischen bem fredirebentitigen Kanital und dem fredirebentitigen Krundseife bewirfen; es bewirft benielben ande, wie vor oben geschen haben, in der Leife, das sowoll der finanzsträftigfte Teil der Grundbefiger als anch die zahlteichen Personen, für welche der Leift eines Verliner Mietshaufes die kamptsächlichte Einnahmequelle bildet, in gleichem Maße von seinen Einzichtungen Gebrauch unden.

Es gibt jest 7 verichiedene Arten von Berliner Pjandbriefen; die durch den 6. Stantennachtrag begründeten "Leuen Berliner Pfandbriefe" find in Zerien zu 10,0, 31/2 % und 30% anseggeben worden; die auf dem urfprünglichen Stantt und ieiner eriten Rachträge bernhenden Rategorien, welche offiziell als "Berliner Pfandbriefe", gewöhnlich aber zur Unterscheidung als "Berliner Pfandbriefe (alle)" bezeichnet werden, beiteben als 5% ign, 41/2 1/2 ign und 31/2 % oige. Säntliche 7 Arten werden alläglich im Rurazettel der Berliner Börfe notiert.

Der Bestand der beiden Kategorien hat sich in der Berichtsperiode sehr zu Ungunsten der "alten" Pfandbriese verschoben.

```
Ende 1900 maren verginslich:
```

```
8 778 300 . // 31/2 %ige alte Pfanbbriefe
                    7 511 400 . 4 % ige
                    6 905 100 : 41/2 %ige :
              mib 1 290 600 + 5 % ige
                  24 515 400 .M. alte Pfandbriefe
      zujammen
                  14 513 400 M. 3 %ige Rene Pfandbriefe
                  45 102 200 = 31/2 % ige =
                   8 627 900 . 4 % ige
      anfammen
                  65 543 500 . M. Reue Berliner Pfanbbriefe.
Ende 1905 bagegen:
                   6 525 000 M. 31/2 "joige alte Bjanbbrieje
                   5 451 300 = 4 % ige
                   4 761 600 = 41/2 9/oige
                   1 073 700 . 5 % ige
                  17 -14 600 M. alte Berliner Pfanbbriefe
      зијаттен
```

Unhang. 261

nub 14 026 000 e//, 3 %ige Rene Piandbriefe 123 023 600 = 31/2 %ige = 2 21 489 500 = 49/6 ige = =

gufammen 158 539 100 . // Rene Berliner Pfanbbriefe.

Die alten Berfiner Pfaubbriefe haben also nicht nur relativ, sondern auch abiolut abgenommen. Es hängt dies damit gusammen, das die Beleihung mit Renen Berfiner Pfandbriefen, für welche die wahlmeise Rückgallung in bar oder in Pfandbriefen und eine schwächsere Amortisation vorgeschen ist, als für die alten, den Bedürsnissen der Berfiner Grundbesiger besser entspricht und sich baher schnell eine allgemeine Beliebtheit erworben bat.

Annerhalb der Nenen Pfaubbriefe hat fich die schon früser gemachte Beobachtung wiederholt, daß das grundbeitgende Publistum seine Grundblide am liebiten mit benjenigen Pfauddriefen belaftet, welche sich zur Zeit der Beleihung dem Pariturs am meitten näbern.

Es find ausgegeben worben an:

### Renen Berliner Pfandbriefen:

|       |  |  | 4 % tge    | 31/2 %otge | 3 %uige |
|-------|--|--|------------|------------|---------|
| 1901. |  |  | 19 957 200 | 3.485900   | 200 800 |
| 1902. |  |  | 7 832 700  | 10 273 000 | 87.200  |
| 1903. |  |  | 600 900    | 22 871 400 | 116 800 |
| 1904. |  |  | 221 500    | 18 510 200 | 508 300 |
| 1905. |  |  | 253 700    | 26 254 500 | 638 800 |

Der Unre ber Bjandbriefe ftellte fich in ber Berichtsperiode folgendermagen:

Alte Pfanbbriefe (hochfter und niedrigfter Mure):

|       |   |   |   |   | ā %ige | 4"/2 0/oige | 4 %ige | 31/2 0 utge |
|-------|---|---|---|---|--------|-------------|--------|-------------|
|       |   |   |   |   | 118,50 | 110,60      | 109,25 | 100,60      |
| 1901  | • |   |   |   | 115,50 | 107,20      | 104,00 | 96,40       |
| 1021  |   |   |   |   | 119,40 | 111,40      | 108,50 | 103,70      |
| 1902  | ٠ |   | ٠ | • | 116,50 | 105,40      | 105,6u | 98,00       |
| 46.00 |   |   |   |   | 119,75 | 114,60      | 107,40 | 104,10      |
| 1903  | - |   |   |   | 116,25 | 109,25      | 105,00 | 100,75      |
| 4004  |   |   |   |   | 129,00 | 112,75      | 112,00 | 103,00      |
| 1901  |   |   |   |   | 116,25 | 110,00      | 104,80 | 100,50      |
| 4000  |   |   |   |   | 133,00 | 119,25      | 111,40 | 103,73      |
| 1905  | ٠ | * |   |   | 124.50 | 111.10      | 106,25 | 101.10.     |

#### Rene Berliner Pfanbbriefe (bochfter und niedrigfter Mure):

|       | 4 %ige | 31/2 Jutge | 3 Totge |
|-------|--------|------------|---------|
|       | 103,00 | 99,50      | 90,90   |
| 1901  | 101,20 | 94,70      | 85,30   |
| 40.00 | 104,00 | 100,25     | 91,00   |
| 1902  | 101.90 | 97.70      | 55,00   |

|        | 4 º/oige | 31/2 %eige | 3 %oige |
|--------|----------|------------|---------|
|        | 103,75   | 100 ma     | 92,25   |
| 1903   | 102,10   | 95,90      | 59,30   |
|        | 103,80   | 100,10     | 90,30   |
| 1904   | 102,10   | 98,20      | 86,40   |
|        | 102,60   | 99,90      | \$9,90  |
| 1905 . | 100,80   | 97,80      | 86,70.  |

Ter Murs ber alten Pjandbriefe überftieigt, wie dies Tabelle geigt, bedeutend benjenigen der gleichverzinslichen "Reuen". Der Grund hierfür ilt nicht etwa in einer getingeren Sicherheit der letztern zu finden, sondern er ergibt fich ans den Rückgabsungsbedingungen, die eine interessante Borgeschichte baben, welche es verdient, hier dargeschlan werden. Das urspringsliche Statut vom Jahre 1806 haten fandlich in §4 bie Beltimnung, daß die Rückgabsung eines Plandbriefdarlehus uach der Bahl des Schuldurers durch Bargabsung oder durch Angabe von uicht ansgelossen Psaudbriefen an Jahlungssient zulässen war.

Die Ründigung zur Rücksahlung tonnte vom Schuldner von Anfang des Schuldverhälmisse an zu sedem 1. Jahl und sedem 2. Januar erfolgen; sie mußt eiche Mongegeben;
verhälmisse an zu sedem 1. Jahl und sedem 2. Januar erfolgen; sie mußt eiche Rongegeben;
da der Zimefinß sedoch in der damaligen Zeit in einer Answärtsbewegung begriffen war
und die 4½2 % sigen Pfanddriese feinen hohen Rurs erreichten, so verlangten die Grundbestiger die Statut schon vorgeschene Ausgade böher verzimslicher Pfanddriese, bei
deren Berfauf sein Diskagio zu bestürchten sie. Darum wurde durch den erstem Latuteunachtrag vom 20. Rovember 1870 and die Ansgade 5 % siger Pfanddriese genehmigt.
Und den infolge des Reieges von 1870 erfolgenden außerordenulich hohen wirstsballsichen
und industriellen Ansischung und erta eine von 1873 au eine Reaftion ein. Die gewerbliche
Unternehmungslust ließ erheblich nach; der Zinssinh sant und insolgedessen füser weit
über verst.

Diese Sachlage glaubte ein Grundinädseigentümer in der Weise ansungen zu können, daß er ein 5 %iges Plauddriebarlehn ansuahm, die Plauddrieft zu einem hohen Antse werfantse und das Zarlehn sofort zur Müdzahlung nach 6 Monaten in dar fündigte. Es bließ ihm ein Gewinn von mehreren Prozenten. Diese Operation wideriprach dem Jwock des Plandbrief-Lustintes, welches den Grundsredit beseitigen und träftigen, nicht aber der Operation dienen sollte, und sie wurde darum der Intag zu einer von der Generalverfammlung beichsossen und als zweiter Etatutennachtrag vom 28. April 1876 genehmigten Petitimmung, welche den § 48 dahm abänderte, daß

freiwillige wie notwendige Rückzahlung eines gewährten Tarlehns nur zuläffig fei in nicht ausgeloften Pfanddriefen desjemigen Zinsfußes, zu welchem das Zarlehn gegeben wer.

Ber also ein Tarlehn in 5 % igen Plandbriefen aufgenommen hatte, mußte in 5 % igen Plandbriefen erhalten hatte, mußte in 14 % is gem Plandbriefen erhalten hatte, mußte in 14 % is gen Plandbriefen erhalten hatte, mußte in 14 % is gene Plandbriefen principal generalen und beschickten und bei beiefer Zahungsänderung war die beabsichtigtet: Spekulationen der gedachten Art waren unwöglicht gemacht. Es skelkte sich dere im Lanje der Zeiten noch eine andere, nicht beabsichtigte Virtung ein. Da nämlich dieseinigen Grundesgentlimer, welche ihre Plandbriefbartehen zurückzahlen wollten, genötigt waren, die Plandbriefe an der Börfe aufzustanten, so wirte

Unhang. 263

bie Beitimmung bes 2. Statutennachtrags wie ein Stanwert, welches ben Murs ber Pfanbbriefe erheblich fteigerte. Es fam bagn, bak bie Beleibung burch bas Pfanbbriefe Auftitut eine perhältnismäßig niedrige war, und ba fich wegen ber damals bevorstehenden nenen Bauerbnung viele Grundbefiger veranlagt faben, gur befferen baulichen Ansnugung ibrer Grunditude bobere Rapitalien aufzunehmen und zu biefem Zwede bie Pfandbriefhnnothefen zu fündigen, fo machte fich gerabe bie Bestimmung bes 2. Statuteungchtrags ale eine laftige Geffel bemertbar, welche bie Benutnung des Inftitute febr beeintrachtigte. Ans ber Bobltat mar eine Blage geworden. Ber bas Pfandbriefbarlehn gurudgablte, mußte beim Aufaufe ber Pfanbbriefe ein hobes 2laio bezahlen, welches einen großen Teil ber angesammelten Guthaben verichlang. Als man baber im Anjang ber 90 er Sabre des vorigen Sahrhunderts zu einer größeren Reorganisation des Inftituts aclanate, meldie im 6. Ztatutennachtrage pom 7. Rovember 1894 ibren Abichluft fand, wurde die uripringlide Babl bes Grundbefiners, in bar ober in Pfandbriefen gurndangablen, mieber beracitellt. Dies fonnte aber fur bie bereits in Umlauf befindlichen Pfandbriefe nicht geichen, ba fonit eine Daffenfunbigung berfelben gur baren Ruckablung gu gewärtigen gemefen mare, Die einen Mursfturg berfelben bis auf Bari hervorgerufen Gine folde Magregel mare hodit unbillig gemejen; fie batte aud niemale bie Benchmigung ber Regierung erlangt. Die Bablfreiheit murbe alfo nur fur bie "Renen" Bfanbbriefe eingeführt und and bier gur Bermeibung ber früheren Bortommniffe baburch genichert, bag fur bie erften 2 Jahre bie bare Rudgablung verboten murbe.

Die Mahregel hat sich — wie man nach mehr als 10 jähriger Erprobung derielben wohl sagen sann — gut bewährt. Es ertsärt sich aber bieraus, da sür die "alten" Klandbriefe die früheren Berhältnisse in Geltung blieben, der Unröunterschied der beiden Klassen unterer Emissionen.

Die Anslofung ber alten Pfanbbriefe fant in berfelben Beife ftatt, wie fruber.

Gine Anstojung der Nenen 3%, igen und 3½%, igen Pfaubbriefe hat bisher nicht stattgefunden. Dagegen wurden Nene 4%, ige Pfaubbriefe wiedershoft zur baren Midzahlung gefündigt. Insolgebessen sauben Anstojungen dieser Neue von Kapieren zum erstemmal im Jahre 1902 statt nud baben sich siedem alle Halbighte wiederhoft.

Das Statut schreibt vor, daß alle 3 Jahre eine ordentliche Generalverlammlung battinden soll, d. b. eine Zusammenberufung der von den Eigentümern der bepfanddiestenen ber bepfanddie gewählten Sputierten. Jusiese veräsiedener Umifande war aber eine solche Bersammlung seit 1891 nicht mehr berufen worden. Erst am 30. Mai 1905 trat sie wieder unter Borst des Magistrats-Rommissarius zusammen. Sie beschos 2 Statutennachberungen, welche nach ihrer Genehmigung durch den Vandesberru als 7. Stantiennachtrag wom 14. Ottober 1905 verössentlicht worden sind. Ge wurde näunlich die Beitrittsgebühr sir eine Bepfanddrichung von 20. M. auf 30. M. erhölt und die inteilung des Ansächnissen einen weiteren und einen engeren abgeschafist. Gin dritter Untrag, den § 68 Mi. 2., welcher lantet: "Bensonstprüche dirien weder den Ritgliedern der Tiretion noch den Banverständigen des Psanddrichamts zugestanden werden" zu itreichen, wurde von der Generalversammlung abgelehnt, obgleich der Ansächnis deutleben angeren und bestiewerte fatte.

Ter überichuß des Berwaltungssonds ist bei den geringen Kosten, welche das Pfandbrief-Ansitut zu tragen hat, ein sehr bedeutender. Er wird auf die Miglieder des Ansitunts, d. h. die Hupothelenschulduldener (Grundeigentümer) nach Waßgade ihrer Schuld verteilt. Er betrug in Prozent:

| 1896 |  |  |  | 69,21 | 1902 |  |  | ~11,46  |
|------|--|--|--|-------|------|--|--|---------|
| 1897 |  |  |  | 79,10 | 1903 |  |  | 91,14   |
| 1898 |  |  |  | 82,18 | 1901 |  |  | 92,a    |
| 1899 |  |  |  | 74,70 | 1905 |  |  | ×9,00   |
| 1900 |  |  |  | 90,33 | 1906 |  |  | 104.87. |
| 1901 |  |  |  | 85.00 |      |  |  | ,       |

Tie lette Jahl, welche zu erfennen gibt, daß im Jahre 1906 den Grundstückseigentümern mehr gutgeschrieben worden ist, als fie einbezahlt haben, wurde durch den hohen Dissontian dieses Jahres veranlaßt, welcher eine vorteilhafte Benntung verfündarer kassenbelichne ermöalichte.

Au erwähnen ist noch, daß in der Berichtsperiode auf dem Grundstäde des Plandbrief-Luftitutes Eichhornstraße 5 ein mit modernen Einrichtungen (Ztablitreser und dat, verfebenes neues Bermaltungsgedäude nach den Plänen und unter Leitung des Königlichen und Magistratsbaurats Haad errichtet wurde; die Paufosten betrugen 183 000 M. Das Grundstild war schon bei seinem Anfanse im Jahre 1877 gerade nuter Bezugnahme auf den Umstand erworden worden, daß im Garten besselben später ein Kenban errichtet werden könig.

In ber Infammenfegung ber Direftion fant eine mehrfache Beranderung ftatt.

Nach bein Tobe des Direftors, des Geleimen Regierungsrats und Stadialteiten Franz Geseinius wurde im Jahre 1903 der bisberige Magilirats-Kommisatius, Geeimer Regierungsrat und Stadialteiter Ferdinand Boigt und nach dessen im Mai 1905 erfolgten Tode der bisberige Soutifie des Justitutes, Dr. Minden, vom Magilirat zum Direftor gewählt. Die Stelle des Nats beim Piandbrief-Umt Albert Haad, Stadtrats und Chrendisigners von Berlin, welcher im Marz 1906 verstarh, wurde dem Zaddrat Marggraff sbettragen, die Stelle des Syndius ging auf den Stadlinditus, Geleimen Magierungsrat und Stadliciten Beise über.

Als Magiftrate-Rommiffarine fungiert ber Ctabtrat Bohm.

Da wir mit den letteren Angaden zum Teil eiwas fiber die Berichtsperiode hinaus in das Sahr 1906 übergegriffen haben, fei schlichtlich noch erwähnt, daß im Jahre 1906 zum erstenmal der Jall eingetreten iit, daß ein Psandbriefdarlehn ganz zu Ende amortisiert worden ist. Das Grundfind war seit dem Jahre 1871 mit 5% igen Psandbrieften belieben.

# Anhang II.

Die Verwaltung der keuerwehr und des keuerwehrs Telegraphen von Berlin in der Zeit vom 1. April 1901 bis 31. März 1906.

#### 1. Allgemeines.

Die Belehning der Bachen mit Normalzügen ist im Lause der Berichtszeit durchgesührt worden. Der Normalzug sept sich zusammen aus Tender-Personenwagen, Dampssprise, Basserwagen und mechanischer Leiter. Die auf den Nompagniewachen besindlichen zweiten Jüge bestehen aus Tender und Dampsprise.

So fonnte eine nene Anstüdeordnung eingeführt merden, die bestümmt, daß nur noch ein Jug auf sede Keuermeldung anszurüden hat. (Bei Teuer in Schlössen, Theatern, Mussen usvo. rüden auch auf die erste Feuermeldung mehr Jüge aus.) Die Einrichtung hat sich sehr gut bewöhrt, für Mannichaften und Pferde sit bierdurch eine große Erleichterung geschafft und die Möglichteit gegeben, Material, Kahrzeuge uswomer zu schonen.

Jufolge ber Berftarfung ber Theaterwachen ift eine Bermehrung bes Mannichaftsbestandes um 15 Oberfenermanner und 65 Feuermanner eingetreten.

Inf Antrag bes heren Polizei-Prafibenten bewilligte die Stadt Berlin am 1. März 1906 ben Betrag von 50 000 M. zu Berluchen mit Antomobil-Kenerwehrschrzeugen. Auf Bunich des Magistrats war vom Brandbirettor Reichel die auliegende Dentschrift verfäßt worben.

Sofort nach der Genehmigung der in der Dentschrift eingehend begründelen Antrage erhielt die Waggon- und Maschinenschrit, vormals Buich in Baugen, den Auftrag zum Bau der beiben Jahrzeuge. Während des Baues halt sich standig ein Diffizie der Berliner Jenerwehr in Baugen auf, um an der Durchfildung der Einzelfonstentlichnen mitzuwielen. Uber die endgültige Teitstellung der Konstrustionen, sowie fiber das Ergebnis der mit den beiden Werlucksiabzeugengen vorgenommenen Danersaften wird der nächste Berwaltungsbericht Inifolink geben.

#### 2. Berfuche und Reneinrichtungen.

Die an Stelle ber Morfeapparate mit dem Ferndruder unternommenen Berfuche wurden eingestellt, da der Ferndruder and nicht schneller arbeitet als der Morfeapparat.

Es find Ermittelungen angestellt worben, auf welche Beife bie Sandleinen (Zugel) am gwedmäßigften am Anticherfig befeitigt werben tonnen, bamit fie, auch wenn fie ber Sand entgleiten, nicht fortfallen fönnen und gleich wieder fathar find. Die Bertuck haben ergeben, daß diese durch Befeitigung der Jandeimen an einem auf einer Gleitliange am Anticherfih bewegtich angebrachten Ninge erreicht wird.

Die alten Seefleitern find durch neue erfest worden, welche von dem Deerfenermann Bagenfriecht fonftruiert find. Diese Leitern find stabiler und laffen fich leichter zusammeniegen, alle Teile find gleich.

Die an ber mechanischen Leiter, Enftem Sonig, angebrachte fünfte Leiter ift so montiert, daß für fich gleichzeitig mit den anderen Leitern ansichiebt. Der Gesamtansichne beträgt nunmehr 2013 m.

An ben zur Referve ftehenden Sauddrucksprigen find die Bafferfaiten so umgebant, bak fie ftets mit Baffer gefüllt find.

Angeregt durch die Wiener Verfuche zur Einführung eines Einheitsschlanches wurden anch dier solche Verfuche unternommen. Lennty wurden 72 mm gunmierter Schlanch, 72 mm roher Schlanch, 55 mm und 15 mm roher Schlanch, woder sich ein großer Aachteil der engen gegen die weiten Schlänche ergad. Die Anserstiumg der Aahrzauge mit Schlänchen iit ader so vorgelehen, daß die Verbindung von dem Trudwerfe bezw. Hodernaten zur Vrandbielle möglicht mit weiten Schlänchen geschieht und die Gabelung der Schlänche erit furz vor der Linführung in das Prandbiellengrundsind porgenommen wird.

An den mechanischen Leitern wurde eine Aussichubegrenzung angebracht. Die Antriedswelle der Leiterwinde wurde mit einer fol em langen Schranbenispmdel verfeben, auf welche eine Mutter mit einem Fortign länft, die sich in einer fallisienartigen Föhrung mit einer darauf verzeichneten Talal für die Hößen 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24,20 und 26,20 no von linfe nach rechts bewegt. Die Föhrungsschiene wurde an die Lagerböcke der Leiterwinde angeichraubt. Beim höchten Anschald bie laufende Mutter acean eine Bearenzungsmutter, welche am Ende des Gewindes anfacidraubt ist.

Die Zorge für eine ausgiedige Belenchtung von Unglückstätten, die eine große Ansbelnung haben, führte dazu, 2 Apparate zu beichziffen, eine transportable Vertoleumsglüblichtaupse (Baltingtonlicht) von der Bealtingtonlichgefellichaft u. b. d. in Elberich und einen elektrichen Apparat von den Verliner Celektrizitäswerfen. Der elektrische Kendungsapparat ist in einem Tragefalten untergebracht. Die Anlage fann an einen beliedigen Handsaufglich von 220 Bolt Zpannung angeichlossen werden. Zu der Apparatausstühung gehören:

- 75 m Leitung von ftablbrabtarmiertem Rabel bis gum Echaltbrett,
- 75 m Beitung mit mehreren Unichlugftellen,
- 1 Edalibrett.
- 5 Rernstlampen mit je 15 m Aufchlugleitung.

Die Inbetriebietung bauert ungefähr 15 bis 20 Minuten.

Um die Glodenfignale von benjenigen ber Strafenbahnwagen zu unterscheiden, find famtliche Gloden burch Umgießen auf einen höheren Son gefrimmt worben.

Gur die Dampfipriben murde folgende nene Beigvorichrift erlaffen:

3ur Erzielung ber größtmöglichen Beichlennigung des Anheizens der Dampfipriften bient die Einferingung von Jünkichnur in die Heinigung zur raichteren Guillammung der ganzen Heizstäde. Dierzu wird die Jünkichnur um die Arme eines Holzfrenzes lofe hertungeschlagen und jo durch die Beizöffinung eingebracht. Die Einbettung des Kreuzes in die Teuerung geschiebt in jolgender Beise:

Aubang. 267

Zanächlt ist eine etwa dreifungerbreit starte Schicht Hobelspäne auszubreiten, auf welche dann das Urenz im der Weife zu legen ist, daß das freihängende Ende der Zündlichner aus der Anerungssis beraustragt. Auf das Urenz ist dann eine handbreit hobe Achicht Hobelspäne zu schichten und auf diese die eigentliche Auerung — Kohlenstinde von Eigeöße und zerkleinertes, mit Holzhouen untermidates Holz — ankuschünten.

Die Anbringung von Richtungspfeilen nach ber nächften Tenermelbestelle an ben Bogenlicht- und Gastanbelabern ift mabrend ber Berichtszeit burchgeführt worben.

Bon ber Canecitofiabrit Verlin ilt für jede Jenermadte eine Alafde mit Zanetiff nebit Anhalationsfad jur Berlügung geitellt worden mit ber Bestimmung, daß in Sällen einer plöglichen Erfrankung, Erstidung ober Bergitung bem Anblitum unentgeltlich Canecitoff zur Berfügung gestellt werden soll. Bon biefer Bergünstigung ift nach Belanutgabe in ben Tagesblättern bereits in zahlreichen Jällen mit bem beiten Erfolge Gebrauch gemacht worden.

#### 3. Bafferverforgung.

Das für Generlöschzweste erforderliche Baffer wird dem Bafferleitungsrohrnet, den Brunnen und den Bafferlänfen, welche das Beichbild Berlins durchzieben, entnommen. Jum größten Zeil find die Bafferläufe und Beden von beseigten Uleritragen begleitet, die das Heranfahren der Sprigen gestatten. Besondere Borrichtungen und Anlagen zum Sangen der Sprigen sind in die Ufer nicht eingebant.

#### A. Mafferleitung.

Gine grundfähliche Anderung der Bafferleitung ift in der Berichtszeit nicht eingetreten.

Die Babl ber Ondranten betrng bei Beginn ber Berichtszeit 5528, am Ende 5962, fie hat bennach um 434 gugenommen.

Das Berzeichnis der Etragen, Soderanten und Brunnen ift burch Anfnahme neuer Efizzen und Cintragung der Anderungen auf dem Laufenden erhalten.

Der durchichmittliche Drud der lädbtischen Walferteitung betrug 3,4 Atmolphären. Die Walferteitung murde durch Bermehrung der Molphischang fowie Ainswechtlung einger Rober gegen weitere für Temerlöschyweck ergiediger ansagitaltet.

Die Aufftellung von Cherfturhndrauten auf Privatgrundstüden ift weiter gefordert worden.

#### B. Brunnen.

| Beitpunft                          | 910                | hrbrunnen                   | genügend                   | Raht ber        | Baht ber         |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
|                                    | 1 Tampf-<br>fpripe | 2 Sand-<br>drud-<br>fprigen | t Hand-<br>drud-<br>iprihe | unbraud;<br>bar | Nohr-<br>brunnen | Reffel=<br>brunnen | Zu.          |
| 1. April 1901 .<br>31. März 1906 . | 502<br>-472        | 1                           | 57<br>28                   | 252<br>293      | 815<br>791       | 260<br>156         | 1 075<br>950 |

Die Brunnen werden jährlich im Laufe der Zommermonate in der Weile geprüft, daß eine Tampffprige an jedem Brunnen fo Minuten sangt mit Benuthung zweier 72 mm-Zhlauche mit Itrahlrohren zu 18 mm Mundlift. Die Prüfungen finden mit Rücklicht auf den Etrafgewerfehr in den Morganitunden die 7 llte fatt.

An der Jernsalemer Nirche ist verluchweis ein Zangebrunnen ausgeitellt, besten Brunneurobt nur die in de nächste wasserschieden deutschlied geschaft ist. Er bat feine Giurichtung auf Entuchme von Wasser für Wirfchaftes und Genufzworfe und ist ausschließlich für die Zeuerwehr bestimmt. Diese Anlage jeellt sich bedeutend billiger, weil das Brunneurobt uicht die in eine sehr feltsgeube Zchicht gesührt zu weben braucht, was ersobertelch war, um einwandfriese Trufmaßer zu befommen.

Wit der Aufstellung derartiger Generlöschbennnen, welche fein Geunspwasser liefern, wurde bei der Regulierung der Inden vorgegangen. Bei der Auswahl der Kläge nich er Leisenung der Jahl dieser Bennnen hat der Angilitat dem Antrage der Abeteilung in der Beise entsprochen, daß die mit einer Nittelpromenade verschene Ernäge linter den Linken als zwei Ernägen behandelt worde; daber ist man dei einem Brande in dieser Kristenung der Irahe in den Expertung der Ernäge nicht berbeisihren werden.

#### 4. Dagnahmen gur Grhöhung und Anfrechterhaltung ber Fenerficherheit.

Am 11. Mai 1901 wurde die neuerbante Bache an der Jischerbrück erössinet, die V. Kompagnie zugeteilt wurde und die Rummer 20 erhielt. Anch bei dieser Bache sind, dahrlich wie dei der Bache in der Willemstraße, Bagenemein und Pierebeitall zu einem Mannn vereinigt. Die Pierebe stehen vorn rechts und links von den Deichseln die Jahrer haben ihre Bohn- und Echlafrämme unmittelbar neben der Etallwagememie und fömen beim Marm in stürzeher Zeit durch eine vor den Pierebestämben liegende Etallgasse an die Pierebe gelangen, während die Jahrzeugbeiehung von hinten die Jahrzeuge erreichen lann; es ist damit das Arenzen der Bege sin Renslagen und Tiere verwieden. Der Allarm vollkgebt sich in 25 für 30 Echneben.

Die Judiemittellung der Bache erforderte eine Ausgabe von 56 600 M., wovon im Radeling and den jeden bei telephonischen Ansichlug und die erforderlichen Umschallungen im Radeling entfallen.

An Sabrzengen wurden als Angriffswaffe ein Tender, eine Dampffprige, eine Gasspripe und eine medganifde Leiter beschafft, Geräte und Utenfilien wurden aus den Referrebefifanden entwommen.

Am Schlisse der Berichtseziel waren sämtliche Rompogniewachen mit je 2 und die Ingwachen mit je 1 Tampfsprigenzuge besetzt. Die Personwagen wurden dementiprechend in Tender-Personenwagen umgedant nud ausgerüstet.

Für den 17. Ing, der auf der Sauptwache stationiert ist, wurde eine Brauniche Balanceleiter mit Kohlensanre-Ansschub beschafft.

Die ersten Buge ber Rompagniemachen und bie Ingwachen haben jest jebe eine mechanische Leiter, die gu jeber Teuermelbung mit bem Juge ausrudt.

Den Unternehmern von Bafaren, Aussiellungen niw, wird hinfort eine dem Umjange der genannten Beranifallungen entsprechende Anzahl der "Allgemeinen für Bafare, Ansitellungen und ähnliche Beranifallungen geltenden Bestimmungen" für das Institutsversonal und die Aussieller und Berkünfer unenhachtlich zur Bertingung gestellt.

Die jährlich wiederfehrenden Revisionen der Holzstäte, Mineralöllager, Katronenund Schiehpulverlager, sowie die Besichtigungen der Barenhäuser, Kabrickablissenung, hotels und Bierpalässe wirden weitergeschut, auch wurden die Apothefen und Trogenbandlungen einer besonderen Revision unterzogen. Durch eine Nommission, bestehend aus einem Bannispestor, einem Brandisspestor und einem Brandmeister, wurden Be-

269

nichtigungen ber elettrischen Beleuchtungsanlagen und Einrichtungen sämtlicher Theater und theaterabnlichen Losale vorgenommen.

Auf Auregung ber Abteilung wurden in den Theatern die haufenen Zugichnüre ber Entluftungeflappen in den Treppenhäufern burch metallene erfett.

Im ben in raider Solge itatifindenden Regnifitionen bei Unwettern oder Regengiffen mit ilberichturemungen") oder sonitigen Ratutereigniffen und Vortommiffen anderer Ber, welche die vorgeschriebene Amerikaterebnung undurchsiftischen unden, erdeseitig begegnen zu können, wurde die Anordnung getroffen, daß dei Eintritt biefer Ereignisse iefert an alle Senertvochen und Voliziereviere die Lepeiche "Anonahmegnstand Teuerwebe" gegeben wird.

Auf dies Tepeiche sin haben die Nomvognien zu verantassen, das alle dientifreien Mannichaften, soweit wie möglich zum Tienit berangezogen werben nud die Fenermelder, um numötige Alarmicungen zu verbindern, mit Fenermannern beseit werden. Die Bosten an den Fenermelbern baben diese nur in Betried zu sehen, wenn numittelbare Gesahr vorliegt. Die Melbenden sind anderensalls zur nächtigelegnen Fenerwache zu bescheiden, deren Badpoortieber überlassen bleibt, je nach Ilmfang und Art der verweimtschen Gesahr den gegeben ben ging ober einen Teil ansrücken zu lassen. Das Anspunmen von Kellern hat nur dann zu geschehen, wenn numittelbare Gesahr sir Menichen, Bantlösseien usw. zu bestücken ihr den den geschehen, wenn unmittelbare Gesahr sir Menichen, Bantlösseien usw. zu bestücken ihr den den gesche materielle Echaben erwachsen sonnen.

Uber die Sahrnehmung des Tenerichutes auf dem Terrain der Juternationalen Unsstellung für Tenerichnt und Tenerrettungswesen 1901 sei folgendes bemerkt:

Das Ausstellungsterrein gehörte jum Poligeiant Wilmersborf, für die Tauer ber Innitellung aber hinüchtlich des Keuerichuses war es in das Beichbild Berlins einbezogen, jo daß auch alle aus dem Teinst in der Ausstellung entitehenden Teinsbeichäbigungen als innerhald des Berliner Beichbildes geschehen galten. Anfang Mai erfolgte die Antichteigung des Ansiellungsgefändes durch eine beiondere Kernsprechteinung nach der Augunde 12, auch war ansierdem Gelegenbeit vorbanden, mittels Guntentelegraphie zwischen der Ausstellung und der Augunde 12 zu verlehren. Insegeiaut waren 17 Genermelber vom der Aurma Mir & Geneit auf dem Ausstellungsgeschafte verteilt. Die Keuersflächeitswocke war 1 bereiteurnan und 10 Mann hart.

Auf der Anstiellung für Spiritus-Andulrie im Jebruar 1902 auf dem Gelände von Plögenfee sonnte die Senerücherheitsmache durch die Gemeindeseuerweht nicht geitelt werden. Der Verliert Angalitat ertlätte fich auf eine auf Bunfich des Legeler Polizeisantes geichehene Anfrage des Polizeipräsidiums mit der Ibernahme des Jenerichutes auf dem Aussiellungsgrundblüch durch die Abeilung einverflanden, jedoch unter der Bespügung, das der Teildsgemeinde darams keine beionderen Ausgadem entifaben, auch nicht infolge der Juvalidisierungen, welche ihren Ursprung auf diesem Grundblück hätten. Die Vach von der Verlier Fernierung der Verlier Grundblück diesen. Die Verlier Fernierung der die Verlier der Verlierungen und die Adam start. Das Wachlofal war mit einem Verliere Ferniprechamt letephonisch verbanden.

Die Kosten, die durch die Beritärtung der Theater-Sichesbeuten entitanden, werden von den Theaterunternehmern auf Grund der Gebührenordnung vom 8. Mai 1901 eingezogen, und zwar beträgt für jeden Chargierten oder bessen bertreter die Gebühr stür jede Leitung 3,00 M; sür jeden Zeuermann 2,00 M Diese Gebührenordnung hat ihren rechtlichen Grund in der Vossiewerdrung vom 10. Juli 1851, nach welcher die

<sup>\*)</sup> Bei einem Gewitterregen mit Aberschwemmungen liefen in ca. 2 Etunden fast 300 Genermeldnugen ein.

Theaterunternehmungen je nach Ermeffen bes Bolizeiprafidenten verpflichtet werben, mabrend ber öffentlichen Borfiellungen eine Benerficherheitswache ber Ortofenerwehr aufnuchmen.

Gine besonders schwere und verantwortungsvolle Aniqube hatte die Absiltung in dezug auf die Königlichen Zheater zu lösen. Im Herbit 1900 wurde nach langen Berbaublungen der Ilmban des Königlichen Schautzielhaufes beidhossen; Anfang 1904 kan es zu der Ergänzung der schwei ein Jahren von der Absiltung sin Generweht beautragten Berbesteinungen der Ausgangsverfaltungs sie höhnensband des Königlichen Derenhaufes. Jür diese leitere Angelegenheit wurde eine Kommission von Beamen der verschiedenen Ministeren und der Generalintendantur eingeseut, zu der der herr Poliziepräfibent die Unterabsiltung 1 Ih, und den Verandsierter aberducte.

#### 5. Das Berjonal.

#### A. Etarfe ber Abteilung.

Bei Beginn ber Berichtszeit (April 1901) gablte bie Feuerwehr -47 Mann und zwar:

- 1 Brandbirettor,
- 6 Brandinipeftoren,
- 11 Brandmeifter.
- 1 Beldwebel für bie Gerätefammer,
- 1 Geldwebel für Die Befleibungsfammer,
- 5 Nompagniefeldwebel,
- 83 Dbermaichinisten und Oberfeuermanner,
- 736 Feuermanner und Sprigenmanner.

Am Ende ber Berichtszeit (31. Marg 1906) bestand bie Genermehr ans 964 Personen:

- 1 Brandbireftor,
- 7 Brandinfpeftoren,
- 16 Brandmeifter,
- 1 Neldwebel für die Geratefammer,
- 1 Geldwebel für bie Befleibungetammer,
- 5 Rompagniefeldwebel,
- 5 Refervefeldmebel,
- 127 Dbermaichiniften und Dberfeuermanner,
- 801 Genermanner und Sprigenmanner.")

#### B. Gefundheitszuftand.

Befondere Umfinde, welche bie Bahl ber Erfranfungen beeinfluften, find nicht eingetreten. Ein erhelbicher Rüdgung fand im letten Jahre ber Berichtszeit ftatt.

Raberes ergeben Die jahrlichen Aranfenrapporte.

#### C. Außerer Dienft.

Das Creziferen, ebenso and, die Auraidbungen, sauben in berfelben Beise wie in der vorigen Berichtsgeit auf den Abungspläßen der Hamptwache, der Jugwachen 11, 16 und 20 und auf den Rachbargrundssiden statt.

<sup>&</sup>quot;) Die Charge ber Sprigenmanner ift bis auf 4 eingezogen.

271

Bei der Internationalen Ausstellung für Generifant, und Rettungswesen fanden im Laufe des Sommers vor einzelnen bervorragenden Perfönlichfeiten und vor fremden Kenermelierikortvorationen mehrere flottungen in arbiteren Berbäuben fintt.

Die Ableilung hat den Manuschaften empfohlen, täglich, besondere unmuttelbar nach dem Ansstehen, in gut geschieden Namenen Tecinibungen vorzumehmen, wobei als Grundsig gill, nicht lange ader häufig zu üben und mit den Ubnungen derart zu wechseln, daß alle Glieder und Unstelln läglich möglichst gleichmäßig in Anspruch genommen werden. Ihm die Ubnungen planusäßig aussiühren zu fonnen, wurde ein Ubnungsprogramm ausgeliell. das im mehreren Tenderemblaren auf ieber Wache aussliest.

#### 6. Tenerloidgerate.

#### A. Gabrzenge.

Im Edlug ber Berichtszeit, Ende Darg 1906, maren vorhanden:

- 2 Bagen für ben Etab,
- 1 Berionenmagen.
- 26 Tenber.
- 20 Dampfipriten.
- 11 medaniide Leitern,
- 1 Gasipribe.
- 5 Sandbrudiprigen.
- 5 Edlaudtransportmagen.
- 5 Transportmagen.
- 2 Gerätemagen.
- 21 Sabrräder.
- 5 Arbeitswagen,
  - 2 Sandwagen.
- B. Edlandbeitanb.

Im Ende ber Berichtszeit mar an Echlandmaterial vorhanden:

a) für bie Dampfiprigen:

- 460 BeDrudichläuche,
- 129 A. Cangeichlauche.
- b) für bie Sandipriten:
- 1295 C. Drudichlauche,
  - 77 B. Cangeidlauche.\*)

#### 7. Befpanunng.

Die Bahl der Gespanne ist mahrend der Berichtszeit auf 78 geitiegen, die in der solgenden Beise verteilt find:

| Stab . |          |     |     |    |   | 4    | Pierbe, |
|--------|----------|-----|-----|----|---|------|---------|
| I. St  | ompagnie |     |     |    |   | . 24 |         |
| II.    |          |     |     |    |   | 31   |         |
| III.   | 3        |     |     |    |   | 33   | 2       |
| IV.    |          |     | 2   |    |   | 33   | s       |
| V.     |          |     |     |    |   | 31   | s       |
|        | 21       | nia | atm | en | _ | 156  | Rierbe  |

<sup>\*)</sup> Davon find 29 ale Standrohr benntbar.

272 Anhang.

Die Art des Ankaufs und der Probezeit von 4 Wochen ift gegen die vorige Berichtszeit unverändert geblieben.

#### 8. Banlichfeiten.

2m 11. Mai 1901 wurde die auf den Grundstüden Licheritrase 37,88 und An Ser Tickgerbrücke 1a neuerdante Zugwache 20 bezogen und am 12, Mai darauf der 20. Ing in Dienit gelieft.

Auf dem Grunditud ind untergebracht: die Wach und Diensträume für den 20. Ing, die Tienstwohnung für den Wachverfieder, für den Führer der V. Rompagnie und einen Abstanten, serner Wohnungen für 5 Chargierte, Räume für die Standesämter I nud II und eine Wohnung für den Anntsdiener der legteren.

Die Zugwache 3 in der Oberberger Strasse 24.25 wurde im Jahre 1903 vollständig umgebant. Die Remise wurde durch einen Andau und hinten heraus vergrößert und die Pierde neben den Andrzeugen untergebracht. Es itehen dabei je zwei Jahrzeuge hintereinander. Da hierbei die bisherige Durchfahrt mit verwendet werden mußte, wurde ein neuer Ginaana sir den Versonenversehr angeleat.

Die Manuschaften erhielten gesonderte Boline und Schlafraume, von denen erstere im Tedgeschoft liegen. Das Selegraphenzummer erhielt eine unen Einrichtung. Die Kohnung des Bachvorsiehers wurde vom I. in das II. Stockwert verlegt. Die Ramme im I. Stock wurden teils als Bohnraume sir die Ramuschaften, teils als Dereitenermaumewohnungen eingerichtet. In dem bisherigen Italigebabe wurde eine Schmieden und Scholiserwerstiatt, eine Stellmachgerwersstatt nud eine Reserverenniss angeleat. Inf dem beide wurde ein Schwiedens mit 3 Kenstern Aront errichtet.

Auf ber Zugwache 7, Memeler Straße 39, erhielten die Mannichaften gesonderte Bohne und Schlaffamme, von deneu erftere im Erhogliche, lettere im 1. Stock liegen. Kuserdem find im 1. Stock lie Badesinde für die Mannichaften, ein Nochraum, Balcheraum und eine Haubereferstinde untergebracht. Just II. Stock liegt die Bohnung des Bachvorstehers. Auf dem Hoffen ein vierflödiges Aletterhaus mit 4 Genstern Front und einem, eine Höhe von 24 m erreichenden turmartigen Ansban erbaut. Auch wurde bert ein Schwere zu eine Verleite Anberen aufgebant.

9. Tätigfeit der Fenerwehr.
A. Grände.
a) Allgemeiner Rachweis der Art der Brände.

|           |   |  |      | llmfa  | ing des | Feuers                  |                             |        | Auße            | rdem                      |       |  |
|-----------|---|--|------|--------|---------|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-------|--|
| 3 a h     | r |  | groß | mittel | mit     | ohne<br>ohne<br>nierung | Schorns<br>fteins<br>brände | fammen | Blinder<br>Lärm | bös=<br>williger<br>Alarm |       |  |
| 1901'02 . |   |  | 94   | 186    | 1 501   | 9.585                   | 62                          | 11 428 | 837             | 85                        | 372   |  |
| 1902/03 . |   |  | 96   | 231    | 1.623   | 10 774                  | 90                          | 12 814 | 353             | 51                        | 404   |  |
| 1908.04 . |   |  | 104  | 176    | 1.558   | 10 680                  | 85                          | 12 608 | 899             | 81                        | 430   |  |
| 1904-05 . |   |  | 104  | 208    | 1 663   | 10 743                  | 70                          | 12 788 | 474             | 44                        | 518   |  |
| 1905,06   |   |  | 103  | 235    | 1 635   | 11 958                  | 65                          | 14 026 | 438             | 56                        | 489   |  |
| Summe     |   |  | 501  | 1 036  | 7 990   | 58 770                  | 372                         | 63 659 | 1 996           | 217                       | 2 218 |  |

273

|           | Gtatsjahre |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Monate    | 1901/02    | 1902,08 | 1908/04 | 1904-05 | 1905,06 |  |  |  |  |  |  |
| Mpril     | 786        | 974     | 984     | 926     | 1 041   |  |  |  |  |  |  |
| Mai       | 881        | 850     | 890     | 940     | 955     |  |  |  |  |  |  |
| Buni      | 729        | 961     | 847     | 840     | 971     |  |  |  |  |  |  |
| Juli      | 755        | 778     | 796     | 875     | 915     |  |  |  |  |  |  |
| Mugujt    | 786        | 749     | 772     | 991     | 934     |  |  |  |  |  |  |
| September | 828        | 900     | 879     | 925     | 882     |  |  |  |  |  |  |
| Oftober   | 843        | 929     | 900     | 836     | 1 194   |  |  |  |  |  |  |
| Rovember  | 978        | 1 220   | 1 028   | 1 125   | 1 237   |  |  |  |  |  |  |
| Dezember  | 1 349      | 1 744   | 1 510   | 1 380   | 1 694   |  |  |  |  |  |  |
| 3anuar    | 1 384      | 1 528   | 1 59%   | 1.720   | 1 869   |  |  |  |  |  |  |
| gebruar   | 1 179      | 1 071   | 1 802   | 1 211   | 1 154   |  |  |  |  |  |  |
| März      | 950        | 1 115   | 1 102   | 1 019   | 1 150   |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen  | 11 428     | 12 814  | 12 603  | 12 788  | 14 026  |  |  |  |  |  |  |

c) Brande, zu benen die Teuerwehr alarmiert mar, nach ihren Urfachen.

| Brandurjachen                                                                                     | 1901/62 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | Zu•<br>fammen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Borfapliche Brandftiftung                                                                         | 7       | 16      | 15      | 18      | 12      | 68            |
| Sabrlaffige Branbftiftung                                                                         | 10      | 24      | 17      | 13      | 7       | 71            |
| Gehlerhafte Bauanlage                                                                             | 19      | 21      | 17      | 19      | 11      | 87            |
| . bezw.icabhafte Beigaulage                                                                       | 50      | 70      | 82      | 74      | 64      | 340           |
| . Betriebsaulage                                                                                  | 9       | 6       | 6       | 7       | 8       | 81            |
| a) Petroleum, Cl- und Rergenlicht .                                                               | 22      | 11      | 14      | 18      | 6       | 71            |
| b) Gasleitung                                                                                     | 31      | 24      | 34      | 30      | 80      | 149           |
| c) elettrifche Leitung                                                                            | 16      | 10      | 21      | 25      | 19      | 91            |
| Unvorsichtigfeit mit Fener und Licht .<br>Unvorsichtigfeit:<br>a) beim Rochen, Seizen u. Rauchern | 310     | 80      | 206     | 76      | 48      | 720           |
| im Saushalt                                                                                       | 49      | 327     | 198     | 304     | 318     | 1 196         |
| im Gewerbe                                                                                        | 41      | 151     | 187     | 180     | 162     | 671           |
| lichen und erplofiven Stoffen .                                                                   | 22      | 11      | 9       | ō       | 10      | 57            |
| Fahrläffigfeit mit Feuer und Licht . beim Rochen, Beigen und                                      | 83      | 1       | 22      | 21      | 25      | 102           |
| Rauchern                                                                                          | 12      | 1       | 83      | 34      | 31      | 111           |
| gefährlichen und erplofiven Stoffen                                                               | 7       | -       | 10      | 9       | 10      | 36            |
| Spielen von Rindern                                                                               | 66      | 55      | 72      | 77      | 64      | 888           |
| leuchtungeforpern                                                                                 | 137     | 140     | 144     | 130     | 145     | 696           |

| Brandurjach en     |    |     |    |     | 1901/02 1902 0 |  | 1908/04 | 1904/05 | 1905/06 | Zu.   |       |       |
|--------------------|----|-----|----|-----|----------------|--|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Explosionen        |    |     |    |     |                |  | 25      | 26      | 22      | 31    | 23    | 127   |
| Belbfientzundungen | ١. |     |    |     |                |  | 126     | 186     | 105     | 99    | 174   | 640   |
| Blugfener          |    |     |    |     |                |  | 7       | 8       | 26      | 28    | 4     | 73    |
| Blipfchlage        |    |     |    |     |                |  | 6       | 7       | _       | 1     | 8     | 17    |
| Rugentzündungen    |    |     |    |     |                |  | 153     | 62      | 71      | 52    | 47    | 295   |
| Richt ermittell .  |    |     |    |     |                |  | 775     | 853     | 662     | 794   | 818   | 3 902 |
|                    | 3  | nja | mu | nen |                |  | 1 843   | 2 040   | 1 923   | 2 045 | 2 038 | 9 889 |

Dagu bie Brande ohne Marmierung 58 770

Zusammen 68 659

di Braude, gu benen bie Tenerwehr alarmiert war, nach ber Art ber Braubftatte.

| Bezeichnung ber Brandfiatte                                                                                                     | 1901/02    | 1902 08 | 1908/04 | 1904/05 | 1905/06 | 3no<br>fammien |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| A. Bohuhaufer mit 3nbehör:                                                                                                      |            |         |         |         |         |                |
| Leohuhaujer                                                                                                                     |            |         |         |         |         |                |
| al Wohnraume                                                                                                                    | 578<br>175 | 609     | 592     | 631     | 646     | 3056           |
| b) Ruden und Baidfuden                                                                                                          |            | 194     | 202     | 219     | 198     | 988            |
| c) Steller                                                                                                                      | 156        | 302     | 198     | 249     | 205     | 1140           |
| d) Bodeuraume und Tadjinble                                                                                                     | 99         | 107     | 84      | 82      | 75      | 447            |
| et Badefinben                                                                                                                   | 36         | 87      | 48      | 4.5     | 37      | 203            |
| Amtse und Geschäftszimmer                                                                                                       | 1 :        | 4       | 8 ,     |         | 10      | 26             |
| Banabbrache                                                                                                                     |            |         | 4       |         | 2       | .2             |
| Neubauten                                                                                                                       | 5          |         | 10      | 7       | 14      | 40             |
| Remifen, Edinppen, Echennen, Etalle                                                                                             | 26         |         | 37      | 33      | 39      | 174            |
| Zdjornfleine                                                                                                                    | 62         | 89      | 87      | 66      | 66      | 370            |
| B. Webande nud Näume, welche<br>gum daneruden oder vorüber-<br>gehenden Anjenthalt einer<br>größeren Angahl Wenichen<br>dienen: |            |         | -       |         |         |                |
| Anejtellungegebande uim                                                                                                         | 4          | - 1     | 4)      | 1       | 1       | S              |
| Badeauftalten                                                                                                                   |            | 2       | 3       | 1       | 2       | 8              |
| potels                                                                                                                          | 4          | 1       | 1       | 1       | 1       | 8              |
| Rajernen und fonftige militariiche                                                                                              |            |         |         |         |         |                |
| Etabliffemente                                                                                                                  | 2          | 3       | 3       | 3       | 1       | 12             |
| dirden und Betfale                                                                                                              | 2          | 1       | 1       | 1       | 1       | 6              |
| dranfenbaufer, Beile und Erziehunge-<br>anfialten, Sofpitaler und Baifen-                                                       |            |         |         |         |         |                |
| baufer                                                                                                                          | 2          | 2       | -       | 4       | 3       | 11             |
| Anniballen, Muicen                                                                                                              | - '        | -       |         | 1       | 1       | 2              |
| Behraufialten, Edinlen ufm                                                                                                      | 5          | 1       | 4       | 2       | 5       | 17             |
| Marlihallen                                                                                                                     |            |         | 1       | 2       | -       | 8              |

| Bezeidjunng ber Brandftatte                                       | 1901,02 | 1902,08 | 1903,04 | 1904/05 | 1905-06 | 311*<br>fammen |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Rejaurationen und Vergnügunge-                                    | 17      | 17      | 100     | 17      |         | 4.1            |
| etabliffements                                                    | 11      | 4       | 18      | 17      | 12<br>9 | 81<br>56       |
| C. Bahnhole:                                                      |         |         |         |         |         |                |
| Bebande                                                           | 2       | 2       | 4       | 8       | 2       | 13             |
| Berfitatten                                                       | 100     | 1       | m 4.    | 1       | - 1     | 2              |
| Sifenbahumagen                                                    | 59      | 75      | 63      | 39      | 62      | 208            |
| D. Dem Gewerbe bienende<br>Gebaude:<br>jabrifranne und Berffatten | 198     | 222     | 248     | 258     | 252     | 1178           |
| 2. Dem Sandel bienende Raume: raden, Schanfenfter, Lagerranne     | 197     | 181     | 156     | 162     | 204     | 900            |
| F. 3m Greien:                                                     | 172     | 143     | 143     | 197     | 190     | 845            |
| Zujanimen                                                         | 1843    | 2040    | 1928    | 2045    | 2038    | 9889           |

### e) Bafferverbrauch auf ber Brandftelle (in Litern).

| Bafferverbrand     | b | 1901/02   | 1902 03   | 1903/04   | 1904/05    | 1905/06   | Zujammen   |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Große Sandiprige . |   | 228 777   | 79 750,   | 112 940   | 60 240     | 1 200     | 477 907    |
| Tampfiprige        |   | 5 885 429 | 4 741 343 | 2 914 940 | 9 868 665  | 4 668 169 | 27 578 746 |
| Gaeipripe          |   | _         | 57 780    | 90 910    | 228 429    | 86 582    | 458 701    |
| Sydrant            |   | 131 040   | 271 880   | 277 940   | 252 480    | 182 160   | 1 115 500  |
| Zusammen .         |   | 5 740 246 | 5150 958  | 3 396 730 | 10 404 814 | 4 938 111 | 29 625 854 |

# f) Bahl ber Ungludefälle bei Branben.

| Jahl der Tener.<br>Berlette Perjonen. | 1901,02   | 1902 08             | 1908,04 | 1904/05                | 1905/06             | überhaup             |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Fener überhaupt                       | 1848      | 2040                | 1923    | 2045                   | 2038                | 9859                 |
| Privatpersonen getötet                | 61<br>172 | 8<br>69<br>—<br>218 | 61      | 1<br>61<br>1 *)<br>235 | 3<br>59<br>—-<br>94 | 9<br>311<br>1<br>918 |

el Zeuermann hate wurde am 10. Ettober 1903 auf der Braudfielle Schlefliche Strafe 25a durch die Dampffprije überiadren und fcwer verfegt; er fart an den erlittenen Berfegungen im Rentuffunginie Betfinien am 25. Ettober 1908,

## B. Tatigheit der Senermehr im Wachdienft. Gilfeleiftungen ohne Senersgefahr.

#### a) Generficherheitsmache.

Für die Theater, Bajare, Ausstellungen usw. wurden in der üblichen Beise Sicherheitswaden sommandiert. Der Erfohung des Mannschaftsbestandes für die Berftärtung der Theaterwaden wurde ein besonderes Theatertommundt gebilden und die Manuschaften auf einige Bochen von den Rompagnien zu diesem abkommandiert. Da aber die Absommandierung eine gute Kontrolle der Mannschaften ausschloß, wurde das Rommando ausgelöst und die Leute auf die Rompagnien verteilt. Die Kommandierung der Theaterwachen ist ietet Sache der Rompagnien.

#### b) Ginidreiten der Teuermehr ohne vorhandene Teuersgefahr.

And ohne Vorliegen einer Zenersgefahr leitiete bie Berliner Zenerwehr jiete bilte, wo es galt, burch ichnelles, sachverfiandiges Eingreifen Gefahr für Mentchen und Tiere abzuwenden ober aber Silfeleilungen auszuführen, die ein schnelles Eingreifen erjordern. Eine Alarmierung der Zenerwehr durch öffentliche oder Privatseuermelber darf aber außer bei Zener nur dann erfolgen, wenn sich Mentchen oder Tiere in Lebensgefahr beimben.

vorlag, in 318 Fallen in Anfprud genommen, nobei es sich in 34 Fallen um Rettung gefährbeter Menichenteben habelte; im Tahre 1902 in 548 Fällen, wobei in 9 Fällen Menichenteben in Gefahr war; im Jahre 1903 in 402 Fällen, darunter neummal zur Nettung gefährbeter Menichen; in ben Jahren 1904 und 1905 in 406 und 461 Fällen, wobei es sich in 8 bezw. 9 Fällen um die Nettung in Gefahr befindlicher Menichen

#### 10. Befonbere Greigniffe.

Wie in ben fruberen Jahren, fo wurden auch in der Berichtszeit alljährlich Ihrer Majestat ber Kaiserin und Königin verdienstvolle Difiziere und Manuschaften vorgestellt.

3 Feuermanner erhielten bie Rettungsmedaille am Bande. Diejenigen Chargierten und Nannichaften, die eine 25 jabrige Dienfigeil bei ber Feuerwehr vollendet batten, erhielten bas Allgemeine Ehrenzeichen und von der Stadt eine naunhafte Geldzuwendung.

Am 21, Mai 1901 fand ans Aulag bes 50 jahrigen Bestehens der Berliner Feuerwehr eine offizielle Feier statt.

Die aftiven Mannichaften ber Tenerwehr bilbeten auf bem Sinterhofe ber Sauptfeuerwache ein offenes Biered, auf bem rechten Alügel nahmen die Ruitf und die Beamten der Abteilung für Tenerwehr, auf bem tinten Fligel der Berein der penfionierten
Tenermänner mit seiner Jahne Auftlellung. Dem Zteigerhaus gegenüber stand der
Allar, an dem Militär-Oberpfarrer Goens die Beiserede bielt.

Als Vertreter Seiner Majelat des Kaifers mar Seine Königlich Sobeit Pling. Triedrich Deinrich erschienen unter Begleitung des Polizeiprafidenten von Windheim und des Deer und Geheimen Regierungsrates Friedheim. Es solgten der Desthofmeilter der Raiferin, Freihert von Mirbach, der beanftragt war, die Grüße und Wünfche Ihrer Majestä zu überdringen, der Minister des Innern Freihert von Hammerstein, der mangminister von Abeinbaben, herr von Lucauns und der Auswissellen, der den ber Auswissellen ihrer Freiher des Magistrats, an ihrer Spise Derbürgermeister Kirfdner, zahlreiche Eladverordnete unter Kischung übres Vorsiehers Dr. Laugerhans, und viele Vertreter anderer Feuerwehrern uso.

Rach Beendigung ber Beiherede verlas ber Minifter bes Junern, Freiherr von Sammerftein folgende Allerhöchfte Rabinettsorbre:

"Den Sifizieren und Mannichaften der Verliner Generwehr entbiete Ich an ihrem beutigen Aubellage Meinen Königlichen Gruß. Leider bin Ich dehindert, dem Jahlüm der Kenerwehr anlähigh ihres So flährigen Beitelnen persönlich beizuwohnen. Der Rückblich auf die verflossenen 50 Jahre ergibt ein ruhmwolkes Zengnis für die Trene und Ansposferung, mit der fich Pfiziere und Mannischaften mit Einiehung ihres Leidens ihrem Veruse unterzogen saden. In diese findspissen hat fich die Verliner Wehr eineu glänzenden Ansf erworden. Sie ist vorbibblich geworden nicht nur für das engere Baterland, sondern sär alle Länder Enropas. Wie fich die Generwohr inlosse intoge kreen von ausgezichneten Berhaltens steis des besonderen Schubes Ihrer hochseligen Majestät, der Raiserin Angulka, erfreun hat, is dat and Ihre Majestät, der Kaiserin Angulka, erfreun zu, is und and Ihre Majestät, der Kaiserin Rüchula, erfreun hat, is dat and Ihre Majestät, der Kaiserin Rüchula, erfreun her, is unter Allerfoßchij ihre besondere Protestion genommen. Möge der vortressische Geit, der bisher Cffiziere und Nannischaften beseelte, auch seiner Schliede Reit welchten beierte, auch iernerdin erhalten bleiden, damit die Berlinen Feuerwehr ihrer gewöhner gerecht beibel."

Urville, den 14. Mai 1901.

gez. Wilhelm R.

Der Berlefung der Kabinettsordre jügte der Herr Minister die Bemerkung binzu, daß es ihn besonders frene, seine erste öffentliche Amtshandlung mit der Beglüdwünsichung der Fenerwehr beginnen zu dürfen. Der Minister brachte hiernach ein breimaliges Soch auf den Kaifer aus.

Ferner ist solgende Allerhöchste Mabinettsordre an den Minister des Junern eingegangen:

"Ich fiade ber Keiterweft zu Berlin zur danermden Erimiterung an das Sofichtige Jubildum derfelben in Anertennung der von ihr geleifteten treuen Dienife die Auszeichnung verließen, daß auf den Achfelfüllen und Spaulettes für Difiziere und Rannichaften Mein Ramenszug unter der Königlichen Krone nach den andei zurudfolgenden Auflern angebracht wird. Gie haben hiernach das weitere zu veraulasse."

Urpiffe, ben 14. Mai 1901.

gez. Bilbelm R. ggez. Grbr. von Sammerftein.

Der Bolizeiprafibent von Bindheim funpfte an diese offiziellen Mitteilungen als Chef des Zeuerwehr-Norps warme Worte der Gliddmüniche und der Anerkennung, wies auf die Allerhöchsten Gnaden fin und schloß mit einem dreisachen Hoch auf Zeine Majeilat den Naifer und Ihre Majeilat die Naiferin.

Ein Parabemarich bilbete ben Echlug ber Geier.

Andymittags 6 Uhr fand im Münftlerhaufe, Bellevuestraße 3, ein Seltessen bes Dissertorps fant, an welchem außer ben Spiten ber Behörben auch viele Chrengaite teilnabmen. Die Manuschaften hielten sompagnieweise im Lanie des Monats Juni ihre Seltlichseiten ab.

Aus Anlag der Teier haben die städtischen Behörden in dankbarer Anersennung ber aufopsernden und segensreichen Tätigkeit der Tenerwehr 15 000 M. mit der Beftimmung gespendet, daß bavon 5000 M für Festlichfeiten der Mannschaften und 10 000 M ber Rönigin Angusta-Stiftung für die Berliner Teuerwehr überwiesen werben.

2m 17. Ropember 1902 murbe bas Denfmal, bas bie Etadt zum Bofabrigen Anbilaum ber Berliner Benermehr ben in ihrem Bernie toblich vernugluchten Difigieren und Manuschaften gewidmet bat, auf bem Mariannenplati feierlich enthüllt. Bu ber Beier maren an Die Angehörigen ber Berungludten, au Behörden, höbere Militars, ftadtijde Rörperichaften, Genermehren und Genermehrverbande vom Magiftrate Ginladungen ergangen. Das Magiftratefollegium unter bem Dberburgermeifter Riridner und mit bem Dezernenten fur die Generwehr Stadtrat Mugban, mar fast vollständig vertreten, gablreiche Stadtverordnete mit bem Borfteber ber Stadtverordneten Berfammlung Dr. Langerhans nebit feinem Stellpertreter Michelet au ihrer Gpipe maren ericieuen. Der Minister bes Innern, Greibert von Sammerftein, wohnte ber Teier mit ben Gebeimen Dber Regierungeraten Dr. Manbad und Dr. Richter bei. Das Rönigliche Polizeipragibinm mar burd ben Polizeiprafibenten von Windheim, ben Geheimen und Dber-Regierungerat Friedbeim fomie burd, mehrere Regierungerate vertreten. Bon ber Chutmannichaft mar Polizeioberft Rranfe mit einer Angabl pon Difizieren ber Chutmannichaft gugegen. Bon hohen Militars waren Generalfeldmaridall von Sahnfe, der Mommanbant von Berlin, Generalmajor von Sopfner u. a. anwesend.

Rachbem ber herr Minister bie Front ber Abteilung abgeschritten hatte, hielt herr Cberburgermeister Ririchner folgende Ansprache:

"Zas Monument, zu beine Anthälung wir jest schreiten, soll einen zweischen zwei dereinen. Innächt foll das Bentmal ein Martiein sein der Jantbarteit, der tiesen und innigen Laufbarteit gegenüber den Männern, die todesmutig und in trener Erfüllung ihrer Bernspflicht ihr Leben dahingegeben haben für die Sicherheit ihrer Mitdürger. Jam Zweiten soll diese Tentmal ein Zeisen der Laufbarteit sein gegenüber gesamten Verführer kenerwehr, die auf ein mehr als Sosiatriges Wirten zurücklichen darf. In dieser ziet itt sie zu einem Borbitd geworden sür alle Wehren der Musturwelt. Soweit eine menichtiche Ginrichtung dies überbaupt imstande ist, gewährt die Berlimer Senerwehr unseren Bürgern Schaft sie Leben und Eigentum. Zo wird dies von Münislergeit erdachte, von Münislerhand geschaften Monument ein Valbrzeichen des Andmess. Mühmen soll es die Gelden, die wie Soldaten in der Schlacht gesallen sind, und rühmen die Männer, die allezeit bereit sind, ihr Leben einzusehen. Und so wöge die Solsse dem fallen!"

Langfam fentte fich die Hille, alle Sanpter entblößen fich, die Mannichaften prafentierten, die Mufit ließ das "Sater ich rufe dich!" erfonen, und in die martig emporsteigenden Mange fiel das Gelänt der Geschen von den nahen Nichen ein.

Die Borte aus dem Munde des städtischen Oberhanptes dei diefer Gelegenbeit, wie auch die hochherzige Art der Errichtung des Tentmals durch die städtischen Nörperichhaften an sich, zeugen von der Amertenung der Alfasteren und Opferwilligleit, welche in der Abeilung traditionell geste worden sind, aber sie werden auch im Berein mit dem Zentmal selbt für alle Zeit ein dauernder Ansporn ein, nicht nachzulassen in der Kisca und in der Rechtlichtung der Angended ess gegenweichten ein, det nachzulassen in der Kisca und in der Rechtlichtung der Angended des gegenweiches des fewerwechterungs

Am 21. Aebruar 1905 ftarb plöglich infolge eines Schlaganfalles ber Braudbireftor Giersberg. Das Hersteiben, das zu seinem Tode führte, hatte er sich durch Cinatunung von Salpeterdämpfen beim Krande der Chemischen Abris von Schering am 3. Juni 1897 zugezogeu; mehrfach hatte er beshalb längeren Itrlaubnehmen millen.

Alm die Entwidelung ber Berliner Aenerwehr fat fich Brandbireftor Giersberg während ber II Zahre, die er an der Spije berfelben finnd, große Berdienste erworben. Ein fleifiger, unermifolischer Arbeiter, hat er es verstanden, die Jenersicherheit Berlins zu fieben, wie sie vorber noch nicht erreicht worden war.

Seine Majeftat der Naifer ehrte fein Andeuten und feine Berdienfte durch folgendes Beileidstelegramm an die Bitwe:

"Ich uchme an dem schweren Berluste, der Die durch den Tod Ihres Gatten betroffen bat, warmen Anteil und spreche Ihnen mein herzlichtes Bestels aus. Der Beritorbene bat sich um die Zenersicherheit meiner Sampt- und Residenzstadt große Berdreinste erworben und werde ich des tresslichen Mannes siets gern und dauffar gedensten.

gez. Bilbelm.

Ihre Majejiat die Naiferin ehrte das Andenten des Entichlafenen durch folgende Beileidsfundgebung an die Witwe:

"Ibre Majeilat die Maiferin und Königin baben den ganz ergebenit Ilnterzeichnern zu beauftragen geruhl, Eure Hochwohlgeboren die anfrichtige Anteilnahme Ihrer Majeilat an dem überand ichmerzlichen Berluft auszuhrechen, dem Zie durch das Ableben Ihres Gemahls, des Branddirftors Erich Giersberg, erlitten haben, für dessen Zurz Ihre Majeilat einem Kranz überfeuden. Ihre Majeilat gedeuten des Berifordenen als eines seinem schwerzu Amt in vorbiblicher Pflichtrene ergebenen Mannes, nud es dat Ihrer Majestät bei der alleichtichen Bortellung der bemährtisten Miglieber der Berlieft zu der der der berührtisten bestättlich der Berlieft der der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der Berlieft der B

ges. Nammerberr von dem Anefebed.

## 11. Telegraphenverwaltung.

a) Etationen.

Die Bahl ber Stationen betrug am Echluffe ber Berichtegeit:

- 1 Bentraltelegraphenstation,
- 15 Morfetelegraphenitationen.
- 67 Sernipreditationen.

b) Genermelder.

Bei Beginn ber Berichtegeit:

541 Genermelder, davon 159 öffentliche; am Schluffe:

587 Tenermelber, davon 176 öffentliche.

c) Leitungen. (Polizei und Zeuerwehr).

|     |       |      |  |  |  | SHEAR  | Marci    |
|-----|-------|------|--|--|--|--------|----------|
|     |       |      |  |  |  | km     | km       |
| 1.  | April | 1901 |  |  |  | 316,00 | 1 015,16 |
| 31. | Mars  | 1906 |  |  |  | 352.00 | 1 302.06 |

#### 12. Gelbverwaltung.

| Sahr    |  |  |  |  |     | Zollanegabe M. | Iftansgabe .M. | Mehrausgabe<br>M. | Eríparnis<br>M. |
|---------|--|--|--|--|-----|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1901/02 |  |  |  |  |     | 1 718 245      | 1 742 829      | 24 584            | _               |
| 1902 03 |  |  |  |  |     | 1 796 167      | 1.809.835      | 13 668            | _               |
| 1903/04 |  |  |  |  | . 1 | 1 813 547      | 1 826 502      | 12 955            |                 |
| 1904/05 |  |  |  |  |     | 1.984.255      | 1 999 636      | 15.381            | _               |
| 1905/06 |  |  |  |  | .   | 2 085 925      | 2041923        |                   | 44 002.         |

Die Mehrausgaben im Jahre 1901/02 waren bedingt durch Kurfolten für Offisiere und Mannichaiten infolge von Teientbeichädigungen, durch erhöhle Ausgaden, die durch die Einführung und Andringung des von Seiner Majeliät Allerhöchli verliehenen Naunensanges nötig wurden, durch Erhöhung der Preise für Fourage und Uenfilien und die unvorherzeisene Erfalpbeichaffung von Schläuchen und vielen großen Bränden.

Die Aberichreitung bes Etats für 1902/03 wurde im wesentlichen veranlaßt burch 3machne ber Beader; Erweiterung bes Werflättenbetriebes, Bermehrung ber Dampfprieben, der Beleuchtungs- und Rocheinrichtungen faben besonders einen Mehrbedarf an Beleuchtungs- und Sosiumaterial verursacht.

Im Jahr 1903/04 ist die Mehrausgabe durch die Beschaffung einer größeren Angali Crsappierde entitanden sowie durch die Berausgabung von Nationszulagen au die Vierbe der in den Angendezirten liegenden Wachen Geden und die häufige Jurudslegung weiter Begitrecken besonders angestrengt wurden.

3m Jahr 1901/05 war infolge größerer Brande eine unvorhergesehene umfangreiche Ernenerung bes Schlauchmaterials notwendig.

#### 13. Berfichernugewefen.

Die städliche Souerfogielat, in deren Berwaltung fich die Jwangeimmobilieuverficherung befindet, schliebt mit dem 1. Ottober ab, so daß die bier gegebenen Jahlen das Berwaltungsjahr vom 1. Ottober bis 30. September betreffen.

|      | Verficherungs. | Gegahlte Brandentichadigungen |                                   |  |  |
|------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Jahr | fumnic<br>M.   | м                             | in Prozent ber Berficherungefumme |  |  |
| 1901 | 4 109 155 900  | 661 746                       | 0,016                             |  |  |
| 1902 | 1 200 469 900  | 509 164                       | 0,012                             |  |  |
| 1903 | 1 310 495 800  | 540.062                       | 0,019                             |  |  |
| 1904 | 1.110.687.000  | 517 390                       | O <sub>j</sub> ms                 |  |  |
| 1005 | 4.591.061.300  | 710 945                       | 0.015                             |  |  |

#### Mulage.

# Dentschrift über die Bornahme von Bersuchen mit Automobil-Gahrzeugen bei der Berliner Teuerwehr.

Berfaffer: Brandbireftor Reichel.

Gelegentlich der Beratung des Fenerlöschetats 1905 wurden zum Umbau von Basserwagen in Gassprissen und zum Umbau von Bersonenwagen 125 140 M. bewilligt. Die Ansgaden sollten über 5 Jahre gleichmäßig verteilt werden. Der Etat 1905 enthält bie erste Rate mit 25 028 M. Die zweite Rate sand Aufnahme in dem Dangistrat bereits voraeseaten Etatsentwurfe sur 1906.

Ansölge Ablebens des Branddireltors Giersberg unterblieb zunächst der Umban von Ballerwagen und Versonenwagen; nähere Bestimmungen hierüber sollte sein Rachsolaer tresse.

Am 16. Juni v. 38. übernahm ber Unterzeichnete die Leitung der Verliner Feuerwehr. Aach erfolgter eingehender Prüfung der gegenwärtigen Trganisation und Anstrüfung der Feuerwehr, sowie nach gründlichem Tudwim der bieigen Irazien und Verefebrsverhältnisse fam der neue Leiter zu der Iberzengung, daß es sich nicht empfelben würde, die von der Zladt bereit gestellten erheblichen Mittel zum Umdau alter Jahrzeug zu verwenden, sondern er bielt es sir wünschensert, einen Teil jener Zumme, einen Z Aden von zusammen rund 501000 M, zur Anstellung von Versuchen mit Automobil-Konerwehrscherkung zu verwenden.

Der gegenwärtige Stand der Antoniobiltechnik und die bei den Kenerwehren anderer Größlichte des In- und Auslamdes mit dem Antoniobilbetriede bisher genuchten günstigen Ersahrungen durften den Bunsch, and in Berlin der Frage der Einführung des Antomobilbetriebes ernitich näher zu treten, wohl gerechtferiat erscheinen lässen.

Die Borzüge der Serwendung von Antomobilen im Generwehrbetriede beitehen ammentlich in den iehr erheblichen Eriparniellen an Vetriedes und Unterdalungsboilen, die eine ichnelle Ammetician der aufgewendeten, verhältnismäßig böheren Anicopinungsfolten erreichen lassen und ierner darin, daß infolge Begjalls der Ränme für Anticher, Pserde, Kutter, Tünger nien weniger Ranm für eine Antomobilwache gebraucht wird als sin eine Bache mit Pserdebespannung. Bereits vorhandem Fenerwachen, die insolge alle mählicher Bergrößerung des Betriedes notgedenngen eine banliche, mit großen Rosien verbandene Grweiterung erfahren müßten, würden bei Einfährung des Antomobilketriedes allen Ansorderungen genügen, weil die oben genannten Känme für andere Zwede nubbar gemacht werden könnten. Zchließlich wird durch die Berwendung von Automobilen der Betried auf den Bachen viel einfacher, der Alarm spielt sich schneller ab und die Jahrzung errsien, nammentlich auf entsernter belegenen Brands oder Unfalltellen früher ein als beivannte

Diese Erwägungen veranlogten die Stadt Hannover, als ertie in Tentischand, im Aebrnar 1902 einen sompletten Antomobiltösigung, bestehend aus 3 Jahrzsugen, in Dienit zu siedlen. Der Bösigung bewährte sich, auch in wirtschaftlicher Hinstellung ersorberte bisher pro Jahr nur etwa 2000 M. Die jährlichen Unterhaltung ersorberte bisher pro Jahr nur etwa 2000 M. Die jährlichen Unterhaltungsfolsen eines bespannten Vösigunges belansen sich vogegen auf etwa 12000 M. Der Betrag von 12000 M. sett sich justommen ans dem Vöhnen sir bie kutscher, die bei Automobilen entbehrlich sind, weil sie von den Fahrzeugssührern (Obersenermannern) gestenert werben, und aus den Unterhaltungssossen für die Kierde, wie Autter, Kusbeschag, Geschiere, Atzwiesen sind.

Die mit bem Antomobilbetriebe in Hannover erzielten günltigen Ergebnilie veranlasten bald zahlreiche andere Etabte bes Ins und Auslandes, gleichfalls um Automobilbetriebe überzugehen. Die Etabt Wien 3. B. wird schon in einigen Jahren die Ilmwandlung des Vierdebetriebes in Antomobilbetrieb durchgesübrt haben. Die Nachharladt Echoueberg hat bereits einen vollständigen antomobilen Löschzug erhalten; Charlottenburg einen solchen definitio in Auftrag gegeben.

Die Verbältnisse in Berlin binfichtlich des Itrassenverlebre, der Jahl der Alarme, der von den Jahrzeugen der Feuerwehr gurückgulegenden Begeitrechen nim, find ungan pertisieben von den in anderen deutlichen Erisbeit. And biedem Gruben bei anderwärts mit dem Automobilbetriebe bisher erzielten Ergebnisse nicht ohne weiteres auf Verfin übertragen, noch viel weniger aber fönnen die für jene Täbele fonstruierten Abhrzeuge ohne weiteres liere in Dienit gestellt werden. Die konstrutlien der Jewerwehr-Automobilfahrzeuge mich sich viellnicht den jeweitigen örtlichen Verhältnissen genan anpassen. Ein Automobil, das 3. B. allen Anforderungen in Sannover genügt, fann sich für Verfin als aum naneeginet erweisen.

Ans diesem Grunde ill es dringend notwendig, für Berlin einige Berjudysfabrzeuge neu zu fonstruieren und sie in sachgemäser Berje gründlich auszuprobieren. Erst wenn die mit den Prodefahrzeugen erzielten Ergebnisse vorliegen, lassen sich positive Borschäfage für die eventuelle Umwandbung des Pferdebetriebes in Antomobilbetrieb machen.

Bon größter Wichtigfeit ift zunächit die Enticheibung ber Grage, welche "Betriebsfraft" für Berliner Berhaltniffe die geeigneifte ift.

216 Betriebefraft fommen 3 Arten von Motoren in Betracht:

- 1. Erplofionemotore,
- 2. Elettromotore und
- 3. Dampimotore.

Aur Antomobile, die iportlichen, Bertehrs- oder gewerblichen Jweden dienen, wird zwichen den angeführten 3 Arten von Motoren fein erhölicher Interchied zu machein. Ganz anders ieden flegen die Berbältniff bei dem Teuerwecksetriebe, Sier handelt es fich in eriter Linie um absolute Berbältnisch in der nud losorige Betriebsbereilschaft. Weiter ist zu beachten, das die ichweren Zeuerwehrfabrzenge im stärstien Zeragkenverlehr und in ichnellem Tempo, dei jedem Vetter und auf jedem Etragkenverlehr und in ichnellem Tempo, dei jedem Vetter und auf jedem Etragkenvstaben. d. b. dene Unswahl der Etrafken, fahren missien.

Den vorstehend furz angedeuteten Bedingungen, gang besonders hinsichtlich ber "Betriebssicherheit" und "Betriebsbereitschaft", entspricht ber

#### Erplofionsmotor

am wenigiten. Die Larifer Fenerwehr hat mehrere dahre lang eingehende Berindje mit verichiedenen Erplofionsmotoren ansgesichtet nud dabei sehr ungündige Refullate gewonnen. Dasielbe Ergebnis zeitigten Berindse, die die Wiener Fenerwehr mit Explosionsmotoren antelle. Beide Fenerwehren entschlossen sich daranibin zur Einführung von Elettroantomobilen.

Als Itriaden der hänfig vorfommenden Tiörungen bei Explosionsmotoren sind annirihren: plöytider Zemperaturwechsel, große Zchwantungen in Jahrgedywindigteit und Ktaitbedars, Erschülterungen der ichweren Jahrgunge, Beschäddigungen der Zulestungen, Jeiligen der Bentile durch Rost oder schgebrannten Zchmut, namentlich wenn die Jahrgunge nur von Zeit zu Zeit in Webrand fommen, Vorhandensein von alten Benzinresten im Bergaier, Bersagen der Jimdung usw.

Auhang. 283

Ather felbit wenn es gelingen follte, die vorsiehend angeführten Mangel ganglich zu befeitigen, fo wirde die große Feuergefährlichkeit des Lengins der Balt des "Exploinousmotors" als Betriebstrajt für Feuerwehrsahrzauge doch danernd im Beae fieben.

Aalle, in demen die Feuerwehren zum Ablösigen Berunender Benzimantomobile gerulen werden, ereignen lich hausiger. Uni dem Erraigen Berlins 3. B. wurden im Lauie des letten Jahres 7 Benzimantomobile durch Jener total zerlins. D. nardem im Lauie des letten Jahres 7 Benzimantomobile durch Jener total zerlöst. Aur Feuerwehrbenzimmagen wird nun die Brandheider noch gang, erheblich erhöht durch das Mittühren brennender Jadeln, sowie durch den Umisand, daß die Wagen auf der Brandheiden uicht icken der Einwirtung sitrablender Hiese und flurfem Auntenstuge ansegelegt sind. Im Ziandorte der Antomobile sam die geringste Unwerfichtigkeit deim Umisalen oder dergl. von Benzim ein einzelnes Jahresug, eventuell und den gangen Völchzug, in fürzeiter Arif außer Bertieb siehen und großen materiellen Zahden aurichten. Auße, in benn zahlreiche, wertwolfe Antomobile aus der geichilderten Beraulassung in Wagenremisen verdraunt sind, gehören undet zu den Zeltenseiten. Allein in Berlin haben sich in dem letten Jahre 6 solcher Källe ereignet.

Ans all biefen Geführen erscheint die Berwendung von Explosionsomotoren für den Feuerwehrbetrieb nicht empfehlenswert. Die Aufwendung größerer Mittel für den San eines Benzinfenerwehrwagens zu Berfindszwerfen kann daher seitens der Abeitung zumächt nicht bestimmteren. Der Frage der Berwendung von Explosionsmotoren wäre erst dann näher zu treten, wenn die Bersinde mit Elestro- und Dampfimotoren zu einem uegativen Resultate sichten sollten, was jedoch nicht anzunehmen ist, denn beide Betriebsarten haben sich dei anderen Feuerwehren recht gut bewährt.

#### Cleftroantomobile

haben ben großen Borteil, bei Alaxmierungen sofort abfahren zu fönnen, auch ist die Betriebsfidercheit nach den bisherigen Erfahrungen bei ihnen größer als bei Erplosionsmotoren. Bediennug und Betrieb sind außerordentlich einfach; die Erhaltung der Betriebsbereitlichaft auf den Bachen losjet nadezu nichts.

Der Attionskadins ber Eleftroautomobile ift gwar beschräntt, weil fie mit einer Ladung nur eine bestimmte Strede zu sabre vermögen, boch fonnen, je nach ber Walfiber Autreie, mit einmaliger Ladung Streden zurüdgelegt werben, die ben in Berlin für Teneroeckerwecke zu fiellenden Bedingungen durchaus genigen.

And der sonst gegen das Elettroautomobil erhobene Einwand des zu großen Gewichts der Alfermulatoren ift nicht mehr flichfaltig, da heute Auterien gedaut werden, die bei verhältnismäßig geringem Gewicht große Aapazität bestigen. Ubrigens können Berbesserungen im Lau der Alfumulatoren sederzeit ohne die geringste Beränderung der Fahrzeuge umpbar gemacht werden.

Die sehr wichtige Arage, ob es bei erentueller Cinishrung des eletrischen Betriebes werdmäßig und öleunmisch mare, die vorhandenen 20 Dampijerigen mit eletrischen Untriebe zu verselben und sie so dem Betriebe zu erhalten, fann jept noch nicht sicher beantwortet werden; es muß vielmehr das Ergebnis der Berinde abgemattet werden. Ronitentiv säßt sich der eletrische Anniech siehe siehen diese Generwehren haben dieses Erperiment an ihren Dampisprissen und bereits aussgesichtet.

Bon wefentlicher Bedeutung für die Einführung des eletrischen Betriebes ist schließlich die absolute Sicherheit ununterbrochener Stromtliebrung. Erhalten die Generwachen ben erforbertlichen Strom zum Laben ber Batterien ans elettrischen Zentralen, so beiteht die Gefahr, daß infolge einer plöglich eintretenden größeren Betriebesjörung die Atromlieferung für längere Zeit aussetzt. Teier Gefahr könnte aber leicht begegnet werden durch Ansliellen von Innamos, etwa auf den 5 Rompagniewachen. Die Refervebaterien der Jagwochen mitten dann ansnahmsweise auf den Rompagniewachen aufgeladen werden. Eine plöglich in den Zentralen anstretende längere Betriebesiörung fonnte jomit die Zahlagterligfen der Aenerwehr nicht gefährben, nur würden fich die einmaligen Ansgaben jür die Umwandlung des Pferdebetriebes in Antomobilbetriebenitverdende erfoßen.

Elektiiche Antomobissakzinge sind zwar bei den Tenerweiten ichon vielschaft im Vertiebe, so 3. B. in Paris, Wien, Antwerpen, Hannover, Gön, Anisburg, Ediwerin, Tisendach usw., doch liegen bezüglich der Halberteit, namenlich der neueren Inven von Alftennulatoren noch nicht Erschrungen in so anserichendem Rasse von, um baraussign eine gename Kentabissäksberechnung anstellen zu fäunen. Bei fleineren Tenerweiteren, mit nur einigen Löschgügen, ist dieser Ilmitand für die Lahr Der Betriebstrati von geringerer Bedeutung, nicht aber bei der Betriebstrati von geringeren Bedeutung, nicht aber dei der Betriebstrati von geringeren Bedeutung, nicht aber dei der Betriebstrati von geringeren Bedeutung, nicht aber die Sasserichen Verfüg, um gerechnet die sasskerichen verfüg, um gerechnet der Beschrichten verfüg ihrer Berchiche.

Aufer bem Explofious, und Eleftromotor fame bann als britte Betriebsfraft noch ber

#### Lampimotor

in Grage.

Tie "Betriebsjicherbeit" des Tampfinotors in zweisellos größer als die des Exploinoss und Eletromotors. Resiel und Waschinen sud sieht unempfindlich im Bergeteich zu Alfammlatoren und Benzimmotoren; debei leisten sie dedenntend mehr als jeue. Die Bediemung ist außerordenstich einsch; die Leute verstehen dem Rechanismus des Tampfinotores viel leisten. Dampfinotomobile sonnten von den bei der Abeisnung bereits vorhandenen Waschinisten und Seizern, im ganzen 121 Wann, ohne besondere Bortenutnisse siehet gehonen der Benzimmobile sind im Bergleich vorhenden der Benzimatomobilen erst eine gründung der bei einstiktung von elettrischen der Vergleich vor Benzimatomobilen erst eine gründlich Ansbistung des Bedienungspersonals ersolgen mitzte. Tampfantomobile sind im Bergleich zu elettrischen Antomobilen hinschlich der Tampfantomobile sind im Bergleich zu elettrischen Antomobilen hinschlich der Tampfantomobile sind im Bergleich unterwege leicht zu beschässisch unabhängig; Basier und Seizmaterial sind erentuell unterwege leicht zu beschässisch.

Tas Zampfantomobil hat min aber gegenüber dem Elektroautomobil den Nachteil, dis der Reifel zur Erzielung der bei dem Kenerwehrbetriebe notwendigen sofortigen "Vertriebsbereitischaft" fündig unter Tampf gehalten werden muß, wodurch nicht unerhebiliche koften entlieben. Das Cleftroautomobil ist dagegen stets alarmbereit, ohne in der Ande Koften zu vernriachen. Die Ampflessel bedürfen auf der Wache einer frandigen Bentlickfangung, die Alftmulatoren nicht.

Tiefe Nachteile werden indeffen burch bie große Betriebssicherheit bes Tampimetore, die bei bem Beuerwehrbetriebe obenan fieht, ausgeglichen, and, ware noch abzwarten, wie boch sich bie burch bas itanbige Tampihalten entliebenben Koften bei einem Berindssäurzeuge itelien werben.

Die eingangs anigeworfene Grage, welche Betriebstraft fur Berliner Tenerwehrautomobile zu wählen ift, tann in Anbetracht ber vorstebenden Ansführungen mit Unhang. 285

Sicherheit leider nicht beantwortet werden. Ge erscheint vielnehr unerläftlich, eingehende Berluche anzustellen, und zwar mit zwei Jahrzengen, einem

Eleftrogutomobil und einem

Dampfantomobil.

Den Borgungen bes einen Zustems itehen Borgunge bes anderen gegenüber. Beldies von ben beiben Zustemen fich am beiten für biefige Berhaltniffe eignet, fann unr ber Berfuch febren, Erplosionsmotore icheiben junacht une

Für die beiden zu erbauenden Probesahrzeuge sind von einer zu diesem Zwecke gebildeten Nommission, bestehend aus mehreren Benerwehrofiszieren, Jugenieuren von Automobil- und Alftumulatorenjabrisen sowie dem Unterzeichneten, Projette ausgearbeitet worden, die nachstehend turz erfautert werden jollen.

#### I. Eleftrogutomobil

Das Fabrzeug, eine Gasipripe, bient zum ersten Angriff auf Brandfielle und führt baber einen Köffervorrat von 400 Liter mit, der mittels Roblenfauredruch verspript wird. Baftend bie Gasipripe Basier gibt, werben die in der Rahe der Brandfielle beindlichen Hobranten der Basiferleitung betriebsfertig gemacht und mit dem Berteilungsstütt der Gasipripe verdunden.

Die Anordnung bes Gahrzenges ift folgende:

Born, oberhalb ber Borberraber find unter einer masserdigten Saube 2 Batteriefaiten gelagert, mahreub sich ber 3. Batteriedieten unterhalb bes Kahrersiges befindet, der unmittelbar hinter ber vorgenannten hande liegt. Nechts und links vom Fahrersiß find Pläge angeordnet sür den Jugläbrer und einen Mann. hinter biefen Sigen solg ein größerer Gerätekalten, dem sich seitliche Sitypläte sur je 2 Mann anf jeder Seite und ein mittlerer Neufis sur 2 bis 3 Mann aufchließen. Auf einem leichten Geräft werden 2 Steck- und 2 Hakenleitern mitgesschrie ein Schlauchwagen mit 15 Enden 45 mm Trudschlauch ist an der Rücksiebe Sugengesselles freitragend ausgebängt.

Die Batterie wiegt etwa 1000 kg, hat eine Kapazifät von 30000 Wattflunden no vermag das etwa 4000 kg fchwere Habrzeug mit "einer" Ladung und bei eine bächten Habraelswindstett von 30 km pro Stunde mindelens 60 km fortsubewagen.

Die Elektromotoren find unter dem Borderwagengeftell eingebant nud treiben is Vorderräder an. Das Eins und Aussichalten, das Bormärtis und Rückwärtisanlassen, sowie die Regulierung der Geschwindigseit ersosst durch Schaltapparate am Führersit, woselbit sich auch das Steuerrad sir die Schwensachsen der Borderräder und die Handhelberteit besinden, die auf besonder Breunksschen der Justerräder wirtt. Am Rotfall kann das Kadrexen celektrick ackrentit werben.

Die Raber find aus Gifen, haben famtlich ben gleichen Durchmeffer von 900 mm, erhalten Augellager und werden mit 125 mm breiten Bollgummireifen verseben.

#### II. Dampfautomobil.

Das Jahrzeng ift eine fleine Aucomobildampffprifte, die gleichzeitig die "Gasfbritgerreitelt. Das mitgeführte Wasserquantum vom ca. 400 Liter wird nicht, wie dei der Gasspritze, durch Hosbert der der mittels einer steinen Tampfynumpe versprifte. Der große Borteil dieser Anordnung liegt darin, daß die Pumpe nach ersolgtem Anschluß der Wasserleitung oder nach Auslegen der Sangeleitung unter hoher Druckentwicklung beliebig lange worder arbeiten kann. Die Anordnung bes Gabrzeuges ift folgenbe:

Der Ressel, ein itehender, sombinierter Ziede- und Heizerfessel von 6,5 4m gedamter Heizstäde, int in dem vorderen Teile des Fahrzeuges eingebauf und bat eine solche
Lage erhalten, doß er vom Fahrersty aus, der unmittelbar binter dem Ressel, gena beobachtet werden sann. Der Betriebssüberdruck beträgt 20 Atmosphären. Die Geuerung
ist sin Petroleunggas eingericht, dos in einem besonderen unter dem Ressel sitzentung
Verenner erzengt wird. Durch Beränderung der Pennitossignsuhe von ische Seiter Instalt durch Roblensäuredrung der Pennitossignsuhe von ische Seiter Instalt durch Roblensäuredrung dagesührt. Die Roblensäure wird aus
2 mit Redussierventiten vereichenen 5 kg Roblensäurestigken und Kesselswasselschaften eine Ausselswasselschaften eine Ausselswasselschaften eine Ausselswasselschaften eine Ausselswasselschaften der Verleichnen ist geschen der Verleich der entowammen. Der Kesselswasselschaften der Verleich von zu der Verleich von zu der Verleich und kannten der Verleich von zu der Verleich und der Verleich von zu der Verleich und der Verleich und der Verleich von zu der Verleich von zu der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleich und der Verleich von zu der Verleich von zu der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleich von zu der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und der Verleich und

Der Antriebsmotor ift eine beeignlindinge, umstenerdare Tampfmaschien mit Treiftusenepansson und Toppelwirfung. Eingebant ist die Waichine zwischen Jahrersund rückwärtigen Wannischaftssissen auf der linken Zbagenseite neben dem nachischende beschriebenen Lumpwerte. Die Aurbelwelle liegt ientrecht zur Dinterachse und treibt nittels Cardanwelle und Discretungseriede die Sinterräder au. Bei dem Clettroantomobil ist Vorderradantrieb vorgeschen. Beide Antriebsarten sonnen somit erprobt werden.

Das Aumpwert ift eine stehende, einzulindrige, doppeltwirfende Campfpumpe von 500 Liter Minutenleistung. Das Aumpwert it mit dem unter dem Wagen angebrachten Wasserbalten Wasserbalten Wasserbalten wird dere feite Cangleitung verbunden; angebren wird durch einen Zangintgen auf jeder Magenleite die Berbindung mit dem Hoberatten, einem Brunnen oder einem offenen Gewässer herzestellt. Die Tudleitung für 75 mm weiten Zahlanch besindet sich auf der rechten Wagenleite; sie ist mit einem Zchnellschieber verschen.

3m übrigen entspricht bie Ausednung des Bagens, ber Cipplate, bie Unterbringung des Schlauchungens nud der Leitern, sowie der soniftigen Oreite berjenigen des Elektroautomobils. Die Rader gleichen benne der elektrischen Gassprise vollfommen, nur sollen ise Nollenlager, nicht Angellager, erhalten, um seizuntellen, ob diese System gegenüber dem Ungellager besondere Borzige bestigt. Jum Bremien des Sabrzenges diemt eine Bandhebelbremie, die mit Junenbandbremsen an bie Sinterachsen wirkt. Außerdem fann der Gegendampf der Malchine zum Bremien benutt werben.

Der mitgeführte Brennstoff foll für eine Fahrtlänge von mindestens 50 km ausreichen, bei einer böchsten Fahrgeschwindigseit von 35 km in der Stunde.

Das Gewicht bes Fahrzenges, einschließlich Ausruftung und Besahung, wird, wie bei bem Elettroantomobil, etwa 4000 kg betragen.

Wit den vorliebend beichriebenen beiden Sahrzengen jollen nun Berfinche angeitellt werden, bie in erfier Linie bezwecen, bie für Berliner Berhaltmiffe am beften geeignete "Betriebstraft", sowie zweitens die Betriebs- und die Unterhaltungsfosten ber Automobilfahrzenge genan zu ermitteln.

Bellte man die beiden Jahreguge in den gewöhnlichen Dienibetrieb einfellen, so würden viele Jahre nowendig fein, um absolnt fichere Ergebnisse zu erzielen, denn die hiefigen Böschappe legen innerhalb eines Jahres durchschnittlich nur etwa 1000 km zurück, eine sehr geringe Leitung im Bergleich zu der Halbarleit der Batterien und Dampflefel. Ein beschlennigtes Tempo in der Durchschlenung der Verlucke erschein auch inseiern der ingend geboten, als school in nächter zeit mit dem Kenden der Agmache 4

begennen wird. Es empfieht fich beshalb, möglicht bald barüber schliftig zu werden, ob die neue Bache mit einem bespannten ober mit einem automobilen Löschzug belegt werden soll. Andernsalls fönuten erhebliche Rittel aufgewendet werden für bespannbare Jahrzeuge, die in abseharer Zeit doch modernen Automobilfahrzeugen weichen müßten. Seine Mittel wären alsdann verachlich geopfert.

Ans biefen Gründen wird beabsichigh, die Probelatrzeuge nicht in den Tentbetrieb ber Bachen einzufiellen, sohdern mit ihnen täglich größere ildungssahrten aus instüteren, und zwar so lange, die sedes Jahrzeng 10.000 km zurückgelegt hat. Eine solche Strede, die der Fahrleistung eines hiefigen Löschzunges innerhalb eines Zeitraumes von etwa 10 Jahren entsprechen würde, ließe sich in 2 die Ronaten erreichen; sie würde auch vollkommen genügen, die Brauchharfeit der Batterie nud des Dampiteises zu ermitteln.

Die Abungssahrten finden sowohl in dem inneren Stadtgebiete als auch nach entjeenter belegenen Driffasiten statt. In dem ersteren Jall soll seitgestellt werden, ob die Anordnung des Bagens, die Maudvirerfähigteit nim, den hiefigen Bertehrsverhältnisse entsprechen. Die Tauerfahrten anserhalt Berlind sollen die Krüsung der Konstruktion des Bewegungsmechanismus auf Betriedslicherheit ermöglichen.

Alle Sahrten werden siets in Begleitung eines Dffiziers und eines Sangenieurs ber Sirma, die die Bagen liefert, ansgeführt. Aber die Ergebnisse ber Achtren, wie Wegestreden, Geschwindigsteiten, Berbrauch an elektrischer Energie bezw. Seizmaterial, etwa auftretende Betriebssiörungen usw. werden genaue Anszeichnungen gemacht. Die Leifnachme eines Ingenieurs würde besonders bei Betriebssiörungen vom großem Werte sein, einmal, um das diesseitige Personal zu lehren, wie lleinere Betriebssiörungen sichnell beseichtgt werden können, und sodann, um die Irsachen vom Betriebssiörungen, die etwa Sonstruttionsämberungen bedingen, sofort nud fider sestantien.

In der vorsitehend geschilderten Weise ansgesichte Berfuche muffen unbedingt eine guverläffige Grundlage ergeben für die endgultige Entscheidung der Frage, ob die Ginfübrung bes Antomobilbetriebes auch für die Berliner Fenerwehr vorteilhaft erscheint und, besachendensalls, welcher von den beiden geprüften Antriebsarten der Borzug zu geben ift.

Die Durchstätung ber Berlinche erfordert, wie eingangs angegeben, eine Zumme von 50 000 M., die lich, unter Borbehalt geringerer Abweichungen, aus solgenden Einzelbertägen gusammenseitst:

| 1. Unfertigung eines Reffels nebit<br>nach besonderen Augaben ca. | Armaturen für Dampfautomobile,     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2. Ban von 2 Betroleumbrennern                                    |                                    |
|                                                                   |                                    |
|                                                                   | ach besonderen Angaben ca 16 000 . |
| 4. Bau eines eleftrifchen Automol                                 | ilfahrzenges, nach befonderen An-  |
| gaben ca                                                          | 17 500 -                           |
| 5. Bergutung an 2 Jugenieure fu                                   | r Mitmirfung bei ben Borarbeiten   |
| und für Teilnahme an ben Dai                                      | ierfahrten 2000 a                  |
| 6. Gur eventuell notwendig merb                                   | enbe Umanberungen an ben Gabr-     |
| gengen und gur Beftreitnug be                                     | r Roften für bie Ausführung von    |
|                                                                   | 10 000 =                           |
|                                                                   | 3uiammen 50 000 AL                 |

311 der vorlichenden Kolienaussischung wird erläuternd uoch Inrz bewertt, daß der 2 an des Elettroautomobils teine beionderen Borverjuche erfordert, wohl aber der des Tampfautomobils. Die wichsigien Zeile diese Jadrzeuges sind der Kessellen und die Heisporrichtung. Die bis jezt befannten Konitrustionen von Automobilkampssessische Kertoleundrennern ünd für den vorliegenden Jwed nicht ohne weiteres verwendbar. Es ilt deshalb untwendig, einen Resiel und 2 Vetroleundrenner zunächst versuchsar. Es ilt deshalb untwendig, einen Resiel und 2 Vetroleundrenner zunächst versuchsar, und zwar nach besonderen Ungaben der Abstellung sin kenernehr zu bauen. Erst wenn sich die Konstitutionen bei den Sorverluchen bewähren, sanu mit dem Lau des Tampfautomobils begonnen werden. Der Probeseisel und die Breuner werden in diesem Falle in das oben dei Pos. 3 erwähnte Tampssarbzeug eingebaut. Die übrigen Positionen der Kostenausstellung bedörsten wohl keiner besonderen Erstäuterung.

Die Borarbeiten sind so getroffen, daß sosort nach Eingang der Genelmnigung der idditischen Kollegien die Lieferungsverträge vollzogen und mit dem Lau des Keffels, der Brenner, des Elestroautomobils nist. deponnen werden kann. Jür den Lau der Jahrzenge usw. sind 5 bis 4 Monate ersorderlich.

Sehr erwäuscht wäre es, wenu die Verluche etwa im Juni beginnen und noch in biesem Jahre algeschlossen werben fönnten, da die neue Jugwache 4 vorausächtlich im Jahre 1907 belegt werben muß. Jallen die Versuche günitig aus, so soll sir jene Läche die Velchaffung eines kompletten Automobil-Göchunges beautragt werben.

Bemöhrt fich auch der fomplette Löfchaug in jeder hinkight, dann fann der Frage er allmählichen Umwandlung des Vierbebetriedes in Automobisterired ernistlich näher getreten werden. Bestimmte Bortfoläge in diejer Richtung saigen sich jungsteil noch nicht machen, doch soll soll soll ich niegt darauf hingewiesen werden, daß für die Umwandlung des Vierbederriedes in Automobisterired Richt (A. und Bertfalung ischen; so wiel sollen nämlich alljährlich in Berlin die Bespannung der Feuermehrfahrzenge. Wit diese Tummle sassien fich nicht nur die zur Beschaftung der fämtlichen Automobis-Löschzung aufgewendelen Aspitalien amoertiseren und verzisten, sowie erner die Bertriebs und Unterhaltungssosien beitreiten, sondern es werden sich noch ganz weientliche Erspannise ergeben. Eine genaue Kentabilitätsberechnung läht sich jedoch erit ausstellen nach Bereibigung der Verlusge, sicher die seiner einbagung der Verlusge, sicher die seinerzeit einachend berichtet werden wird.

Am Schlusse der Bentichrist soll noch darauf hingewiesen werden, daß sich der Berfaifer feit dem Jahre 1897 eingehend mit der Frage der Berwendung von Automobilen im Tenerwehrbetriebe beschäftigt hat und daß es seinen unausgesehten Bemühungen gelungen ist, vor 4 Jahren den bereits erwähnten ertien automobilen Löschzug in Hannover, der sich beitens bewährt fat, in Tienst zu stellen. Somit dürfte wohl eine gewissenhafte mit jachgemäße Durchsührung ber in der vorliegenden Tentschrift näber erkanterten Bersuch gewährseistet erscheinen.

Berlin, ben 28. Januar 1906.

Reichel.

# Anhang III.

# 1. Zu Abschnitt IV.

# Wohltätigkeitspflege.

# A. Stiftungen, die in der Berichtspeciode 1901 bis 1905 der Deputation für die flädtifche Blindenpflege überwiesen worden find.

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr der Entstehung                | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rapital<br>1, 4, 06, |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Rudolf und Auguste<br>Enfferth-Stiftung, 1903.  | Der ftadtifden Blindenanftalt ohne nabere Bestimmung vermacht.                                                                                                                                                                                                                                           | 15 O(16)             |
| 2   | Friedlandericher Geichent-<br>fonde für Blinde. | Dhne besondere Bestimmung.<br>Rach einem Teputationsbeschutz jollen die<br>Zinsen vornechmlich zur Unterstützung solcher<br>Blinden verwender werden, die nicht Jöglinge<br>der städtischen Blindenanstalt find.                                                                                         | 15 000               |
| 8   | Heinrich Grünert.<br>Stiftung. 1905.            | Durch die Binfen soll das Fortbesteben und bie Erweiterung ber von ber Minbenanstalt berausgegebenen Monatschieftig Minbenschieftier ermöglicht verben und zwar vorzugemeife durch Gerwährung von Frei- und galbfreiteremplaren.                                                                         | 29 900               |
| 4   | heişides Bermächtuis.<br>1892.                  | Das Bermächtnis ift laut Teftament "ben<br>armen Minden Berlins" ohne nähere Be-<br>ftimmung gugeläder. Med einem Beput<br>Mach einem Deputationsbeichfuls follen die<br>Jinfen vornehmlich zur Unterfrühung solcher<br>Viinden verwendet werden, die mich Jöglinge<br>ber fiddisiden Mindenanialt find. | 60 200               |

# B. Stiftungen für die Siechenanftalten und das Griedrich-Wilhelms-Gofpital.

| Яr. | Stiftung,<br>Jahr ber Entstehung                 | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rapital<br>1. 4. 06.<br>M           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | I. Stiftn                                        | ngen für bie Siechenauftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 1   | Legat der Frau Rechnungs-<br>rat Dietrich. 1887. | Beihilfe für Infaffen der ftadtifden Manner. Siedenanftalt.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 8(1)                              |
| 2   | hampel iche Stiftung, 1875.                      | Unterftühung von altersschwachen und<br>fiechen Frauen mit je 1 M monatlich.                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500                               |
| 3   | hermesiche Stiftung. 1859.                       | Monatliche Unterftüpungen von je 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000<br>8 700<br>877,20            |
| 4   | Adolf Mette - Stiftung A. 1885.                  | Berwendung für ein Siechenhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 000<br>18 800<br>94,40          |
|     | Abolf Metter Stiftung B.                         | Bon den Zinfen follen jahrtlich zu Weih-<br>nachten 450 .M. für Hofpitaliten des Ar-<br>beitshaufes und der Reit für folche des<br>Kriedrich - Wilhelms - Hofpitals verwendet<br>werden.                                                                                                                                          | 29 500                              |
| 5   | Bullmann. Etiftung. 1889.                        | Unterstützung von 4 Frauen mit monatlich<br>2,25 M                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 900                               |
| 6   | Beichfeliches Legat. 1886.                       | Unterstützung siecher Frauen und Mädchen<br>höheren Alters aus den besseren Ständen, die<br>noch uicht der Armenpslege aubeimgesallen sind.                                                                                                                                                                                       | 1 500                               |
| 7   | Symanstufder Gefdent-<br>fonds. 1894.            | Unterflütung von 2 bis 4 würdigen und<br>bedürftigen weiblichen Jufaffen der Siechen-<br>anftalt.                                                                                                                                                                                                                                 | 600                                 |
| 8   | Bordgertidjes Legat. 1895.                       | Bur vierteljährliche Bufchuffe von mindeftens<br>15 M gu ben Bezügen ber Giechen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 400<br>102,33                    |
| 9   | Bunderlich-Stifmng. 1862.                        | Zur Aufnahme von Siechen und monat-<br>lichen Unterfühungen von 1,:0 M.                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 700<br>2 000<br>184 900<br>89,62 |
| 10  | Alexander Wendels∗<br>iohn dye Eti tung. 1875.   | Das Kapital ist zur Erweiterung der<br>frührern Francen-Vielenanstatt in der Gli-<br>schuter Ertagl 104/5 vermendet worden.<br>Dasster von der der Vielen Ständen<br>angehörenden, unseitiber kranken Kranken in<br>der Eichgenanstatt, getrenut von den übrigen<br>Eichgen, Unterdalt und Pflege uneutgeiltig<br>gewährt werden. | osješ                               |

# II. Stiftungen für das Friedrich-Bilhelms-Sofpital.

| 1 | Legat bes Stabtatteften Bed. 1844. | Unterftugung von hofpitaliten mit je 1 M. monatlid. | 15 000 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 2 | Beident ber Bitwe Bug. 1847.       | Unterftühnug von hofpitalitinnen.                   | 1 770  |

| Kr. | Stiftung,<br>Jahr der Gutstehung                            | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rapital<br>1. 4. 06. |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8   | Bermächtnis des Reutiers<br>Colberg. 1870.                  | lluterstügung von 4 der würdigsten Hospi-<br>taliten, von denen 2 Soldaten und 2 Rauf-<br>leute gewesen sein mussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 810                  |
| 4   | Fräudelfce Ztiftung. 1859.                                  | llaterichnung von hofpitaliten. Außerdem find nach dem Tettrage vom 7. Mäg 1848 für hilfsbedürftige, der biefigen Etablgemeinde angedörige Kerionen weiblichen Geldlichte ohne Unterfache der Weigen 2 Fertigellen im Friedrich-Wilhelms-holpitale mit einem Kapital von 9000 M., die jum Ban verwendet füch, begründet.                                                                                     | 4 680                |
| ŏ   | Legat der Fran Luife Frid<br>geb. Stachow. 1885.            | Die Zinfen find bis 1915 zur Erhaltung<br>bes Erbbegräbnisses auf dem alten Georgen-<br>tirchhose zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500                |
| 6   | Geschent des Königs Friedrich<br>Bilhelm III. 1840.         | lluterftügung von Sofpitaliten und Sofpi talitinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 520                |
| 7   | Legat bes Beh. Gefretars<br>Grumm. 1830,                    | Unterftühung von hofpitalitinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 770                |
| 8   | Bermachtnis bes Reutiers<br>Jonas. 1881.                    | Unterftügung von 2 Sofpitaliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                  |
| 9   | Anverichiches Legat. 1838.                                  | Huterftugung von 2 bejahrten Sofpitaliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                  |
| 10  | Roppe iches Legat. 1721.                                    | Unterftugung von 12 hofpitalitimen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 11  | Lange-Gayus-Fonds.<br>1881.                                 | Unterstütung von 36 würdigen hofpitaliten beiderlet Geschlechts mit monatlichen Beträgen von je 2-40, der Heit jolf jur Beschäftung solcher Gegenstände für die hospitaliten verwendet werden, wogu teine etatsmäßigen Mittel zu Gebote schefen.                                                                                                                                                             | 25 500               |
| 12  | Mathilben-Stiftung. 1861.                                   | A. Unterhaltung von 16 Freistellen für<br>arme unheilbare Versonenweiblichen Geschlechts<br>in einer besonderen Abteilung des Hospitals.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000<br>59 000     |
|     |                                                             | B. Diefe Jinien sind zunächt für die Bethgelige Stiftung zur Begahlung der Häfte der Stifte der and die Stifte bet aus diese Stiften gu netrklichenden tebenslängtlichen Neuten bestimmt Der Nieft der Jinien und nach Wegfall der Neutenzahlungen iberhaupt die gefamten Jinien sind zur Vermehrung der Freistellen zu A zu verwenden. Jurgeit werden jährlich 72.40. M. an die Bethgelse Stiftung begabit. | 22 900<br>1696,es    |
| 13  | Legat der Bitwe Bilhel-<br>mine Muller geb. Brint.<br>1899. | Unterhaltung eines Hospitaliten im Friedrich-<br>Bilhelms-Lospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000                |
| 14  | Bermachtnis M. S. 1845.                                     | Unterftühung von franten Sofpitalitiunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 930                  |

| %r. | Stiftung,<br>Jahr ber Entftehung                                  | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rapital<br>1. 4. 06.                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 15  | Legat der Bitme Cher-<br>mann. 1828.                              | Unterfingung von Sofpttalitinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295                                            |
| 16  | Bermachtnis des Rechnungs-<br>rats Reiffert, 1869.                | Unterfingung von hofpitaliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500                                          |
| 17  | Legat der verw.Frau Kammer-<br>gerichtssefret. Echul pe.<br>1880. | Unterflühung ber würdigsten Hofpitaliten<br>beiberlei Geschlechts durch Beträge von 3 bis<br>6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 710<br>119,ez                                |
| 18  | Generalleutnant Bilbelmv.<br>Eteinwehr-Etifung.<br>1857.          | Gemährung von freier Vohnung, Seizung, Verlendung und ber im Spojistale üblichen Verpflegung an eine Angahl würdiger, blenftemischiger, zur biefigen Stadagemeinde gerbriger Personen bes dienenben Standes im weiteren Sinne des Worts. 3u Keinen Verbrümfligen erbodten die Venefiziaten wonatlich ist 1.00 M., am 15. februar, dem Geburtstage, und 12. Dezember, dem Sterbetage des Zuitere soll eine Arilipetijung berfelben fattfinden. Die Stadigemeinde fat die Berpflichtung, in dem Hofpistale 30 Stiftungsfiellen für ewige Lieften und habeitale der Verpflichtung, in dem Hofpistale 30 Stiftungsfiellen für ewige Lieften ur erbalten. | 55 000<br>15 000<br>28 600<br>61 500<br>116,es |
| 19  | Geichent eines Ungenannten.<br>1839.                              | Beihnachtsgeschente an Sofpitaliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295                                            |
| 20  | Balter-Stiftung, 1885,                                            | Unterhaltung eines ehemaligen Kaufmanns<br>im Lospitale, der außerdem monatlich 5 Ac<br>bar erbätt. Der Zinfenreit ist zu kopitalisieren,<br>bis die Zinsen es gestatten, noch eine zweite<br>Person zu verpflegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 600<br>72,st                                |
| 21  | Bermächtnis des Frijenre<br>Bejenberg, 1826.                      | Unterstüßung von 25 der Aufnahme nach<br>älteiten Hofpitaliten beiderlei Geschlechts mit<br>monatlichen Beträgen von 1. M. Der Reft<br>wird an die Stadthauptlasse abgesührt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 300<br>2 122,41                              |
| 22  | von Magnusiche Zanuys<br>Stiftuug. 1843.                          | Der Bantier Ariedrich Martin Magnus hat der Stadt Berlim im Jahre 1848 60 000 A. jum Bau des hoftplatet, wofür die legtere die Berpflichtung übernahm, im Ariedrich Bildelms-Spiritale 16 Areifellen für arme Einwohner der Stadt, Siur Männer und 8 für Aranen, auf ewige Zeiten zu erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 23  | Treftleriche Stiftung, 1826.                                      | Dem Holpitale ist durch Testament von 1826 ohne Zwectbestimmung eine jährliche Rente von 300 M. überwiesen, welche vom Luisenstisst an die Stadthauptlasse gezahlt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 24  | Abolf Mette-Stiftung. (vgl. 1. Rr. 4B.)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |

# C. Stiftungen der ftadtifden Grankenanftalten.

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr ber Entftehung                                 | 3 w c đ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rapital<br>1. 4. 06.<br>M |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | A. ði                                                            | ir fämtliche Rrautenhäufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 1   | Stadtrat Mendelsjohn.<br>Bartholdn. Stiftung.<br>1834.           | Gewährung von Freibetten für Krante<br>befferer Stande.                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 30m                    |
| 2   | Beichentsonds ber Gebrüber<br>Beinrich und Julius<br>Maas. 1886. | Gewährung von Freibetten für bedürstige<br>Krante, die noch nicht der Armensürsorge an-<br>heimgesallen find.                                                                                                                                                                                                         | 26 400                    |
| 8   | Bantier hermann Fried.<br>länder. Stiftung. 1895.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 400                    |
|     | B. Für                                                           | die vier alten Krantenhäufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 4   | Dberargt Bogelgejang.<br>Stiftung. 1899.                         | Bermehrung ber ärztlichen wiffenichaftelichen Bobiotofeten. Bon ben Zinien ber Bogelgeiang-Stiftung fieht ben vier alten Krantenschafter bie Solfte mit 886 M gu, die andere Salfte foll nach der Bestimmung des Stifters zu dem gleichen Zwede für die Mistalten Zulborf, derzberge und Bublgarten verwendet werden. | 50 850                    |
|     | C. Gur bas                                                       | Krantenhaus im Griedrichshain.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| ō   | hindenbergiches Legat.<br>1878.                                  | Gründung von Betten namentlich für be-<br>burftige biefige Einwohner aus ben befferen<br>Standen.                                                                                                                                                                                                                     | 80 700                    |
| 6   | Cimon. Stiftung. 1886.                                           | Bermendung für allgemeine 3mede.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 900                    |
|     | D. 3ü                                                            | r das Krantenhaus Moabit.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 7   | Dr. Guttmanniches Legat.<br>1893.                                | Unterftühung von Rranten, die hilfsbedürftig entlaffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 800                    |
| 8   | Dr. Albert Findelftein. Stiftung. 1894.                          | Aufenthalt in einem Seehofpiz oder Seebad<br>und Beschaffung fünftlicher Gliedmaßen.                                                                                                                                                                                                                                  | 3 10K                     |
| 9   | Dr. Paul Friedlander-<br>Stiftung, 1904.                         | Bugunften hilfsbedürftiger Rranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000                    |
|     | E. Für                                                           | bas Rraufenhaus am Urbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 10  | Sag. Stiftung. 1892.                                             | Bu Beihnachtegeichenten an behandelte Rinder.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000                     |
| 11  | Bohmiches Legat. 1896,                                           | Unterftügung folder Aranten, die hilfs-<br>bedürftig entlaffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500                     |

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr der Entstehung | 3 w e d                                                                                                            | Rapital<br>1. 4. 06. |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12  | Schiffice Legat. 1897.           | Unterftühung von bedürftigen, jur Ent-                                                                             | 8 000                |
| 13  | Detringiches Legat, 1895.        | Gewährung von Freibetten an ortsange-<br>hörige, bedürftige, der Armenpflege noch nicht<br>anheimgesallene Kranke. | 52 500               |
| 14  | Gberiniches Legat. 1901.         |                                                                                                                    | 48 600               |

# F. Gur bas Raifer. und Raiferin Friedrich Rinder granfenhans.

| 15 | Mannheimer - Stiftung.                            | Gemabrung von Greibetten.                                      | 15 000 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 16 | Relte-Stiftung.                                   | - Activities                                                   | 6 000  |
| 17 | D. Janben-Stiftung.                               |                                                                | 6 000  |
| 18 | Edwabader: Etifuna.                               |                                                                | 6,000  |
| 19 | Stiftung des Berliner Bereins gum Bubifaum Rudolf | :                                                              | 6 200  |
| 20 | Birdows.<br>Inlius Maas-Stiftung.                 |                                                                | 8 000  |
| 21 | Gris von Liebermann. Stiftung.                    |                                                                | S 0(x) |
| 22 | Sollander-Stiftung.                               |                                                                | 8 000  |
| 23 | Liepmann. Etiftung.                               |                                                                | 10 000 |
| 24 | Bernftein-Stiftung.                               |                                                                | 10 000 |
| 25 | Rastel . Stiftung.                                | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 6 000  |
| 26 | Ropenty-Stiftung.                                 |                                                                | 6 000  |
| 27 | Rarl Theodor Bilhelm<br>Rofide-Stiftung.          |                                                                | 8 000  |
| 28 | Rarl Bilhelm Bothe. Stiftung.                     |                                                                | 8 000  |
| 29 | Louis Liebermann-<br>Stiftung.                    | Entjendung eines Rindes in ein Sofpig.                         | 6 900  |
| 30 | hermann und Erneftine<br>Rrifteller. Stiftung.    | Culturing time states at the Colpis.                           | 1      |
| 81 | Ferdinand Mannheimer. Etiftung.                   | Entjendung von Rindern in Seehofpize<br>oder Erholungsstätten. | 5 400  |
| 32 | Elmen Gonds.                                      | Entfendung von Rindern nach Bad Elmen.                         | 8 000  |
| 33 | Stiftung &. T.                                    | Entfendung von Aindern in Seehofpize<br>oder Erholungsfätten.  | 8 000  |

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr der Entstehung  | 3 wed                                                                                                                              | Rapital<br>1, 4, 06, |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 34  | Carl Spindler . Stiftung. 1905.   | Entjendung von Lindern in ein See-<br>hofpiz oder in Erholungssichtten von Berlin<br>und Gewährung von Erfrischungsmitteln<br>ufw. | 101 300              |
| 85  | Clara Baginsky-Stiftung.<br>1905. | Berabreichung von besonderen Erfrischun-<br>gen au rekonwaleszente Kinder und Unter-<br>stützung von armen Kindern.                | 2 300                |
| 36  | Rießiches Legat. 1903.            | Entfendung von Rindern in Geehofpige.                                                                                              | 5 200                |

# G. Gur bas Rudolf Birchom-Krantenhans.

| 37 | Jacob Blaut-Stiftung. | 1 | Gemahrung von Greibetten. | 10 600 |
|----|-----------------------|---|---------------------------|--------|
|    | 1901.                 |   |                           |        |

# D. Stiftungen für die ftadtifden Geimftatten.

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr der Entftehung                                                                                     | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stapital<br>1, 4, 06, |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Geschentsonds des<br>Kommerzienrats Albert<br>Arons. 1890 20000 M.<br>1908 10 000 M.                                 | Kostenfreie Aufnahme und Berpstegung<br>von bedürstigen Rekonvaledzenten beiderlei<br>Geichlechte.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000                |
| 2   | August-Emilie<br>Schlöffer-Stiftung. 1892.                                                                           | Freistellen für bedürstige Personen beiderlei<br>Geschlechts und Unterhaltung von Schräbern<br>verstorbener Angehöriger des Stifters.                                                                                                                                                                                                                               | 100 000               |
| 3   | Schenkung Ihrer Majehüt der<br>Kaijerin aus den über-<br>fdießenden Mitteln der<br>Schlößfreibeit-Lotterie.<br>1891. | Die Siffung, beren Berwaltung bem Ruratorium ber Seimfälten übertragen if, fommt biefen mur teilweite mub indirett gnque, da die Imien bem hiefigen Bereine zur Unterfültung umb Pflege armer Bödmerinnen zuschlaßen, der fie nach eigenem Ermeisen für Wöchgerinnen verwender, entweder durch Pflege im danie oder durch überweifung in bei Seimfälter Vantenburg. | 51 000                |
| 4   | Bilhelm Meneriches Ber-<br>machtnis. 1905.                                                                           | Aufnahme von bedürftigen Lungenfranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000                 |

# E. Stiftungen, die der Deputation für die ftadtifche Irrenpflege unterfteben.

| Nr. | Stiftung,<br>Jahr ber Guthehung                  | 3 wed                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rapital<br>1. 4. 06. |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Geschent ber Bierichen<br>Erben.                 | Unterfrühung von Geistestranten der Frren-<br>anstalt Balldorf.                                                                                                                                                                                                                               | 1 542,25             |
| 2   | Geidentionds Margaretha<br>zum 21. Oftober 1862. | Die Zinsen sollen nach dem Willen des<br>ungenannten Geschenigebers als Beiting zu den<br>Unterführungsofolen für ein armei bibnisches<br>Kind Berwendung sinden, bis seitens der<br>Stadt Berlin eine Idiotenanstalt errichtet<br>wird. Die Inspensionals in Stadt-Hauftliche<br>Daupttalse. | 8 853                |
| 8   | Rosanicher Geichenklonds.                        | 3ur Unterftügung für die an Epilepfie<br>Leidenden im neuen Krantenhause in Berlin.<br>Die Jinsten werden jährlich jum allgemeinen<br>Besten der in der städtlichen Anstalt für<br>Epileptiliche Bublgarten befindlichen Aranten<br>verwendet.                                                | 1 000                |
| 4   | Edmibtidjes Legat.                               | Unterhaltung einer Vibliothet für das<br>Lehr-und Warteperjonal, sowie für die Jöglinge<br>der Zblotenanstalt in Talldorf, serner Be-<br>schaffung von besonderen Mitteln für geistige<br>Anregung.                                                                                           | 10 500               |
| 5   | Cherargt Bogelgefang. Stiftung.                  | Bermehrung der ärzilichen Bibliothefen<br>fämilicher zur Zeit des Ablebens des Erblaffers<br>bestehenden städtlichen Arankenhäuser, Irren-<br>anstatten und der Amsalt für Epileptische.                                                                                                      | 50 350               |
| 6   | Rarubnides Legat.                                | Unterhalt von Beiftesfranten.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 500               |

# 2. Zu Abschnitt IX.

# Die Waifenverwaltung.

# Gefchäftsanweisung für die flädtifche Maifen-Beputation.

§ 1

Die Leitung ber gefamten Baijenpflege, die Zorge für elternlose und andere ber geschlöfenen Armenpstege anheimgesallene Rinder, sowie die Bertretung bes Orts- und Landarmenverbandes Berlin in biesem Geichäftsbereich ist einer besonderen selbständigen und von ber Armen-Direstion unabkängigen Berwaltungs-Deputation übertragen, welche ben Ramen

"itabtifche Baifen- Teputation"

führt.

Ihr liegt auch die Erledigung berjenigen Geschäfte ob, welche burch §§ 4 und 14 bes Gesches über die Fürserge-Erziehung Minderfähriger vom 2. Juli 1900 bem Magiftrate übertragen find.

8 0

- Die Baijen-Deputation fest fich gujammen aus:
- a) fünf Etabtraten,
- b) zwölf Stadtverordneten,
- c) zwei Bürgerbeputierten,
- d) den auf Grund des Ortsstatus vom 10. März, 1892 und des Ortsstatus vom 28. April 1902 § 5 (Berliner Gemeinderecht Einl. Band S. 176/177) der Deputation überwiesene inristlichen Desermenten.

An den Sitzungen der Deputation nimmt ferner der Bermaltungs-Direktor der städnichen Baijen-Bermaltung zu Berlin mit beratender Stimme teil.

Auf Anordnung des Borfigenden fonnen zu einzelnen Sigungen zugezogen werden: 1. Der Erziehungs-Direttor am Baifenhaufe zu Berlin.

- 2. Die Revijoren der Moftpflegestellen (Erziehungs-Infpeltoren).
- 3. Die Leiter bes Waisenhauses zu Rummelsburg und ber Erziehungshäuser zu Lichtenberg und Meinbeeren.

\$ 3

Die Baifen-Seputation ist die nächste, den Diecttoren und Auspettoren der Baifen- und Erziehungsaustatten, sowie dem gesanten Bersonal dieser Auftatten vorgesetzte Antlanz, deren Anordnungen auch die Anstaltsleiter Holge zu leisten haben.

4.

- Zur Zuständigkeit der Baisen-Tepntation gehören die nachstehenden Angelegenheiten: 1. Die Aussicht über die Berwaltung des Baisenhauses zu Berlin, des Baisen-
- kaufes und Lazaretts zu Anmmelsburg, des Erziehungsbaufes für verwahrlofte Anaden zu Lichtenberg und des Erziehungsbaufes für verwahrlofte Mädchen zu Kleinberren.
- Die Berwaltung der mit dem Großen Friedrichs-Baisenhause verbundenen oder der sonifigen für die Zwecke der Baisenpflege der Stadigemeinde angefallenen Stiftungen, insbesondere die Aufficht über die Berwaltung des Kinder-Kinst der Schmidt-Gallich-Stiftung.
- 3. Die Leitnug ber von ben Gemeindehörden gur Berminderung der Canglingsfterblichfeit in Berlin zu beichließenben Magregeln.
- 4. Die Guifgeidung über die Aufnahme von Mindern in die Waifenpflege nach Maßgade der §§ 5 und 6 diefer Geschädigung der Motpflegefellen.
  mid Kflege, jowie die Beaufischigung der Motpflegefellen.
- Die Unterhitigung früherer Baifenvilleglinge, soweit fie entweder noch nuter ber Aussiche der Deputation lieben, oder die gesetzliche Bormundichait (Artifel 78 b. Aussi. Gost, zum B. (G. B.) iber fie begründet ift.
- Die Bahrnehmung ber Rechte ber Gemeinde gegen auswärtige Armenverbände und die unterhaltungspilichtigen Berwandten ber verpflegten ninber, jowie an bem Bermögen ber verpflegten ninber felbi.
- 7. Die Guifcheibung über die Ziellung von Anträgen auf Fürforge-Erziehung, die Entideibung über die Unterbringung, Erziehung und Berpflegung der dem Zladifreife Berfin anbeimgeiallenen Fürforge-Erziehunge-Zhafinge, die Entidentiel Berfin anbeimgeiallenen Fürforge-Erziehunge-Zhafinge, die Entidentiel.

scheidung über bie Entlaffung ans ber Fürsorge-Erziehung und deren Widerruf, die Babruehmung ber Rechte des Stadtreifes Berlin in bem gesamten Fürsorge-Erziehungs-Bersahren, sowie hinschlich der Erstattungspflicht des Staates, der Ortsarmenoerbande und ber unterbaltspflichtigen Berwandben der Roclinge.

 Die Borbereitung bes Etats der Baifenpflege und Fürforge-Erziehung und ber ihnen bienenben Anffalten, sowie der der Aufficht oder Berwaltung der Deputation untertikenben Gilfitungen.

9. Die zur Bilbung ber Gemeinde-Baifenrate nötigen Geschäfte, sowie die Dienstaufficht über Die Gemeinde-Baisenrate.

#### 8 5

Die Baifen-Deputation hat dem Ersuchen der Armen-Direktion um Anfnahme von Rindern in die Baifenpflege zu entsprechen.

Zie foll zur Serstellung einer einheitlichen Sandhabung der Armenpstege bei ihr eingehende Geinde um Aufnahme von Kindern der Armen-Direktion zur Entscheidung überlassen, es sei denn, daß sie den sofortigen Eintritt der Baisenpstege sir untwendig erachtet, insbesondere, wenn Kinder dem Lassisundus unmittelbar ungeführt werden.

#### \$ 6.

Die Maifen Zepulation entigeibet in ben von ihr angeregten gerüchlichen Berichten aus §§ 1666, 1838 BGB, ober im Kürforge-Erziehungs-Berfahren felbitandig über den Eintritt oder Richteintritt ber Maifenpflege. Das gleiche gilt, weum Anträge auf Aufnahme von dem Bormundhaftsgericht bei der Deputation gestellt werden. Doch foll auch in biefen Källen die Deputation vor der Aufnahme ein Gulachten der zufländigen Armen-Rommisson einfordern.

#### \$ 7.

Die Baijen-Deputation ift berechtigt, sich zu ihren Ermittelungen auf dem Gebiete bes Armenwelens und der Kürlerge-Erziehung, soweit die Krüfung der Jahlungsfäbigfeit und der Bermögenslage in Frage steht, der Armen-Rommissionen zu bedienen und mit ihnen direft in Berkelt zu treten.

An ber Dienst-Aufficht ber Armen-Direttion über bie Armen-Kommissionen wird badurch nichts geandert.

#### 8 8

Die Teputation versammelt fid jur Erledigung ber ihr obliegenden Geichafte, soweit fie nicht im Tegernatswege erledigt werben, in der Regel zweimal monatlich auf Einsabung des Borfipenden. Sie ist beschließtäbig, wenn mindeltens 7 Mitglieder, worunter fich zwei Magistratsmitglieder und vier Stadtverordnete befinden muffen, auwesend find.

Im übrigen finden auf sie die Bestimmungen der Geschäftsanweisung für die Sipungen der Bermallungs-Lepntationen des Magistrals vom 20. Februar 1876 (Berl. Gemeinderecht Ginl. Band & 95) Unwendung.

#### § 9.

Dieje Geichäftsanweifung tritt am 1. Januar 1906 in Straft.

Mit Diefem Tage gehen Die famtlichen Gelchafte ber bieberigen Armen-Direttion, Abteilung für bie Zuifen-Bermaltung, in ber Lage, in ber fie fich bann befinden, auf bie Baifen Teputation fiber,

#### \$ 10.

Zämtliche entgegenitebende Beitimmungen, namentlich die Geschäftsanweifung für die Armen-Direktion, Abbeilung für die Walten-Verwoltung vom 3. Angust 1861 und die biebe eradinentem Beitimmungen werben aufgehoben.

Berlin, ben 21. Dezember 1905.

Magistrat.

# 5. Ju Abschnitt X.

## Die ftadtifden Brankenanftalten und die öffentliche Gefundheitspflege.

# Dienftanweisung für die Gedienfteten der ftadtifchen Glug. Sadeauftalten. A. Augemeine Dienftworfdriften.

§ 1. Die Auflicht über die städtischen Flug-Aadeanstalten steht der Deputation für das städtische Turn- und Badewesen zu, welche für jede Badeanstalt aus ihrer Mitte einen Saussturator bestellt.

Unter biefem und der Teputation iteht der Betriebsleiter bezw. bessien Tellvertreter. Dieser ist der nächste Borgeiepte des Auftaltspersonals. Das Anstaltspersonal hat den Anordnungen des Betriebsleitere undedingt Kolge zu seisten und in allen dienstlichen Angelegenbeiten sich nur an ihn zu wenden. Im Kalle einer Widerschicksleit ist der Betriebsleiter berechtigt, den betressenden Angestellten sofort und bis zur Entlichendung der Bertucksleiter berechtigt, den betressenden unt entsche und bis zur Entlichendung der Deputation vom seinen Dienstgeschäften zu entbinden, womit der Anfpruch auf Fortgewährung der Dienstlessige ertischt. Dem Betriebsleiter ist bei jedem Besinde der Anstalt über alle Borgänge in biefer sowie über einen notwendige Reparaturen sofort ohne besondere Aufschaftung Meldung zu unachen.

#### 8 2

Bober Angestellte muß spatestens 10 Minuten vor ber festgesehren Eröffnungezeit ber Anftalt feinen Dienft antreten.

Die Raffierer, Raffiererinnen, Kontrolleure und Kontrolleurinnen dursen den Dienit erft nach gehörig erfolgtem Raffienabichluß, die Bademeister und Schwimmlehrer, sowie Bademeisterinnen und Schwimmlehrerinnen erst nach gehörig bewirfter Reinigung der Anstalten und ber Inventaritude, welche nach beendigter Badegeit zu erfolgen hat, verloffen.

Bahrend ber Dienitstunden barf feiner ber Bebieufteten ohne besondere Erlaubnis bes Betriebsleiters fich aus ber Anftalt ober von feinem Poften entfernen.

#### § 3.

3m Kalle einer Besinderung durch Rrantseit hat der betreffende Bedienstele seinem vorgeselben Betriedsleiter noch vor Beginn des Dieustes so rechtzeitig Anzeige zu erstatten, daß für Bertretung gesorgt werden fann.

#### \$ 4.

Die Beitimmungen der Badeordnung find von allen Bedienfieten auf das Genaucite in beachten und ift auf beren Befolgung feitens des Publifums ftelig bingnwirten. Ins-

besondere ist die Ruse und Ordnung unter ben Besuchern gu mahren und bafur gu forgen, bag ber Anstand niemals verlett werbe.

Im Bertehr mit dem Publitum haben die Angefiellten fich allen Besindern gegeniber gleichmäßig bössich und entgegensommend, und dei etwaigen Ansichreitungen neber
erforderlichen Guergie auch das nötige Was von Besommenbeit und Ruhe zu zeigen.
Es durfen niemals Schimpsworte gebraucht oder Schläge angewandt werden. Gegenietige lutterfüßung und Berträglichseit wird den Angestellten besonders zur Pflicht ermacht.

Die Annahme von Trintgelbern ist streng verboten und tann sofortige Entlassung 3nt Golge haben. Mährend der Dienstitunden baben sich die Angestellten des Tabatrauchens sowie des Genusses von Spiritungen durchaus zu enthalten. Rahrungs- und Genusmittel burten in der Anfalt nicht fellaeboten werden.

Der Cintritt in bie Anitat ift nur benjenigen Bersonen gestattet, welche bie tarismäßigen Babegebufpen an die Anstaltsfalge enträchtel haben, ober im Besite der von ber Deputation ansgeserigten Freisarten sind. Schommunterricht barf nur gegen an ber Anitalissasse gelöste Schwimmunterrichtsfarten erteilt werben. Die Absertigung ersosyt in allen Kallen nach ber saufenben Anmmer und, wo solche sehlt, nach bem Eintritt in die Anitalt.

Die Angeitelten bürjen in der Anitalt, der sie gugeteilt sind, unentgeltlich baden, jedoch nur vor Beginn oder nach Schluß des Betriebes. Alle Angehörigen des Anitaltspersonals haben dagegen das tarismäßige Eintrittsgeld zu entrichten.

#### B. Beauffichtigung ber Anftaltobesucher und Pflichten ber Bademeifter und Bademeifterinnen fowie ber Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen.

§ 5. Berhütung von Unglüdsfällen.

Den Bademeistern und Bademeisterinnen sowie den Schwimmlehrern und Schwimmlehrerinnen (auch den Hilfsbademeistern und Silfsbademeisterinnen) sällt die volle Berantwortlichfeit dafür zur Loss, daß Inglüsskälle deim Baden vermieden werden.

Zie haben daher ihre ganze Anfmertianteit unausgeseht auf die im Vassin beindlichen Personen zu richten, müssen verhindern, daß die Badenden übermäßig lange im Basser verbleiben, und daß Richtschwimmer oder nugeübte Schwimmer das Bassin sür Schwimmer betreten.

Bei starfem Ambrange ist besonders darauf zu halten, daß ichnell abgedodet wird, amentlich Linder nicht länger als höchstens zehn Minuten im Wasser bleiben, sich schwell antleiden und die Anfalt verlassen, damit Plach für die wartenden Versonen geschaften wird,

§ 6.

Rettung Ertrunfener und Berhalten bei Ungludefallen.

Mit der Anweijung zur Nettung Ertrunfener muß jeder Bademeister usw. genan wertrant sein und vorsommendenfalls streng danach versäderen. tiberdaupt hat der Bademeister usw. de jedem in der Ansicht vorsommenden Unglücks und Ertrantungsjolle die erite Silse zu leisten. Lassen derartige Tälle die sofortige Juziehung eines Arzies notwendig ertdeinen, so ist der ärzliche Beistand in erster Linie bei den Silfsstellen des Berbandes sir ertle Histollen und Rethungsstationen) oder bei den zunächst wochnenden Armenärzen, deren Namen und Bednung aus den dem Bademeister usw. webergebenen

Berzeichnis hervorgeht, zu erbitten. Ift hier sofortige hilfe nicht zu erlangen, so fann ein anderer Arzt zugezogen werben, welchem anbeimzugeben ist, das honorar für feine Bemühungen von dem Ertrantten einzuziehen. Jober Ertrantungsfall ist in das dafür beilimmte Buch unter genauer Ausfüllung aller Aubriften einzutragen.

#### § 7. Ediwimmunterricht.

Die Höchtigabl der Teilnehmer an einem Schwimmunterrichtstursus wird vom Betriedsleiter beitimmt. Die Zulaffung zum Unterricht muß treng nach der Neisbeufolge ber bei der Anliaftstasse eingehenden Ammeldungen erfolgen. Bede mit einem Schwimmschäfter abgehalten Ubung üt sosort in der sortlaufend zu setzeichnen. Der Unterricht ilt so lange abzuhalten, die die Schüler und Schülerinen umfande sind, ein viertelffindiges Bruftschwimmen ohne Unterbrechung und ohne Hitterbrechung und ohne Hitterbrechung und ohne hittschrechung und an den Unterrichtsfarten als "Freichwimmer" bezeichnet werden (klasse). Die Schüler usw. Auch einem an den den Unterrichtschren als "Freichwimmer" bezeichnet werden (klasse II). Hit Schüler usw. mehr als 10 Minuten (klasse II), mehr als 5 Minuten (klasse III), 1 bis 5 Minuten (klasse IV) ohne Hitsemittel geschwommen haben. Alle übrigen Schüler uiw. mid und Vereichter und der Vereichten klussen die Vereichten der Vereichten unentgeltlichen Schwimmunterricht für Voltsschüler muß das Anstaltspersonal sich seber netzeilenn unentgeltlichen Schwimmunterricht für Voltsschüler muß das Anstaltspersonal sich seber netzeilenn unentgeltlichen Schwimmunterricht für Voltsschüler und bas Anstaltspersonal sich seber netzeilenen Ginmischung in die Anordnungen und Unterweisungen der Velerer enthelaten.

§ 8.

Den Inhabern von Zellenscheinen find die Antleidezellen in der durch die laufende Rummer biefer Scheine angegebenen Richenschaft in überweifen, hierbei find die Zellenscheine abzunehmen und der Nummernfolge nach auf den Billetihalter aufzusiehen, welcher bem Betriedsleiter bei jedesmaliger Anweiensiet um Revifion vorzulegen ift.

Die Anstleidegellen find nach jedem Gebrauche gu revidieren, gu faubern und mit trodenen Jugbeden, wo folde vorhanden find, gu verfehen. Das Freihalten von Ansfleidegellen für bestimmte Badegafte it unbedingt nicht gestattet.

#### § 9.

## Mufbemahrung von Bertfachen uim.

Gelber und Bertfachen ber nicht im Besige von verichloffenen Zellen ober Schränken befindlichen Besucher baben die Bademeister usw. auf Bunsch unentgeltlich in Berwachrung zu nehmen.

# § 10. Fundfachen.

In der Anflatt liegen gebliebene und gesundene Sachen find ebenfalls sorgfältig ansfaubenahren und in die Jundliste einzutragen, mit der bestimmten Ungabe, wann und wie der Bademeister usso. zum Beisse der gefundeuen Sache gelangt ist. Die Kundliste ist dem Betriebsleiter mindestens alle 3 Tage vorzulegen, damit dieser nach Rahzabe der von der Armen-Direttion ertglieren Anneelung sitt die Behandling der Jundslachen Bed Beister veranlassen lann. Ist die gesundene Sache von besonderem Berte (Presiden usw.), so wird diese vom Betriebsleiter in Berwahrung genommen. Die Herausgade der Innslachen von geringerem Verte (Vetseldungslässe usw.) erfolgt an die Bertliere bezu. Eigentümer gegen deren Dusting nach der in jedem Falle vom Betriebsleiter zu

treffenden Beitimmung. Auf die Jundgelber bezw. Uberlaffung der gefundenen Sache haben die Badeuneifter nim. teinen Aufpruch, berfelbe geht viellnehr auf die hiefige Ortsaumenkalie über. Das Borhandenfein gefundener Sachen ift außerdem auf einer ansbängenden Tafel befaumt zu machen.

#### § 11. Bademaiche.

Die Badewäsche ist von den Bademeistern und Bademeisterinnen selbst vorzuhalten. dir die Benntpung seitens des Publikums dürsen nur die in der Badevorduung angagebenen Tarisste erhoben werden. Die Badewäsche muß stets ganz, sander und troden sein, und dars vor ersoszer Reinigung nicht zum zweiten Male ausgegeden werden. Der Ert, wo die Badewäsche gespult und getrodnet wird, wird vom Betriebsleiter angewiesen.

Für bas Anfbewahren von ben Babegaften gehöriger Bafche find fur einen Monat höchstens 0,73 M, für bie gange Babegeit höchstens 2 M pro Verson zu erheben.

#### \$ 12.

#### Budführung über Einnahmen und Ausgaben.

Die Bademeister und Bademeisterinnen haben somohl über alle Einnahmen (aus Berleichung und Ausbewaltung von Badewäliche, Ausbecken, Ladepantinen und dergl., Betleichung von Salfsmitteln für Schwimmunterricht, Bernahrung von Wertfachen, Bertauf von Badesiese, Zeislappen usw.) als auch über alle Ausgaben für Salfskäfte und für die aus eigenen Mitteln mit Genehmigung des Betriebsleisers beichgäsien Betriebsmaterialien und von deh Seifen Ammeinung genau Buch zu sichten. Das Kassendig ist den Betriebsleier jederzeit zur Prüfung vorzulegen, am Schlusse jedes Monats und der ganzen Badezeit abzuschieften sowie mit der Ertfärung, dah die Buchungen der Baltzeit gemäß erfolgt sud, zu versehen. Die Ausgaben sind der Auflangen zu belegen.

#### § 13. Reinigung ber Anftalt.

Der Reinlichfeit und Canberteit ber gangen Auftalt und ber besonderen Zugangsitege zu berselben ift stets die größte Sorgfalt zu widmen. Während des Letriebes müllen bie Gange, Plate, Zellen und Bante usw. rein und troden gehalten werden; die Rolessläufer auf den Gangen sind faglich zu wechseln, zu reinigen und zu trodenen. Zeden Abend nach Schluß der Anfalt sind durch die Bademeister, Silfsbademeister nim die gemöbnliche, jede Noch einmal eine besonderes gründliche Reinigung aller Ramme, auf Berlangen des Betriebsleiters aber jederzeit außerordentliche Reinigungsarbeiten vorzuntehmen.

#### § 14. Reinhaltung bes Baffins.

In das Baffin gelangte Unreinlichteiten find fofort mittelft Röschers oder auf andere Beife zu entsernen.

# § 15.

#### Brauferaume.

Auf die Brauferaume ist gang besondere Ausmertsamfeit zu verwenden. Es darf nie mehr als die vom Betriebsleiter sestgefeber gabt von Versonen gleichzeitig den Brauferaum benuten. Jeder unnüge Bassevertauch ist zu verhindern und auf schonungsvolle Behanklung der Benitse und Jugvorrichtungen zu achten. Bände und Fußboden der Brauserume missen stells außerit sander sein. Die Latteuroste missen istalie von Seife

Anbana.

303

und Schlamm gründlich gereinigt und zum Trocknen während der Racht hochgestellt werden. Schäden an den Lattenroften find umgehend zu beseitigen.

#### \$ 16.

#### Rontrolle ber Baffer. und Beleuchtungsanlagen uim.

Die von den Kontrollbeamten der Baffer-, Gas- oder Eleftrizitätswerte ausgesertigten Botigen über den Stand der Baffer- um. Meffer find sofort dem Betriebsleiter zur Brufung zu übergeben, damit ein Irrtum binnen drei Tagen nach der Anfnahme berichtigt werden tann.

Begen Erganzung bes Bestandes an Reserveichlauchen, Gummibichtungesicheiben, Beleuchtungeforpern usw. ift bem Betriebeleiter rechtzeitig Melbung ju machen.

Die hinsichtlich ber 3ahl ber gu brennenben Lampen sowie ber Zeit bes Angundens und Ansloschens vom Betriebsteiter gegebene Anweifung ift genan gu befolgen.

# § 17. Stellung ber Genfe.

Darüber, in welcher Tiefe in den alleren Anstalten die Baffinsente ju stellen ift, wird vom Betriebsleiter Bestimmung getroffen. Dine bessen Justimmung darf die Etellung der Sente unt verändert werben, wonn Gefahr im Bernaue ift.

#### § 18. Repision der Brabme.

Die Prabme muffen famtlich täglich revidiert werden. Uber ben Befind ift bem Betriebsleiter gu berichten, welcher bas Erforderliche anordnen wird.

#### § 19. Aborte, Müllfäften.

## § 20. Temperaturmeffungen.

Die Temperatur des Wassers und der Luit ist morgens um 6 Uhr und mittags um 12 Uhr deutlich sehder auf einer tunlicht überall sichhbaren Tasel zu vermerken. Die morgens 8 Uhr ermittelte Temperatur ist dem Kasserre behus Eintragung in das Kassenbuch zu melden.

#### § 21. Personenwagen.

Falls in einer Anftalt eine Bersonenwage von einem Unternehmer ift, so ist barauf zu achten, bag bieselbe richtig auzeigt; sie ist vor Beichabigung und migbrauchlicher Be-

nuhung zu schühren. Die Cifinung der Personenwage durch Angeisellte des Unternehmers darf unr in Gegenwart des Bademeisters ersolgen, der den Anteil am Ertrage der Bage dem Betriebsleiter bei seiner nächsten Anwesenbeit behufs Absührung an die Stadthaupts fasse zu übergeben hat.

#### § 22. Berbandfaften uim.

Begen Erganzung des Inhalts der Mebigintaften, der Desinfeftionsmittel ufm. ift bem Betriebsleiter rechtzeitig Meldung zu machen.

## § 23.

#### Unnahme pon Silfefraften.

An der Zeit, wo ein stärterer Vertehr in den Anstalten berricht, find die Baddemeister nim. auf Verlangen des Vertrebsleiters verpflichtet, auf ihre Kolten sofort eine oder mehrere geeignete Personen zur hilfeleitung anzunehmen. Unaben und Nächden, die noch ann Besinde der Vollsichnle verpflichtet sind, dürfen in den itädlischen Tussbädern nicht beschäftigt werden. Neue Kilforfässe sind de Vertrebsleiter vorzustellen und ohne bessen Genehmigung nicht zu beschäftigen. Ungeeignet erschienende Gehilfen müssen auf Versangen des Vertrebsleiters sofort wieder entlassen werden.

#### § 24. Unichlag von Boridriften ufm.

Bur Anbringung von Aufchlägen, Die Borichriften für bas Anblifum ober bie Anftaltsbediensteten enthalten, ift Die Genehmigung bes Betriebsleiters einzuholen.

#### C. Bflichten ber Raffierer und Raffiererinnen.

8 25

Die Raffierer usw. haben die Badescheine in Blod's von 250 bezw. 500 Stüd übersichtlich geordnet und zusammengeschnürt in dem dazu bestimmten verlichtießbaren Gelach aufzubermabren.

Der Berfauf der Blodicheine hat genau nach der Annmerufolge ju geicheben, fie dürfen erst vom Blod abgetrennt werden, nachden der Neried dafür entrichtet ist. Jeder Berfon barf nie mehr als ein Gintritässkein verfanst werden.

Die Rassierer sühren ein Rassenbuch und ein Nontrollbuch. Babeicheine dursen nicht vor der vorgeschriebenen Eröffinungszeit verfaust werben. Die Rummern der am Beginn jeder ungeraden Stunde und am Massinschuft justen juste vertautien Pades und Zellenscheine sind im Kontrollbuch mit Tinte einzuschreiben. Uns der nächsten Rummer jeder Sorte von Scheinen ist die betreisende Stunde zu vermerten. Nach Kassenschen Sorten sie des eines des vermerten. Nach Kassenschen Geben, nämlich die Tissenschen Zerten seizustellen, die Zummen ber verausgableten Scheine, nämlich die Tissenschen zwischen ber Beständen des vorhergegangenen und des laufenden Tages, in Ansgade und der entsprechende Gelbebetrag in Ginnahme zu duchen. Felbeträge dem wirtsichen Bestände gegen den budmäßigen Verland find botert auseriehen, Meckrebeträgen in der Kasse zu belassen. Das Borhandensein von Jehl- und Mehrbeträgen ist im Kassenbuche zu vermerfen und dem Betriebsleiter bei nächster Anweienheit zu melden.

Das Bechfelgelb hat ber Rassierer selbit zu beschaffen. Der Betrag besselben ift mit Rreibe im Rassenhanschen und im Rassenbuche bei bem Bestande anzulchreiben.

Unhang. 305

Narten jum innenfgellichen Eintrilt dirfen nur gegen die autlich ausgesechigten Freifarten ausgegeben werben. Die Inhaber von Freifarten find an eine bestimmte Anstalt nicht gebunden. Es darf also niemand aus dem Grunde zurückgewiesen werden, weil eine andere städtische Badeanstalt seiner Bohnung näher liegt. Die Schwimmanstalten an der Eberts, Baisenderfick und im Werderschen Anstalten, serner die Bassins I. Klasse der Anstalten an der Wooditer- und Lessingderücke sind von der Benutung acean Freisarten ausgeschlossen.

Schulfindern ift die Benutsung der Anstalten nur in der Zeit von 9 Uhr vormittags die 51/2 Uhr abends gestattet. Kinder unter 10 Jahren sind nur ausnahmsweise und in dem Falle zuzulassen, wenn sie gesitig so besähigt und körperlich so krößig ericheinen, dah sie beim Baden einer fremden Silse nicht bedurfen.

Betrunkenen und Personen in unreinlicher Rleibung ober mit ansitedenden oder etschaften Krantseiten ist der Eintritt zu verlagen. Das Mitbringen von Sunden ist nicht gestattet. Kinder bürfen nur in den Badeanstalten ihres Geschlechte zugelassen werden.

Die bare Tageseinnahme barf mahrend ber Racht nicht im Kaffen-Bauschen verbleiben, muß vielmehr von bem Kafferer ufw. mit in die Behaufung genommen und bort ficher verwacht werben.

Am Schluffe jeber Boche und jebes Monats werden famtliche Rolonnen ber Raffenbucher abgeichloffen und bem Betriebsleiter zur Prufung vorgelegt.

über Bertehr und Einnahmen der Anstalt ist allumanatlich ein Bericht nach dem betreffenden Hormalta zu serigen und dem Betriebsleiter behalf Prüfung der übereinstimmung mit dem Kossenbucke und Beiterreichung an die Ascheputation zu übergeben.

Der Vetrag ber innerhalb einer Boche aufgefommenen Bareinnahme ift in das Ablieferungsbuch einzultragen und am Schlusse ber Woche in ber Anftaltstaffe, und zwar vorschriftsmäßig nach den verschiedenen Sorten verpact und signiert behufs übergabe an ben Betriebsleiter bereit zu halten. Über den Empfang wird seitens des Betriebsleiters im Ablienbuche, über die Ablieserung an die Stadihauptfasse von dieser im Ablieserungsbuche Luittung geleitet.

Erreicht bie Ginnahme ben Betrag von 600 M, jo muß bem Betriebsleiter Inzeige erstattet werben. Diefer hat ben Bestand unverzüglich abzuholen.

Der Raifen- und Billettbeltand sowie die Kassenbucher und Kontrollen find jederzeit auf Berlangen dem Betriebsleiter zur Revision vorzulegen. Außerdem find die städtischen Revisoren oder von der Tepulation beauftragte Beamte jederzeit zu einer Mevision berechtigt.

Dem Betriebsleiter muß wegen ber Lieferung neuer Blodiceine, Monats-, Zeitund Dubenblarten rechtzeitig Weldung gemacht werben.

über die Benutzung der Monats, Zeit- und Dubendtarten hat der Kaffierer besiendere Kontrolle zu führen, in welche bei jedesmaliger Borlegung der Rarte die Rummer einzutragen ift. Die Kontrolle ist jeden Abend nach Schluß der Kaffe aufzurechnen, und die sich ergebenden Summen sind nach Bergleichung mit der vom Kontrolleur geführten Kontrolle in das Kalfenbuch zu übernehmen.

Die jeden Worgen um 8 Ilhr vom Bademeister gemeldete Luft- und Baffertemperatur ift im Raffenbuche zu vermerten.

Beim Ansgablen ber verausgabten Rarten muß ber Raffierer bem Betriebsleiter behilflich fein.

Die Reinigung des Raffenbanschens und des Plages vor bemielben ift Cache des Kaffierers.

Die Reinigung des den Montrolleuren und Rontrolleurinnen überwiesenen Ranmes ift allein beren Cache.

Die Rassierer ber Frauen-Badeanitalten find außerdem verpflichtet, auf Anordnung ber Betriebsseiter die Bademeisterin bei solden Arbeiten, zu welchen die Kräste bes weiblichen Personals allein nicht auserichen, tatträssig zu unterfüßen. Während ber Badezeit barf ber Kassierer ben Baderaum jedoch niemals betreten.

#### D. Bflichten ber Rontrolleure und Rontrolleurinnen.

§ 26.

Der Nontrolleur und die Anntrolleurin hat die Babedieine uin, ben Alnftaltsbeindern beim Eintrit in die Auftalt abzunehmen, bennächt fofert jeden Schein burch Abreisen der oberen rechten Eck zu equwerten und ben andern, mit Rummern bebruckten Teil in richtiger Neibenfolge auf den bafür bestimmten Halter (Halen) zu ziehen. Diese Abschnitte find bem Betriebsleiter zu übergeben, der nach Beiging der Scheine ihre Vernichtung veraulefit.

Bei den Freifarten sowie den Zeite und Monatskarten ift der Tag der Benuhung, bei den Dupenblarten sind die Kelder nach der Aummernfolge bei der Borzeigung mittellt Jange zu durchloden. Gie wiederholte Benuhung einer Freis, Zeite oder Monatsarte an demselben Tage darf demnach nicht itattfinden. Die mit den Freisarten vom Kassierer ausgegebenen Begleitsarten sind wieder in Vasteen zu 100 Stüd zu ordnen, zusämmenzusschaften und bis auf weiter Annobung aufgebenahren.

areisarten, bei benen ber Name ober bie Jahreszahl rabiert ober geandert find, ausgehalten und bem Betriebsleiter zur weiteren Beranfaijung zu übergeben. Beim Auszählen ber veransgabten karten muß ber Kontrolleur ober bie Kontrolleurin bem Betriebsleiter behilflich fein.

über die Benuthung der verausgabien Monats, Zeit und Ontenblatten führt der Kontrolleur ebenfalls besondere Kontrollen, in welche bei jedesmaligem Besuche bes Karteniuschers die Ammurer ber betressen und karteniuschers die Ammurer ber betressen und einzutragen ist.

Die Kontrolle ist abende nach Schluß ber Raffe aufgurechnen, mit der vom Raffierer geführten Kontrolle zu vergleichen und find etwaige Differenzen nach Anordnung bes Betriebsleiters zu berichtigen.

\$ 27.

Abanderungen und Erganzungen diefer Dienftanweifung bleiben vorbehalten. Berlin, ben 6, Auni 1906.

Magiftrat biefiger Konigl. Saupt- und Refidengstadt.

Miridner.

# Dienftanmeifung für die Bermalter der ftadtifden Bolksbadeanftalten.

§ 1. Borgejette.

Die vorgesette Behörde bes Auftaltsverwalters ist bie Deputation fur bas itadtische Turn- und Babewesen,

Die Deputation bestellt aus ihrer Mitte einen Sansfnrator, der Die numittelbare Anfficht über ben Bermalter gu fubren hat.

Unbang. 307

Der Bermalter, in beijen Abweienheit ber Majchinenmeister, ist ber Borgesette des gesamten Betriebs- und Bartepersonals ber Anftalt.

8 2

Die Berwaltung und technische Leitung der Anstall ist nach Maßgabe der in dieser Tienstanweisung enthaltenen Borschriften sowie der vom Magistrat oder von der Deputation für das städtische Turn- und Badewesen besonders erlassenen Bestimmungen zu sühren.

#### § 3. Etatsfontrolle.

Der Berwaltung ift ber von ben Gemeindebehörden feitgesette Anftaltsetat guarunde zu legen.

fiber alle jür die Anflatt zu leistenden Ausgaden hat der Anflatlsverwalter eine Gtatefontrelle gemäß den vom Wagilitat und der Teputation ergangenen Verfügungen zu fishren und in übereinismung mit dem Manual der Tabibanptatig zu balten. Ausbeiondere ist in der Etatsfontrolle jede Rechnung einzeln zu buchen. Auf den von dem Verradter zu serigenden Zahlungsanweitungen sind die Rummern, unter welchen die eintragung in die Etatsfontrolle der Anflatt erfolgt ist, anzugeden. Die Ausfüllung des Statsfontrollvermerfs ist dagegen Zach des Teputationsbureaus, das eine sin alle Ansitatsontrolle führt, aus der sich, ebenso wie ans dem Manuale der Zadibauptfasse ergibt, in welcher Höher desamtinume jeder Etatsposition von den einselnen Ausstellen in Auspruck genommen worden ist.

Zu etwa notwendig werdenden Etatsüberichreitungen ist rechtzeitig unter eingehender Begründung derielben nach vorheriger Möcsprache mit dem Hansfurator durch die Deputation die Genehmiqung des Magistrats einzuholen.

# Serwaltungsbericht. — Etatsmaterial.

Der Berwalter hat dem Berwaltungsbericht über die Anftalt für das leinte Etatsjahr ipäteltens die zum 1. Juli und die Materialien zum Etat für das nächfte Jahr dis 1. September der Beputation vorzulegen.

#### \$ 5.

Annahme, Entlaffung und Befchäftigung bes Perjonals.

Bon ber Annahme und Entlaffung bes ftandigen Perfonals, bie im Dezernatswege erfolgt, ift ber Deputation Anzeige zu erftatten.

#### Arbeiteplan.

Der Anftaltsverwalter hat einen Arbeitsplan aufzuftellen und hiernach einem jeden Angestellten bie von ihm zu erledigenden Arbeiten zuzuteilen.

Der Berwalter fann jedoch in der Beichäftigung der einzelnen Bersonen jederzeit einen Bechfel anordmen und muß das Personal, wenn es an der demleiben planmäßig zugeteilten Arbeit mangeln jollte, nach seinem Ermessen anderweit beinftlich mit Instandsetzung von Geräfchaften, Amstrcharbeiten und dergleichen beschäftigen.

Der püntlisch Dienitautritt und die Innecallung der Arbeitesstunden sind vom erwalter streng zu überwachen. Er hat sein besonderes Augenmert darauf zu richten, daß das ihm unterstellte Versonal sir den Dienit gut ausgediebet wird, die gegebenen Verster genau befolgt und die ihm übergebenen Geräte usw, in gutem Zuftande erkält.

204

# Anhang. Silfsfräfte.

In Arantheits- und Behinderungsfällen des ftandigen Perjonals und sofern dasfelbe zur ordnungsmäßigen Durchsibrung des Betriebes nicht zureicht, ist der Berwalter
bestugt, nach Bedarf hilfsträfte für einzelne Tage und Etunden agen den von der Depulation genehmigten Lohnsch und im Nahmen der ihm für diefen 3wed zur Berfügung
gestellten Ctatsmittel auzunehmen, wobei die Bestimmungen des Reichsgesetes vom
vom 30. Märg 1903, betressend kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, anch für den
Minfalsbetrieb zu beachten find.

Uber die Dauer der Beschäftigung des Hilfspersonals, die Dauer der Arantseit und Beurlaubung des ständigen Personals, die Heranziehung desselchen zu den Laffinreinigungen, sowie über besonders zu vergütende überitunden ist ein Kontrollbuch als Grundlage für die Vohulissenaufisellung zu führen.

#### Hrlaub.

Tem standigen Wartepersonal wird während ber Monate Mai bis einschließich August jedes Jahres allwöchentlich ein ganz dienisfreier Werthag gewährt, an besien Telle, wenn der Betrieb dies zusätzt, alle 6 Bochen ein benisstreier Jonutag treten tann. Während der übrigen Monate ist dem genannten Versonal regelmäßig abwechselnd in der einen Boche Utlaub für einen halben, in der anderen Woche Utlaub für einen ganzen Wertlag zu gewähren. Sonnabends und in der Weihnachtswoche darf eine Eulbindung vom Dienst nicht statten.

In der dem Siter- und Pfüngitsell vorhergehenden und solgenden Woche erhält das Personal siets uur für einen halben Wertlag Urlaub, ebenso in denjenigen Wochen, in welche der Benjahres, himmessahrtes und Austag sallt.

Bur alle übrigen Falle von Beurlaubung find die Bestimmungen der vom Magistrat erlassen Urlaubsordnung maßgebend.

#### Entlaffnug.

Für den Fall der Widerfeslichfeit oder sonftigen ungebührlichen Berhaltens oder bei grober Dienitvernachfalfigung hat der Bermalter das Recht, die Anflatischeinnitelen bis zur Entscheidung der Deputation, welcher sofort Bericht zu erstatten ift, von ihren Dienislobliegensheiten zu entbinden und vorfaufigen Erfah heranzusieben.

#### Dienitatten.

tiber jede ftandig beschäftigte Berson hat der Berwalter Aften auzulegen, die er in Berwaltung und Berwaltung nimmt.

#### § 6.

Der Anitalisverwalter hat sein Augenmert besonders auf die Debnung, Canbectelind Sicherheit der Anitalt, auch in Beziehung auf Feuersgesahr, zu richten, sowie für gehörige Liftung und angemessen Erwärmung der Anstaltseamme Sorge zu tragen.

#### § 7. Ausbeiferungen.

iber die Instandhaltung der Baulichfeiten, maschinellen Anlagen, Apparate, Badeeinrichtungen und Auventarfüsse der Anstalt hat der Berwalter zu wachen und die gewöhnlichen kleineren Reparaturen unter seiner Aufsicht, soweit möglich durch die Arbeitsträfte des Saufes, besorgen zu lassen.

Begen Aussichrung größerer Ausbesserungen und neuer Anlagen ist das Ersorberlieu auch Rücliprache mit dem Hausdurator in Genacheit der Institution für die Berwaltung des sichbischen Louweiens zu veranlassen.

#### § 8. Eparfamfeit. Betriebsfontrolle.

## § 9. Betriebsbedürfniffe.

#### a) Beichaffung.

Tür die rechtzeitige, zweckmäßige und preiswürdige Belichaffung famtlicher Betriebsbedürfnisse ist vom Anfaltsverwalter Sorge zu tragen. Die Belichaffung muß die Beise erfolgen, daß nicht mehr Borräte, als sür den Bedarf erforderlich, gehalten werden.

Die von ber Deputation im Wege der Berbingung vergebenen Lieferungsgegenitände find aussichließlig von den für die Lieferung bestimmten dirmen zu den vertragsmäßig fetigesetzen Ureisen zu beziehen.

Der Anftaltsvermalier hat fich von ber bedingungsgemäßen Beichaffenheit aller geliefecten Gegenflände zu überzengen und Sachen, melche ben Lieferungsbedingungen micht entsprechen, zuruckzuweisen. In ftreifigen Fällen ift bie Entscheidung bes haus-ftreators einzuholen.

#### b) Bermaltung.

Die famtlichen Betriebsmaterialien werben von bem Maschinenmeister mit eigener Berantwortlichfeit unter Oberanfucht bes Anitaltsverwalters verwaltet.

#### c) Buchung.

Aber die Bereinnahmung und Berwendung aller Berbrauchgegenitände fünd Materialieumanuale nach den vorgelchriebenen Formularen zu führen. Sede Materialienausgabe ist durch Quittung des Empfängers zu belegen.

Am Collufie jedes Monats ift bas Materialienmanual in Ginnahme und Ausgabe abguichließen.

Im Jahresichluffe ift ber Coll- und Sitbeitand feitzuftellen und über auffällige Differengen unter vorheriger Mitteilung an den Hausfinrator ber Deputation Bericht zu erftatten.

# § 10.

Beftellbuch.

Uber Die zur Lieferung an Die Anftalt bestellten Gegenstande bat ber Berwatter ein Bestellbuch ju fuhren.

Rechnungen.

Die eingehenden Rechnungen find mit dem Tagestiempel und nach erfolgter Prüfung usw. mit den durch die allgemeinen Berfügungen vorgeschriebenen Bescheiniannaen und Buchnusvermeten zu verschen.

Die Einreichung der Rechnungen an das mit der Bearbeitung der Zabeaugelegenbeiten betraute Teyputationsbureau muß unter Beifägung eines Entwurfs zur Jahlungsanweihung, soweit diese nicht im Bureau zu sertigen ift, mindeliens allmonatlish erfolgen.

#### Muslagen.

Die Belege über Auslagen bat der Bermafter bem Bureau gegen Quittung in einem Ablieferungsbuche zu überweifen.

#### § 11. Inventar.

Uber sämtliche Gebranchsftude der Austalt hat der Berwalter ein Sauptinventarium zu führen.

Bur Beichaffung von Gebranchsgegenitanden für Reneinrichtungen in ber Anftalt ift bie Genehmigung bes Sausfnrators vorber einzuholen.

Außer bem Samptinventar find zwei Conberinventarien für jede Anitaltsabteilung zu führen, eins in dieler, bas andere beim Berwalter.

Beim Bechsel bes Personals einer Abteilung hat ber Berwalter jedesmal bas betreffende Inventor zu übernehmen, auf seine Bollifandigteit burchzuschen und zu überaeben.

Rach Chluß des Rechnungsiahres hat der Berwalter das gesamte Juventar zu revidieren und Tifferenzen aufzulfaren oder zu melden. Bon der beabsichtigten Revision ist dem Hauselrator Rachricht zu geben. Mit dessen Auftimmung, die schriftlich im Ausgabenbuch zu erteilen ist, sind undrauchder gewordene Gegenstände im Hanptinventar abzussprieden. Ber iehlende ist unter Angade des Erschypsischien. Wed Berstäunen darüber ist das Saudinvendard abzusschässien.

Aber anderweitige Berwendung oder Bertanf ber unbranchbaren Stude ift mit Buftimmung bes Sausturators Bestimmung ju treffen.

Gur ben Abgang ift ein Ansgabebuch gu führen.

Thne Bormiffen des Anflatsvermalters burfen Gebrauchstüde aus benjenigen Rumen, für welde fie bestimmt find, nicht nach anderen Raumen überführt werden; über erfolgten Austausch muffen die Sonderinventarien Austauss aben.

#### § 12. Baiche und Dienftfleibung.

Der Anitaltsverwalter muß sich serner sortlausend davon überzeugen, daß die Nontrollöcher für die Anitaltswäsche und die der Anitalt zur Anibewahrung übergedene Krivatwäsche vom Personal ordnungsmäßig gesührt werden, sowie daß der Sollbestand mit dem Libestand im Wächemagazin, in der Wälcherei und auf den verschiedenen Badeabteilungen übereinstimmt. Anhang. 311

Die ersorderlichen Ausbessserungen an Basche- und Dienstleidungsstüden unfflen op bei möglich in Zeiten geringeren Bertehes durch die fandigen Arbeitskräfte des Hauses, nötigenfalls durch Silfsträfte, besorgt werden. Das Abgängige nung der Berwalter verfollich ausscheiben.

pinfightlich der in der Schwimmhalle von den Badegälten entliehenen Anftaltswäche und der Aufbewahrung von Privatiwälsche find die unterm 19 Mai 1891 erfaffenen Bienftworschriften für den Bademeister nim maßgebend, deren genaue Befolgung der Anftaltsverwalter zu übermachen hat.

Privatwaiche, welche trop erjolgter schriftlicher Erinnerung 14 Tage nach Ablani der Giltigfeit der betreffenden Aufbewahrungsfarte nicht ans der Anflalt abgeholt ift, ist dem Cigentimer durch das Anflaltspersonal ins Haus zu liefern, wofür 50 Reinzuziehen sind. Diese Gebühr ist sofort an die Anflaltstaffe abzuliefern und von derselben zu vereinnahmen.

lber die bei den Bannen und Brausebädern gegen den Tarif mehr verlangte Basche ist edensalts Kontrolle zu subren. Die dafür erhobenen Gebühren sind tunlichst wöchentlich, mindestens monatlich, durch den Berwalter gegen Luittung von dem Bartepersonal einzuzischen und im Kassensiant zu vereinnahmen.

Eine Rachweisung ber abhanden gefommenen Auftaltswaschegegenitande ift regelmäßig am Jahresichlusse ber Deputation einzureichen.

#### § 13. Einnahmen.

Die Tageseinnahme hat der Berwalter spätestens am nächtlotgenden Tage den Ginnehmerinnen gegen Enistung in deren Kassenbuche abzunehmen und in seiner Bobunng sider zu verwahren.

Die abends verbleibende Tageseinnahme ist von den Einnehmerinnen nach Ge ichältsichluß in verschlofligner Rassette gegen Empsangsmarke zur Berwahrung bis zur nächsten Koffen Koffeneröffung abzuliefern und zwar in der Wohnung des Anstaltsvermalters oder, wenn dieser beurlaubt ist, oder nicht im Hanse wohnt, in der Wohnung des Rassenmeisters.

Spatestens wenn der Barbestand 5000 M. erreicht, find die Einnahmen in runden Summen an die Stadthauptfasse gegen Luittung in einem besonderen Ablieferungsbuche abzuführen. Löbme und sontige Ausgaben find aus den Einnahmen zu entuchmen. Die Gesanteinnahme eines Monats muß vor dem 9. Tage des nächsten Monats abgeliefert werben.

#### Sanptüberficht, Berfebrebericht.

Der Berwalter hat die von ben Einnehmerinnen zu führenben Bücher und Kontrollen und die zu verwaltenben Bestände an barem Gelde, Babeicheinen, Seife und sonstigen Materialien zu prüsen und seitzustellen, und Unregelmäßigfeiten unverzüglich ber Deputation anzuzzigen. Gebloeträge sind von ben Ginnehmerinnen sogleich zu eriesen; über Mehrbeträge entscheibet die Deputation. Monatlich hat die Ginnehmerin eine hauptiberficht und auf Grund berselben ber Verwalter einen Berfehrebericht zu serteigen.

#### Monateabidluß.

Der Vertelfrsbericht ist der Zepulation vor dem 6. Zage des nächsten Wonats ein zureichen. Der Monatsabschluß der Einnehmerin ist vom Verwalter sejtzustellen und mit der Hanplisbericht, dem Nassenjournal nebit Aedentassienbichen, dem Ablieferungsducks und den Einsahmedidjers für Wäsidgegeld späteifens am 15. des nächsten Monats dem zuhändigen Bureau einzreichen. Tas Bureau ill angewielen, sämtliche Bücher ufw. sofort rechnerisch zu prüsen und noch am Eingangstage zurückzusenden.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaden sind im Kassenjournal zu buchen; es ist aber ur eine summarische Abernahme ins Kassender erspreteilch, soweit besondere Kassenbücher bestehen Chemnach sind aufzunehmen: bei den Einnahmen auch die Bergütungen der Schwimmvereine, Ersay, Wasgegelder, Bertauserlöse, Erstattungen von Auslagen, bei den Ausgaden Zöhne, Berschung oder Milieferung der Cinchandungen und sonitige steinere Aussalaen, Aussaldung, Berrechung oder Milieferung der Cinnahmen).

#### § 14. Lohnliften.

Der Berwalter hat die zur Einzelberechnung (fog. Unitat) und zur Liquidation (fog. Duplikal) besimmten beiden Lohnlisten rechtzeitig aufzustellen, die Löhne püultlich zu zahlen, die Alters- nim. Berücherungsbeiträge zur Beschaftung und Entwertung der Berscherungswarfen zu verwenden und die Aransentässenderfügen an die städisiche Bertriebstranfentasse in den verabredeten Terminen abzusischen. Die Lohnlisten sind mit dem Kontrollbuch (§ 5 Alfchuist (6) späelens am 8. Tage des solgenden Abonats dem zuständigen Burean zur rechnerischen Prüfung beider und zur Festletung einzureichen. Das Kontrollbuch ist mit Kalfulaturvermert zu versehn und balb zuräckzugeden.

#### § 15. Berjicherung bes Perjonals.

Der Berwalter ist dafür verantwortlich, daß die Bestimmungen der Geselse über Granken. Invaliden und Unsaldversicherung sowie des au ergangenen Aussildrungsbestimmungen nur Berfägungen bünschlich des Bertiebspersonals der Anstalt angewendet werden. Er sat namentlich dafür zu sorgen, daß die ersorderlichen Ann und Abmeldungen, die Unsaldungsigen sowie die Jührung der Lohnmachweisung für die Unsaldberungsber Lohnmachweisung für die Unsaldberungsberungenseinlich vorschriftsmäßig dewirtt werden.

## Unfälle.

Bou in ber Anftalt statigehabten erheblichen Unfallen ift ber Deputation und bem Sausfurator sofort Anzeige zu erstatten.

## § 16.

#### Gunbfachen.

Alle in ber Anftalt liegen gebliebenen und gefundenen Sachen hat der Anftaltsverwalter in eine Junblifte einzutragen und in Bermahrung zu nehmen.

Das Borhandenfein gefundener Sachen ift in ber Anftalt burch Aushang an gut fichtbarer Stelle befannt zu machen.

Im übrigen ift nach ber von ber Armenbireftion ertaffenen Anweisung für bie Bebandlung ber Sunbiachen zu verfahren.

#### § 17.

#### Edmimmunterricht.

Der Luifaltsvermalter hat darauf hinzuwirfen, daß der Echpwinnmunterricht den beitebenden Borichritten gemäß jorgfältig erteilt wird. Er hat die Höchigkabl der Teilnehmer am Unterricht zu beitimmen und muß fich davon überzeugen, daß die Echfiler Anhang. 313

und Schulerinnen famtlich im Befite von an ber Anftalistaffe gelöften Schwimmunterrichtstarten fich befinden, sowie, bag bie Schwimmichulerlifte ordnungsmäßig geführt wirb.

Die Berechnung ber Anteile am Schwimmunterrüchtsgelbe, welche dem Schwimmlehrpersonal zusiehen und die etwaige Berlängerung von Schwimmunterrüchtskaten hat nach Nachgade der unterm 22. Januar 1895 aufgestellten Grundfäße zu erfolgen.

# § 18.

Eintrittsicheine.

Die genaue Besolgung und die Montrolle der von der Deputation erlassen Bordeftelnen für die Revision des Billetwerkaufs, sin die Abnahme und Bernichtung der abgedabeten Gintrittelscheine wird dem Auftaltsverwalter zur strengten Palicht gemacht.

## Abfertigung ber Unitaltebefucher.

Die Absertigung der Anstaltsbesucher muß so schnell wie möglich und nach der Rummernsolge der gelösten Badescheine erfolgen.

Bei Beginn ftarferen Berfehrs muß ber Berwalter rechtzeitig bie Reservealteilnugen laffen nut, wenn notwendig, für Berftartung bes Bedienungspersonals Sorge tragen.

Sein besonderes Angenmert muß der Berwalter anch daranf richten, daß bie Angeitellten sich allen Besindern gegenüber gleichmäßig höflich und entgegentommend zeigen, allen berechtigten Sinichen des Publitums nach Möglicheit entiprechen, die größte Sorgialt auf Ordnung und Reinlichteit, auf richtige Bemeffung der Temperatur des Bademaffers verwenden, nur sandere in gutem Justande befindliche Ademafiche verabsolgen, die Lannen nicht überfüllen, eine iberschreitung der vorgeschriebenen Badezeit nicht bulben uim.

## Saus. und Badeordnung.

Ter Anfaltsvorsteher ist beingt, Berjonen, welche der Hauss und Badevordnung der den Beisungen des Personals zuwiderkandeln, sowie Bersonen, deren Anwesenheit nach seinem Ermessen Unguträglichseiten bervorrussen würde, aus der Ansalt zu weisen.

#### Gultigfeitebauer ber Babeicheine uim.

Babeicheine, deren Inhaber nicht in ber Lage find, bei ftartem Berkeft langere Beit auf ibre Abfertigung zu warten, burfen nach erfolgter Abstempelung an ber Kasse um acht Tage in ber Billingeit verkangert werben.

Gine Berlängerung von Stamme, Monatse und Schwimmunterrichtstarten barf nicht erfolgen, wenn seit dem Endtermin der Gultigfeitsdauer der Karte mehr als 6 Monate verfossen find.

Antrage auf Radzahlung bes Preifes für nicht ausgenutte Stammkarten find ftets ber Deputation zur Entscheidung vorzulegen.

#### Baber für Arantentaffenmitglieber ufm.

Den Mitgliebern von Aranten- und Unterlingungsfaffen ufw. sowie ben Stabtarmen burfen Baber nur auf Berorbnung ber zuständigen Maffen ober Armen-Ammissionen verabsigt werben.

Im Schlusse jedes Biertelahres ift eine Rachweitung der mabirend desselben für Rechnung dieser Nassen usw. verabsolgten Baber nebst den betreifenden Berordnungen ber Deputation zur weiteren Berantasiung einzureichen.

## § 20.

Edwimmbeden.

Die Schwimmbeden unuffen täglich nach Schluß ber Befuchszeit vollständig entleert, grundlich gereinigt und bemnacht wieber nen gefullt werden.

Außerdem muß während des Betriebes eine Rachfüllung frischen Walfers in solcher Menge erfolgen, daß durchschullich täglich im ganzen eine anderthalbsache Erneuerung des Bassinwassers sich ergibt. Bei außergewöhnlich großem Bertehr ist die Rachfüllung frichen Bassiers bis zur zweisachen Erneuerung des Bassinwassers zu verstärten, mährend bei sehr schwachen Bertehr eine angemeisne Berminderung aufässa ist.

#### Ceifraume.

Abgesehen von dem hinreichenden Wechsel des Bassers im Schwimmbeden muß der Auffaltsverwalter unabläfig bedacht sein auf peinlichte Sauberkeit in der Gesamt-haltung der Sallenräume, auf itrengite liberwachung der Badenden im Abseifraume und vor dem Betreten des Bassindades sowie auf genaneste Besolgung der Bestimmungen für die Benutzung der Schwimmballen vom 7. Dezember 1901.

### Enteifenungeanlagen.

Der Anstaltsverwalter hat sein besonderes Interesse den Enteisenungs- und Filteranlagen der Anstalt guguwenden. Die sorgälltigite Bedienung, Reinigung und Epsilung der Anlagen sowie die rechtzeitige Erneuerung oder Ergänzung des Filtermaterials wird ibm besonders zur Pflicht gemacht.

#### Betriebsfontrolle.

Die gu ben Ren- und Nadfjullungen verbranchten Mengen an Baffer, Nohlen, Gas, eleftrifchem Strom ufw. find in der Betriebstontrolle nadiguweifen.

Der Beputation ist halbjährlich darüber zu berichten, wieviel Wasser für den Ropf der Badenden in der Schwimmfalle durchschnittlich verbraucht worden ist. Die Temperatur des Bassinwolfers ist im Commerhalbjahr auf 20—22, im Winterhalbjahr auf 20—230 Cessins zu halten.

#### § 21.

## Bertrage, Anichlage, Edriftmedjel ufm.

Au den Berträgen über laufende Arbeiten, 3. B. über Schornfteinreinigung, Müllund Schladenabfuhr, laufende Anfandbaltung von Apparaten, Maldinen ufm, zur Anbringung von Anfalfägen, welche Borichriften für das Publikum oder die Anfalfsbedienisten enthalten, sowie zur Einführung nener oder Abänderung bestehender Formulare ift nach Rückspacke mit dem Somskurator die Genehmigung der Deputation einzuholen.

In einem Zehriftwechsel mit Behörden find die Anftaltsverwalter nicht befingt. Alle bei der Anitalt eingehenden Anichreiben von Behörden, Korporationen, Gesellichaften uhm., alle Beschäftigungsgesuche, sowie die an die Teputation gerüchten Beschwerken und Anträge binischtlich der Einrichtungen, des Betriebes und der Bedieustein der Anitalt find der Deputation mit entiprechenden Bericht zur Berfügung einzureichen.

#### Bidtige Borfommniffe.

lber michtige Sortommufife im Anitalisbetriebe ift bem hausfurator fofort Mitteilung zu machen, und biefem auf Berlangen jede gewünschte Ausfunft in allen Austaltsangelegenheiten zu erteilen.

#### Edriftliche Arbeiten.

Bei Anfertigung der ichrititigen Arbeiten, Führung der Bücher, Anstitulung von Ophilipien nim, famn fich der Anstalwerwaler der Beihiste der Einnehmerinnen bedienen, sofern sie nicht durch dem Nassendient voll beschäftigt sind.

## Majdinenmeifter.

Der Maichinemeister ift über alle Berhalinise, Geschäfte und Unordunngen soweit gu unterrichten, daß er in Abwesenheit des Berwalters den Betrieb und das Personal mit Erfolg leiten, beaufischigen und fontrollieren fann.

\$ 22

Abanderungen und Ergangungen Diefer Dienstanweifungen bleiben vorbehalten.

Berlin, ben 26. Mai 1906.

Magiftrat hiefiger Rönigl. Saupt- und Refibengftadt.

Miridner.

.....

# Sachregister.

(Die romifche Bahl bebeutet ben Teil, Die arabiiche bie Geite.)

Amtegerichte, Berliner 1. 20.

Элиш» I. 223

baulide auf Straken 1. 69.

bes Rebrichte und Schnees, fiebe Etragen. reiniauna I. 123, 127. Abgeordnetenhand Bahlen 1. 13; Bereinfachung bee Bablaeichafte burd bas Reglement pom 14. März 1903 I. 13. Ablabeplate I. 130. Achenbachbrude I. 194. Mbatbertbrude I. 201 (mit Abbilbung). Mimofenempfänger III. 27. Attereverficherung III. 88. Altereverforgungenuftalten III. 87, fiebe auch Etiftungen III. 39. Arbeitehaushofpital III. 62. Bud, Erbaunng eines neuen Sofpitale in -III. 88. Dietriche-Thora-Stiftung III. 99. Briebrich-Bilbelme-Bofpital III. 87. Sofpital Grobelftraße III. 87. Et. Gertranbt-Sofpital III. 103, Gefinde-Sofvital III. 95. Beilige Geift-Sofpital III. 103, Berufaleme - Sofvital (Bernfalem - Stift) III. Raifer-Bilbelm- und Anguita-Stiftung III. 105, Rofteriche Stiftung III. 101. Rube-Stiftung III, 100, Lange. Edinde. Stiftung III. 105. Ricolaus-Burger-Dofpital III. 94. Reuter-Stiftung III, 97. von Cheve Ctiftung III. 107. Benbinger.Edreineriche Stiftung III. 96. Bilbelminen-Amalien-Stiftung, Sollmanniche III. 98, Conftige wohltatige Stiftungen, Die ber Altereverforgung bienen follen, aber noch nicht in Birffamteit getreten find III. 107. Bobltatige Stiftungen, Die Sabregrenten gemabren III, 107,

Abfuhr, fiche Ranglifation I. 158.

Bafen. I. 237. Bart- 1, 223, Schund. I. 223. Aufeihen II. 110. Betrag II. 110. Ginnahmen für die Etabthaupttaffe aus -11. 51, 55. Rammereifchulb ans - II. 110. Sene - II. 111. Radjahlung ber -- II. 111. Tilgung und Berginfung ber - II. 111. Bermenbung ber - II. 110. Aupflanzungen, fiebe Bartverwaltung I. 228. Aufchtagfauten 1. 75, Gefamteinnahmen aus ber Berpachtung II. 52. anfchluffe, Bahl ber - an die Gaswerte und bie Gleftrigitatemerte 1890-1905 I, 144 (mit graph. Taritellung). Arbeiter, fabtifde, Lohne 1. 124, II. 41; Rinhegelb und Sinterbliebenen . Berforgung I. 4, Anhang 247, J. 125, 137; Urlaub gur Grholung I. 137, II. 14, 42. Arbeiterausichuffe II, 14, 41, III, 159, 191. Arbeitehaus, bas itabtifche III. 62, Anberung ber gefehlichen Bestimmungen über die Aufnahme von Korrigenden III. 62. -Baderei III. 69.

Deputation für Die Bermaltung bes Arbeite-

Bilialhofpital Reinidenborf, Errichtung bes

bung einer - III. 6, 71.

Anripraegoglinge, weibliche III, 62.

Sanelinge, Beidiaftigung ber - III. 65.

Arequent bes - III. 64.

. Sofpital, Frequenz III. 64.

- III, 68,

haufes und bes itadtifden Cbbache, Bil-

| Arbeitehaus:                                        | Armenverwaltung:                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Inftruttion für die Berwaltung des - vom            | Beichwerdeansichnis III. 11                                        |
| 25. Oft. 1858 III, 2                                | Dezentralifation der Armenpflege III. 13.                          |
| Berpflegungetoften III. 69.                         | Einnahmen und Anegaben III. 7, 27.                                 |
| Archiv, bas ftabtifche L 39.                        | Gerientolonien, Entfendung von Rindern in                          |
| Armenamter III. 14.                                 | — III. <u>24.</u>                                                  |
| Armenargte III. 16, 28.                             | Gurforge fur Rrante in Beil-, Beim- und                            |
| Armenfreife III. 13.                                | Erholungsitätten III. 18.                                          |
| Urmen Speifungeauftalt 111. 15, 29.                 | Roften ber - III. 21.                                              |
| Armenverwaltung III. 1:                             | Beilftattentoften, Erftattung von - III. 25.                       |
| Armenbegrabniffe, Roften ber - III. 223.            | Raturallieferungen III. 29.                                        |
| Ausgaben in ben 5 Jahren II. 52, III. 7.            | Diffene Armenfrantenpflege III. 27; Roften                         |
| Dezentralifation ber Armenpflege III. 18.           | 111, 29,                                                           |
| Ginnahmen und Ausgaben ber offenen und              | Unterftagungen, Art und Form ber - III. 18.                        |
| gefchloffenen Armenpflege III. 7.                   | Unterftügungen und Unterftügte III. 21.                            |
| Frauentatigfeit in ber Armenpflege III. 14.         | Artillerieftrage, Berbreiterung L 57.                              |
| Friedhofe, Gemeinde (fiche auch Be-                 | Miphaltpfiafter, fiebe Stragenpflafterung L 79.                    |
| grabnismefen), Bahl ber Beerdigten III.             | Affefforen, Magiftrate. L b.                                       |
| 223; Roften ber Armenbegrabniffe III. 223.          | Mint für Obbachlofe, fiehe Dbbach III. 71.                         |
| Rlara Lange-Stiftung III. 12.                       | Mint für Baifenmabden III. 119.                                    |
| Roften, Gefamt bes ftabtifden Armen-                | Auffichtebehorbe, fiebe and Gemeindeverwal-                        |
| mejens III. 7.                                      | tung und Staateregierung L 19.                                     |
| Organisation III. 1; Entividelung ber -             | Stellung ber Stadt Berlin in bem Er-                               |
| III. 1.                                             | ganismus ber Staateverwaltung L 19.                                |
| Bohltatigfeitefonde ber - III. 11.                  | Anegaben, ftabtifche II. 52.                                       |
| Gefchloffene Armenpflege III. 31.                   | ilberficht nach ben einzelnen Bermaltungen                         |
| Altersverforgungeanftalten, fiebe biefe III. 87.    | H. 52.                                                             |
| Arbeitshaus, fiebe Diefes III. 62.                  | Anshellungen:                                                      |
| Musgaben, Berteilung ber - auf Die ein-             | Aufwendungen für - II. 55.                                         |
| gelnen 3meige III. &                                | von Lehrlingearbeiten II. 154, 160, 161.                           |
| Beimftatten fur Genejende und Bruftraute,           | Antomobilomnibuffe L 236.                                          |
| fiche bieje III. 21, 173.                           |                                                                    |
| Ibioten, Aufnahme von - III. 208.                   | Bach Stiftung III. 40.                                             |
| Brrenauftalten, fiehe Dieje III. 208.               | Badeanftalten, öffentliche, fiche Bejundheite-                     |
| Roften ber geichloffenen Armenpflege III. L         | pflege III. 184.                                                   |
| Roften ber - bei ben verichiebenen In-              | Bahn Stiftung III. 43.                                             |
| ftalten III. 8.                                     | Barmalbftrage, Bollebabeauftalt in ber - III.                      |
| Rrantenpflege, gefchloffene III. 81.                | 187.                                                               |
| Rranfentransport III. 18.                           | Baradenichuten II. 126.                                            |
| Dbbach, ftadtifches, fiebe diefes III. 71.          | Bafaltzementfteinpflafter, Rieferlings L SS.                       |
| Siechenanftalten, fiebe biefe III. 87               | Baugefuche, fiebe Ortepolizeiverwaltung III.                       |
| Baijenanftalten, fiehe Dieje III. 109.              | 241.                                                               |
| Dijene Armenpilege III. 18.                         | Baugewertichule II. 161,                                           |
| Almojenempfanger III. 27.                           | Baumanlagen L 223 (fiebe auch Parfvermal-                          |
| Armenamter III. 14.                                 | tung).                                                             |
| Armenargie III. 16, 28.                             | Banpoligei, fiehe Ortopoligeiverwaltung III. 239.                  |
| Armenargelicher Dienft, Reorganisation Des III. 16. | Bauten gu bestimmten Sweden, fiebe bei den einzelnen Bermaltungen. |
| Aryllide Rommiffion III. 15.                        | Bauverwaltung:                                                     |
| Armenfreije III. 13.                                | Reu- und Umbauten von Bruden L 198.                                |
| Armenfpeifungsauftalt III. 15, 29                   | Ginnahmen und Ausgaben der Soch- und                               |
| Befleidung armer Ronfirmanden III. 29.              | Tiefbanverwaltung II. 53, 56 57.                                   |
| Secretoring active storige mulipert 111. 22.        | 211 punteribulting 11, 55, 56 57.                                  |

318 Cachregifter.

| Beamte, fadtifche:                                                                | Bevolferung:                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| bejotbete L 1.                                                                    | Sterbefalle III. 229, Sterblichfeitegiffern I                        |
| unbefoldete L 2, Z                                                                | 214.                                                                 |
| Standesbeamte, fiebe Standesamter III. 226.                                       | Steuerbevöllerung II. 82.                                            |
| Sterbetaffe L Z                                                                   | Bolfsgahlung von 1905 I. 43, 215,                                    |
| Stenererheber L L                                                                 | Bohungsverhaltniffe L 218; leerftebende                              |
| Beder Stiftung III. 57.                                                           | Wohnungen L 221                                                      |
| Bedürfnioanftalten L 73.                                                          | Bewegungespiele IL 187.                                              |
| Reinigung und Unterhaltung L 129.                                                 | Begirfevorfteber, 3abt ber - L L                                     |
| Begrabniemefen III. 222                                                           | Bibliotheten L 31, 36; Beidaftigung von                              |
| Armenbegrabniffe und beren Roften III. 223.                                       | bibtiothef-technisch geschulten grauen L 83.                         |
| Ginnahmen und Ausgaben II. 53.                                                    | Görig-Lübediche Stiftung L 38.                                       |
| Gemeinde-Friedhof bei Friedrichsfeide III.                                        |                                                                      |
| 292                                                                               | 37; Benngung L 37; Perausgabe eines                                  |
| Gemeinde-Briedhof in der Gerichiftrage III.                                       |                                                                      |
| 994                                                                               | neuen Rataloge L 36; Renanichaffungen                                |
|                                                                                   | L 37: Edienfungen L 37: Bahl ber aus-                                |
| Gemeinde Griedhof an der Mullerftrage                                             | geliehenen Bande L 37.                                               |
| (friher Charite-Friedhof) III. 224                                                | Rebenbibliothefen: Bibliothet des Mar-                               |
| Leichensammelfielle und Berbrennungeofen                                          | tifchen Mufenms L 30; bes Ctatiftifchen                              |
| in der Diftelmenerftrage III. 224; Bahl                                           | Amtes L 47.                                                          |
| ber Brande III. 225.                                                              | Etadtbibliothef, Grundung einer - L                                  |
| Behrend Stiftung III. 108.                                                        | 82; 3med berfelben L 32; Ausgaben,                                   |
| Beitrage an Bereine IL 55.                                                        | Buderbeftand, Berausgabe von Ratalogen,                              |
| Befteidung armer Ronfirmanden III. 29.                                            | Scheufungen L 33.                                                    |
| Belenchtung ber Straffen, fiehe Straffenbeleuch-                                  | Boltebibliotheten L 31; Angahl L 34;                                 |
| tung L 139.                                                                       | Buderbestand L 33; herausgabe neuer                                  |
| mit eleftrifdem Licht L 148.                                                      | Rataloge L 34; Echenfungen L 35; Unter-                              |
| Roften ber öffentlichen Belenchtung L 145.                                        | halmugstoften L 35; 3ahl der ausge-                                  |
| Beringer-Stiftung III. 42.                                                        | liehenen Banbe L 34.                                                 |
| Bernauer Strafe, Berlangerung L 57.                                               | von Biederfee-Stiftung III. 56.                                      |
| Befprengung ber Etragen, fiebe Etragen-                                           | Bieeborf, Auftalt fur Epileptifche, Buhlgarten                       |
| beiprengung L 128.                                                                | bri — III. <u>208.</u>                                               |
| Beftattungemejen, ftabtifches, fiebe Begrabnis-                                   | Birthofg, Rittergut, Antauf bes - L 175.                             |
| weien III, 222                                                                    | Bianfenburg:                                                         |
| Betriebe Arantentaffen, fiche Gewerbeangelegen-                                   | Beimftatte fur genejende Granen und Body-                            |
| heiten II, 200.                                                                   | nerinnen III. 174.                                                   |
| Betrieboftener IL 89, 96.                                                         | Riefetant L 176.                                                     |
| Bevotferung (fiehe aud Stanbesamter III. 226                                      | Blanfenfeibe:                                                        |
| und Statiftifches Amt L 42) L 213.                                                | Beimftatte fur bruftfrante Grauen III. 174.                          |
| Beiriedigung bee Bohnbedurfniffes L 218.                                          | Riefelgut L 177.                                                     |
| Behaufungeziffer L 219.                                                           | Blindenauftalt, fiebe Blindenpilege III. 58.                         |
| Bevolterung nach Geichlecht und Alter L                                           | Blindenpflege, Die itabtifche III. 67.                               |
| 216; nach ber Mutteriprache L 218; nach                                           | Beichaftigungeauftalt: Frequenz, Ginnahmen                           |
| ber Roufeifion L 217.                                                             | und Ausgaben III. 58.                                                |
| Beivegung der Bevolferung L 213.                                                  | Blindenheim (Bilhelm und 3da Beder-                                  |
| Bewohner und Grundftude nach Stadtteilen                                          | Stiftung) III. 57.                                                   |
| und Standesamtern L 215, 219.                                                     | Blindenichnle III. 58.                                               |
|                                                                                   | Fortbilbungefchule für Blinde III. is.                               |
| Cheichließungen L. 214, III. 229.                                                 | Stiftungen für Blindenzwede III. 59, An-                             |
| Geburten III. 228, Geburtenziffern I 214.<br>Sanshaltungen I 220; mit Chambregar- | hang 289.                                                            |
|                                                                                   | anny con.                                                            |
|                                                                                   | Manain and Mintanas ton Ottoba III CO                                |
| niften, Ginmietern, Schlafleuten L 221. Schulpflichtige il. 128.                  | Berein zur Gurforge für Blinde III. 60.<br>Borchardt Fonds III. 107. |

```
Borfigiteg L 1915 (mit Abbildnug).
                                                v. Cohn: Oppenheim-Stiftung IIL 46.
Brande, fiebe Reuerwehr III. Anhang 265.
Brandenburger Tor, Plat vor bem - Miphal-
                                                Dallborf, Brren- und Idiotenauftalt III. 208.
                                                Dampfichiffahrtogefellichaft Stern, Berionen-
    tierung L 64.
Braumalgitener, Grtrage 11. 96.
                                                    verfehr L 243
                                                v. Dehn Anorriche Stiftung III. 46.
Brieftrager, fabtifche, Rlage ber - wegen
    lebenslänglicher Angellung L 1
                                                Dentmaler L Th.
Bruden:
                                                  Guthüllung von - L 17.
                                                  Reinigung ber - L 76.
  Bauten (mit Abbildungen) L 193, Jabelle
                                                Dennewinftraße, Bollebabeauftalt in ber -
    1, 206,
  Roften berfelben L 206.
                                                    III. 187.
  Ren- beam. Umbauten ber Abalbertbrude,
                                                Depot für unbeilbare Obbachlofe III. 89.
    bes Bornaftege, ber Grunitragen. Infet.,
                                                Deputationen, Bilbung neuer -:
    Leifing., Monbijon., Tranien., Emine-
                                                  Deputation für Die Bermaltung bee Arbeite-
    mimber Brude 1. 193.
                                                  hanjes und bes ftadtifden Ebbache IIL 6,
   - über Grienbahnanlagen L. 208.
                                                  71: Deputation für Die ftabtifden Rach- und
Brunnen, 3abl ber - L 72, Benugung bes
                                                  Fortbilbungeichulen IL 125, 146, Bergeichnis
    Etrakenterrains jur Anlage von - L 71,
                                                  ber ihr unterftellten Edulen II. Anhang 267:
    76, Benngung fur Die Benermehr III.
                                                  Baifen-Deputation III. 6, 110, Geichafts-
    Anhang 267.
                                                  auweifung für die - III. Anhang 296.
Brunohler Stiftung IIL 113.
                                                Desinfefrione-Anftatten, ftabtifche 111. 80, 200;
                                                  Unftalt 1: Mugemeines III. 2001; Inegaben
Buch, Erbanung eines neuen Sofpitale in -
                                                    III. 206; finangielles Ergebnis III. 206;
                                                    Benuger nach Beruf nud Bohnungelage
  Beimnatte fur Bruftfrante III. 178.
  3rrenanftalt III. 220.
                                                    III. 204; Desinfettions-Berfahren III. 201;
  Riejelgut L 177.
                                                    Gffetten-Tesinfeftion III. 202; Rrantheits-
Bureau-Dienftgebanbe L 21.
                                                    formen ale Anlag gur Desinjeftion III.
Bureaugehitfen, ftanbige L 1
                                                    203; Perfonal III. 200; Bohnunge-Des-
Bureanhitfearbeiter L 6.
                                                    infeftion III. 201.
Bureanperional I. G.
                                                  Anftalt II: im ftabtifden Dbbad, fiebe
Burgermeifter I. 3.
                                                    diejes III. 80.
Burgerfteige, fiebe Strafen L. 119; Rohr- und
                                                Diebereborf, Rittergut, Anfauf bes - L 176.
    Rabelleitungen in - L 68.
                                                Dienftgebaube, ftabrifche 1. 21.
Burtnerefelbe, Ricielant L 176.
                                                Dienftpenfionen L 4.
                                                Dietricho Thora-Stiftung 111. 99.
Carlotuit, Gnt, Aufani Des - 1, 175.
                                                Diettrich Stiftung III. 59.
Centratmarfthalle, fiche Martthallen II. 23.
                                                Dom, Ginmeibung bes - 1. 18.
Centralviebhof, fiche Echlachthanfer IL 1.
                                                Dog. Stiftung III. 45.
Charite Friedhof III. 224.
                                                Dotationen und Renten II. 101:
Chartottenburg, Anichlug von Grundftuden an
                                                  - von ben Berliner Gleftrigitatemerfen 9... 6.
    Die Berliner Ranglifation 1, 158;
                                                  - von der Guglifden Bas-Gefellichaft II. 108.
  Berbandlungen über eine Grenzberichtigung
    L 51.
                                                  - jur Erleichterung ber Bolfeichullaften II,
  Bafferwerf L 153.
                                                    102, der Armenlaiten II. 102.
Charlottenftraße, Berbreiterung L 62.
                                                  - der Propingiale und Rreisverbande 11. 102.
Chanffeen und chauffierte Etragen 1. 112.
                                                  - von ben Strafenbahngefellichaften II. 103.
                                                  - für Bermaliung und Unterhaltung ber
  Lange L 117.
                                                     Etaatedauffeen II. 102.
  Reffortverhaltniffe L. 113.
  Unterhaltung, Roften ber - L. 117.
                                                  Ruidun bee Staates ju ben Roften bes
                                                    Strafenreinigungs. und Grleuchtungs.
  Berbefferung des Pflaftere L 116.
Givilftanboamter, fiche Etanbedamter III. 226.
                                                    wefens, fowie bes Rachtwach- und Gener-
Cohniche Stiftung L 35.
                                                    töichweiens II. 102.
```

Gtatomefen, fiebe Stadthaushalt und Raffen-Drofden, Art und Rahl L 243. Durchmarichtruppen 111. 247. vermaliung II. 117. Grefutionemefen II. 118. Chefchließungen L 214, III. 229. Grefutionen von Steuern II. 95. Berhaltnie ju ben firchlichen Trauungen Bollitredungebeborbe, Geschäftenmigna II. III. 230; Bahl ber - in ben letten 5 3ahren 118 nach Ctanbesamtebegirfen III. 229. Enfferth Stiftung III. 60. Chrenbueger L L Fachichulen II. 153, Anbaug 269. Ginigungsamt, fiche Gewerbeangelegenheiten 11. 242. Galfenberg, Riefelant L 176. Gintommenftener, Gemeinbe- - II. 77, 86, 96. Ferientolonien, Entfendung von Rindern in -Ginnahmen bes Stadthaushalte (fiehe auch Do-111. 24. tationen und Reuten) II. 48. Gernfprechteitungen in ben ftabtifchen Dienft-Ginnahmen aus bem Ertrage bes Rammereigebanben L 24. permogene II. 55. Geftlichfeiten, ftadtifcher Buidug II. 50; bas Ginnahmen aus ber Beraugerung ftabtifcher Ronigliche Sans betreffende L 17. Grundfinde und Gerechtiame II. 105, aus Generloid und Telegraphenwefen, fiebe Generbem Gefet betr. Erleichterung ber Schulwehr III. Auhang 265. laften II. 102. Generfogietat, Die ftabtifche III. 251. Anderungen bes Gefchäftsverfahrens III. 251, überichnije bes Ctabtausiduffes III. 288. Abericuije and ber Bermaltung ber ftabtijden Beitrage III. 255. Werfe II. 97. Branbichaben, Bahl ber - III. 254. Uberficht, generelle, ber Ansgaben, Gin-Entichabigungegelber und Roften III. 254. Bobe ber großeren Gingelentichabigungen nahmen, Dehransgaben und Aberichinge II. 52 57 Jab. 111, 255, Ginquartierung (fiche auch Militarvermaltung) Stadtmachtmeifter, Zatigfeit ber - III. 251. III. 246; Roften für Durchmariche und Berficherungewert, Bunahme in ben legten Standquartiertruppen III. 247. fünf Jahren III. 252/258. Ginrichtungen, öffentliche, für Berforgung ber Bermaltungetoften III. 254. Bevolterung mit Rahrungemitteln IL 1. 3abl ber verficherten Grundftude III. 254. Ginwohnerichaft, fiche Bevolferung und Cta-Fenerwehr, Bericht über Die - III. Aubang 265. tiftifches Amt. Ansgaben III. Anhang 200 Gifenbahnen - ibre Benugung gur Lebens-Ausruftung mit befonderen Loide und mittelbefordernug, fiehe Martthallen II. 38. Rettungeapparaten III. Anhang 266. Gifenbahnvertebr im Biebhof II. &. Automobil-Feuerwehrfahrzeuge, Berfuche mit Gleftrifche Beleuchtung ber Strafen I. 143. - III. Anhang 265; Dentidrift über bie Glettrifche Lampen für Brivatbeleuchtung 1, 143, Bornahme von Berinden mit -- III. In-Gleftrigitatemerte, Berliner: Muichluffe, Babl haug 281. ber - an bie Gasmerte und Gleftrigitats-Baulichfeiten III. Auhang 272. werfe 1890-1905 (graph. Tarftellung) Befondere Greigniffe III. Anhang 276, fünf-L 144; Guergieabgabe burd bie Basmerte gigjabriges Jubilaum ber Feuerwehr III. und Eleftrigitatemerte 1890-1905 (graph. Anhang 276, Tob bes Brandbireftore Gieroberg III. Anhang 278. Darftellung) L. 144. Glementariculen, fiche Schulwejen II. 124. Braube, Bahl und Etatiftit III. Anbang 272. Gnergieabgabe burd, Die Baswerte und Glet-Brandbireftor Giersberg, Tob bes - 111. trigitatewerfe 1890-1905 L 144 (mit Anhang 278. graph. Darftellung). Ginfdreiten ohne Reuersgefahr III. Anhana Entwäfferung, fiebe Ranglifation L 158.

Epileptifche, Anftalt für - Bublgarten bei

Diesdorf III. 208.

Erbichaften, herrenlofe II. 61. Grangungeftener II. 84, 96. Grergitien und Enruübnugen III. Anhang 271.

Fahrzenge III. Anhang 271. Fenermelber, öffentliche III. Anhang 279.

Gefpanne III. Anhang 271.

| Fenerwehr:                                                          | Friedlanber-Stiftung III 60.                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jubilaum, funfzigjahriges der Feuerwehr                             | Friedrichefelbe, Gemeinde-Friedhof bei - III.                      |
| Dagnahmen gur Erhöhung und Aufrecht-                                | Friedrichehain, Bart L 221.                                        |
| erhaltung ber Feuerficherheit III. Anhang                           | Rrantenhaus im - fiebe Rrantenhaufer.                              |
| 268.                                                                | Friedrich-Wilhelme-Auftalt für Arbeitfamel II.55.                  |
| Neueinrichtungen III. Anhang 265.                                   | Friedrich Bithelme Sofpital III. 87; Frequeng                      |
| Perfonalbeftand, Gefundheiteguftand III.                            | III. 92; Roften III. 98; Stiftungen III.                           |
| Anhang 270.                                                         | Anhang 290.                                                        |
| Telegraphenverwaltung: Feuermelber                                  | Fürforge für bas Alter III. 83.                                    |
| III. Anhang 279; Leitungen, Lange ber -                             | Fürforgeerziehung, fiehe Baifenverwaltung III.                     |
| III. Auhang 279; Sprechftationen III.                               | 189.                                                               |
| Anhang 279.                                                         | Fürforgefiellen fiehe Canglings-Garforgeftellen                    |
| Ungludofalle bei Branden III. Anhang 275.                           | III. 136.                                                          |
| Berfuche und Reneinrichtungen III. Anhang                           | Fnfigangerbruden L 198.                                            |
| Berficherungswesen III. Anhang 280.                                 | (Ballifch-Stiftung III. 109, 130.                                  |
| Bachen, Theater- ufw. Bachen III. Anhang                            | Gartenverwaltung, fiehe Part- und Garten-                          |
| 269, 276.                                                           | verwaltung L 223.                                                  |
| Bafferleitung III. Anhang 267.                                      | Gaswerte:                                                          |
| Bafferverbrauch III. Anhang 275.                                    | englijche, Babl ber Flammen fur die                                |
| Bafferverforgung burch Bafferleitung III.                           | öffentliche Strafenbeleuchtung L 140, 142.                         |
| Anhang 267; - burd Brunnen III.                                     | - ftabtifche I. 131.                                               |
| Anhang 267.                                                         | Anlagetoften und Aberichuffe, Produttion und                       |
| Finangvermaltung, allgemeine IL 48.                                 | Berbrauch im Berhaltniffe gur Bevolte-                             |
| Flachbrunnen L 72.                                                  | rungszahl L 144, Bermendung von In-                                |
| Bleifcpreife in ber Bentralmartthalle IL 28.                        | leihen jur bie Gaswerte IL 110.                                    |
| Bleifdican, obligatorifde, fiebe Edlachthaufer                      | Aufchluffe ber - an bie Gaswerfe und                               |
| II 14.                                                              | Eleftrizitätswerte 1890—1905 (graph. Dar-                          |
| Finchtlinienfeststellungen L 52.                                    | stellung) L 144.                                                   |
| Binfbadeanftalten, fiehe Gefundheitspflege III.                     | Arbeiterzahl L 137.                                                |
| 184.<br>20. ft. 1. 100                                              | Arbeitsordnungen L 137.                                            |
| Fluftläufe I. 192.                                                  | Ausdehnung auf Bororte L 132.<br>Buchwert ber Gaswerte L 188, 145. |
| Anlagen an ben - L 241.<br>Befestigung bes helgolanber Ufers L 192. | Ginheitspreis für Gas L 181.                                       |
| Luifenftadtifder Ranal, Uberbrudungen L. 208.                       | Energieabgabe burch die Gaswerte und                               |
| Panfe L 198.                                                        | Eleftrizitätswerfe 1890—1905 (graph. Dar-                          |
| Spree L 192; Badeanftalten III. 184.                                | stelling) L 115.                                                   |
| Spreeichlenfentanal, Aberbrudungen L 198,                           | Gröffnung ber neuen Gasanitalt Tegel-                              |
| 208.                                                                | Bittenan L. 184.                                                   |
| Aberbrückungen 1. 206.                                              | Erweiterungebauten L 138.                                          |
| Fortbilbungeanftalten und . Schulen IL 146, In-                     | Gaeglühlicht L 139.                                                |
| hang 267.                                                           | Gasmeffer L 131.                                                   |
| für Blinde III. 58.                                                 | Rohlenverbrauch L 135.                                             |
| für Mabden II. 150.                                                 | Rebenprodutte, Ginnahme and - L 186.                               |
| für Taubftumme IL 152.                                              | Produftion und Berbrauch L 132, 144, IL                            |
| Franteiches Baifenhaus III. 119.                                    | 132; Produftion von 1851 bis 1905 L 132                            |
| Franen-Siechenanftalt, fiebe Giechenauftalten.                      | (mit graphifder Darftellung).                                      |
| Freibant auf bem Schlachthofe II. 16, 17.                           | Schuldentilgung 11, 98.                                            |
| Fride Stiftung III. 45.                                             | itberichuffe I 146.                                                |
| Frieberitenhof, Riefelgut L 176.                                    | Berforgungegebiet L 182.                                           |
| Friedhofe, fiehe Begrabnismefen III. 222                            | Berwaltung, Organisation ber - L 1:17.                             |
|                                                                     | 91                                                                 |

Cachregifter.

Gebanbeftener, fiche Grundftener II. 79, 87, 96. Bebaubeverficherung III. 251. Gebiet ber Stabt 1. 49. Berhandlungen mit Bororten megen Grengregulierungen L 49. Reuvermeffinng L 210. Geborene, fiebe Bevolferung und Ctanbesamter. Geburten, Bahl in ben Jahren 1901/05 nach Standesamtsbezirfen III. 228. Berhaltnie zu ben firchlichen Taufen III. 231. Geburtengiffern L 214. Wehalter ber ftabtifchen Lehrer II. 138. Gemeinbebeamte, befoldete L 1; unbejoldete I. 2, 7; Bureaugehilfen, ftanbige L 6; Bureauhilfearbeiter L 6; Unterrichteturfe für Anmarter auf Gefretar- und Affiftentenftellen L & Wemeinbebeamten Sterbefaffe L 7.

322

Gemeinbebehörben, fiehe Magiftrat und Stabtverordneten-Berfammlung.

- in ihren Beziehungen gum herricherhaufe I. 15.

Bemeinbebeichluß betr. Beranziehung der Grundeigentumer zu Beiträgen für Stragenverbreiterungen, Anlage von Plagen ufw. L 100.

 betr. Ruhegeld und hinterbliebenen-Berforgung der ohne Penfionsberechtigung im Dienfle der Stadt dauernd beschäftigten Personen I. 4: Anhang 24T.

— bett. lebenslängliche Abfindung solcher fündbar augriellein Bemiten, die, ohne dienstunsfähig zu sein und ohne durch ihr Verbalten die Audubiumg oraniahi zu haben, intolge Audubiumg nach zehnjähriger Dienitzeil ausscheiden mussen 1. 4.

Gemeinde-Gintommenftence II. 77, 86, 26. Gemeindefriedhofe III. 222.

Einnahmen und Ausgaben II. 53. Gemeinde Grundftener IL 79, 87, 96.

Gemeinde Grundstener II. 79, 87, 96. Gemeinde Grundstude II. 58.

Gemeindefranfenverficherung II. 214. Gemeindefchulen, fiebe Schulwefen II. 124. Gemeinde Steneen, fiebe Steuern II. 74.

Gemeinbevermogen II. 58. Gemeinbevermaltung L. 1.

Beamte, fiehe Gemeindebeamte. Dienigebande, Bureaus L 21.

Stellung ber Stadt Berlin in bem Er-

Gemeinde Baifenrate III. 115, 120. Gemeinnühige Institute, fiehe diefe felbft.

Gefchente an — II. 54, 55.

Gerechtigfeiten, Ginnahme aus alten - II. 61. Gerechtsame, ftabtifche, Ginnahme aus Berauherung berfelben II. 61.

Gerichtsorganifation für Berlin und Umgebung, Anderung ber - L 19.

Gerichtfrage, Gemeindefriedhof in ber -

Beride-Stiftung III. 46.

St. Gertrandt-Bofpital III. 108.

Weichlechtstraute, Station für — im ftäbtischen Sbach III. 81; Bau einer Heilanstat für — III. 161; Abertragung der Fürsorge für — auf die Araufenhaus-Lepntation III. 151.

Gefengebung, Ginfluß auf Die Gemeindevermaltung burch bas Gejet über bie Rurforgeerziehung Minberjahriger vom 2. Juli 1900 III, 189; burch bie Rovelle gum Gewerbegerichtsgesete vom 30, 3mi 1901 II. 280; burd bas Invalidenvernicherungsgejeg vom 18. Buli 1899 III. 83; bmrd; Die Rovelle jum Rranfemverficherungs. gefete pom 25, Mai 1908 II, 220; burch bas Gefen über bie Raufmannegerichte vom 6. Juli 1904 II. 254; burd, bas Geien über bie Echlachtvieh. und Aleifchbeidiau vom & Juni 1900 (Reichegejes) und vom 28. Juni 1902 (Prengijches Ausführungegefet) II. 14; burch bas Unfallverficherungsgefes vom 80, Juni 1900 II. 225: burd bas Beien, betreffend bie Warenhausiteuer pom 18. 3nli 1900 II. 74.

Gefinde Belohnunge und Unterfrühungefonde (Gefinde Dofpital) III. 95.

Beftorbene, fiebe Bevollerung L. 214; Standesantter III. 229 und Statiflifdes Amt L. 42. Wefnubheitspfiege, Dfrentliche III. 148 (fiebe and Rrantenfanier, Frenpflege, heimfatten, Siechenfaufer).

Baber, öffentliche III. 184.

Bemthung der — dirch Schüter III. 184. I flußbäder, Anfani einer Bervanladeanifalt III. 185; Ansgaden, Ginnachmen, Frequenz III. 185; Podienflete der Flußbadeansitetten, neue Beiodungsordnung für — III. 187, Dienstanweilung für die — III. 187, wie Anfang 299; Erbeunung neuer — III. 184; Schifehung

#### Befundheitepflege, öffentliche:

von Glugbadeauftalten III. 186; Berbefferungen bes Betriebs III. 186.

2. Boltsbadeanitalten III. 187; Arbeiterausichuffe III. 192; Betriebetoften bei ber Bafferentnahme aus ben eigenen Tiefbrunnen III, 190, aus ber fiabtifchen Leitung III. 190; Betriebszeit III. 188; Braufezellen L Rlaffe, Umwanblung ber - in folde II. Rlaffe III. 191; Dienstanmeifung fur Die Bermalter III. 193 und Anhang 806; Ginrichtung III. 187; finanzielles Ergebnis III. 194; Frequeng III. 194; Ranalifationegebühr, Erhöhung ber - III. 188; Perional, Berbefferung für bas - III. 191; Babeanftalten bes Bereins für Bolfsbaber III. 198; Abernahme burch bie Stadt III. 198: Ginrichtung III, 198: Tarif III, 199.

198; Ginrichtung III. 198; Tarif III. 199. Desinfeltion, öffentliche, fiehe Desinfeltionsanfialten III. 200.

Geschiehtstraute, Station für - III. 81. Giurichtungen gur Errettung Ertrintender III. 178.

heimftatten fur Genejende und Brnftrante, fiebe biefe III. 173.

Impfivefen III. 207.

Rettungegerate III. 178.

Rettungegefellichaft, Berliner III. 172.

Rettungsstationen III. 173. Rettungsmachen III. 172.

Rettungemefen III. 172.

Canitateftuben, ftabtifche III. 173.

Unfallitationen III. 172. Berband für erite Silfe III. 172.

#### Genber Stiftung III. 47.

## Gewerbeangelegenheiten IL 192

Gemerbegericht zu Berlin II. 2301: Ausbehnung der Betagnis zu Anträgen II. 2322;
Ausgaben und Einnahmen II. 6.4: Rochachtungen aus der Prazis inbezug auf 
bie Anwendung des Bürgerlichen Gefebtuchs und amberer Gefejeh durch die 
Partieien II. 2241: Tauer der Prozifie III. 
2411: Eingegangene Rlagen und Art der 
Erfebigung der Prozifie II. 2392; Einitgungsamt des Gemerbegerichts II. 2422. 
Behandlung von Etriffachen vor dem 
Einigungsamtifien Berfahren II. 2322; 
äntigkeibungen, Veröffentlichung der

#### Gewerbeangelegenheiten:

II. 283; Gegensland der Prozest II. 240; Gutachten und Antrage des Generbegerichts II. 245; Novelle zum Gewerbegerichts II. 245; Novelle zum Gewerbegerichtsgefehr II. 280; Ertsssatt sie des Gewerbegericht, Amberung des de II. 283; Berteilung der Sacken auf die 8 Kammern II. 201; Wohlen II. 281; Jahl der von den Arbeitgebern angelirengten Alagen II. 241; Juhändigsteit II. 250, Erweiterung der durch die Kovelle zum Gewerbegerichtsgefeh II. 280.

Gewerbliches Unterrichtsmefen fiebe Schulwefen.

Gewerkstrantenverein, Apothetenkoptott II. 229; Kuzte, Jahl der – II. 227; Honorar, durchichmittliches der – II. 228; pro Kopf der Vereinkantiglieder II. 228; arztliche Äntroge II. 227; Unsagaben, Jadi der Kassen und der Miglieder II. 230; Verpstegung der Netonwalesyenten in Seine jätten und der Medowalesyenten in Seine jätten und hetblodern II. 228.

Handwerfstammer II. 2022: Koften, Erftattung der — II. 2003: Wachten der Mitglieder II. 2022: Wachten für der Gesellenausschuß II. 2003: Jahl der umlagepslichtigen Betriebe II. 205/206.

Innungen II. 1922: Auflösiung alter Jummgen II. 1922: Beiträge zu ben Kossen werden. 1. 1925: Gescheutenschäuß II. 1929: Jamungsausschus II. 1929: Jamungsausschus II. 1925: Jamungsäusschus II. 1925: Jamungsäusschus II. 2017: — als Einigungsaute III. 2022: Lechtingswesen II. 2027: Streitigkeiten wegen Jummgezugehörigkeit II. 1925: Sudigkaptseinrichjungen II. 1926: Jahl der Jummges beitreibungsauträge II. 1922: Jumgsbeitriedbungsauträge II. 1922: Jumpsbeitriedbungsauträge II. 1922: Jumpsbeitriedbungsauträge II. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträge III. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträgen III. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträgen III. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträgen III. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträgen III. 1923: Jumpsbeitriedbungsauträgen III. 1924: Jumpsbeitriedbungsauträgen

Raufmannsgerich zu Berlin I. 19. II. 251; Beobachtungen aus der bisberigen Tänigkeit II. 256; Singegangene Klagen und Art der Erfedigung der Prozifi II. 256; Kammern II. 256; Tramiliation II. 256; Ortsklatti für das Kaufmannsgericht II. 254, Indiag 277; Etreigegenftand der Prozifi II. 252; Sahfren II. 255; Bert des Etreitgegenftand zum 252; Indiag 278.

Rrantentaffen (Dris, Betriebe, Innungs-Rrantentaffen, Gemeinde-Rrantenverfiche-

```
Gewerbeangelegenheiten:
                                              Grundbefit ber Ctabt II. 58.
    rung) II. 209; Arbeiteverdienft, au-
                                                 Angefaufte Grundftude, Lage, Große, Preis
    rechnungefähiger, Erhöhnug ber Grenge
                                                   und 3wed II. 107.
    bes - II. 221; Arzneimittel, Berbilligung
                                                 Art ber Grundfinde II. 66, 70.
    ber - (Mpothefenbonfott) II. 222; argiliche
                                                 Alacheninhalt II. 64 ff.
    Gürforge II. 219; Beitreibung rudfiandiger
                                                 Gefamtausgabe an Stenern für ben
    Beitrage II. 214; Ginnahmen und Aus-
                                                   IL 61.
                                                 Gefamtwert IL 64 ff.
    gaben, Bermattungefoften, Bermogen,
    Rrantheitsfalle II. 214/215; Erfranfungen
                                                 Bolg- und Lagerplate II. 69.
                                                 Lage ber Grunditude II. 64, 68.
    und Eterbeialle, burchidnittliche Rrauf-
    beitebauer II. 216: Sandlungegehilfen und
                                                 Landwirtichaftlich benuttes Gebiet, Umfaug
    -lehrlinge, Muebehnung ber Rraufenver-
                                                   und Ertrage IL 59.
    ficherung auf - IL 220; Sanegewerbe-
                                                 Reinidendorfer und Rummelsburger Gee
    treibende, felbftandige, Anodehnung ber
                                                   II. 58.
    Rrantenverfidjerung auf die - IL 210,
                                                 Habersborfer Ralfiteinbruch IL 59.
    Anhang 276; Ditsftatut betr. Die Rranfen-
                                                 Stiftungegrunbftnde II. 66, 70.
    verficherung ber felbftandigen Sausge-
                                                 Beraußerung fladtifden Grundbefiges, Gin-
    werbetreibenden II. 210, Anhang 276;
                                                   nahmen aus ber
                                                                     - IL 105, 108.
    Rovelle gum Rraufenverficherungsgejet
                                               (Grunbeigentume-Deputation II. 68, 105.
    pom 25. Mai 1903 II. 220; Streitigfeiten
                                                 Ane und Bertauf von Grundftuden IL 105.
    gwifden Arbeitgebern und Arbeitern einer-
                                               (Brundmann.Stiftung III. 48.
    feits und ben Raffen andererfeite II. 213;
                                               Grundftener II. 79, 87, 96.
    Zagelobu, Reftiebung bes ortoublichen -
                                               Grundftude, frabtifche (fiebe and Rammerei-
    IL 224; Bermogen ber Raffen IL 219:
                                                   permaltung).
    Baht ber Raffen II. 220, ber Mitglieber
                                                 Ausgaben für Anfaufe IL 107.
    II. 214.
                                                 Einnahmen für veräußerte - II. 105, 108.
  Lebrlingeweien Il. 207: Ausftellung von
                                                 Einnahmen and Bermietung von Bohnungen
    Lehrlingearbeiten II. 154, 159/160.
                                                    in ftabtiiden Grundftuden IL 59.
   Ecornfteinfegergemerbe, Boligeiver-
                                                 Große, Lage, Preis ber gefauften und ver-
     ordning über die Ausübung des - 11, 209.
                                                   fauften Grundinde II. 107.
  Conntagsarbeit im Sandelsgewerbe,
                                                 Grunditudeermerbungefonde II. 48.
     Ginfdyrantung ber - IL 209, Ertejiatnt
                                                 Schularundfinde, angefaufte II. 126.
     betr. Die Regelung ber - 11. Anhang 275.
                                               Grundfinde, Baht ber Berliner - L 218; ber
  Unfallverficherung IL 225.
                                                    verficherten - III. 254.
                                               Grundftude Be- und Entwafferung, ortepoligei-
Gewerbegericht, fiche Gewerbeaugelegenheiten
     IL 230: Musagben und Ginnahmen II. 54.
                                                    liche Aufficht über bie - III. 239.
(Bewerbefagt II, 155.
                                               Gutergot, Riefelgut L 176.
Wemerbeftener II. 81, 87, 96.
                                                 Beimftatte für bruftraufe Manner III. 173.
Gewerteargte IL 227
                                                Gumnafien, fiebe Schutmefen II. 171.
Gewerbefranfenverein, fiche Gemerbeangelegen-
     heiten IL 227.
                                               Safenanlagen L 237.
Bitichiner Strafe, Rrantenhaus III. 165.
                                                  - am Urban L 240.
Goldichmidt Stiftung III. 48.
                                                 Projettierte - am Stralauer Anger (Ch-
Boris Labediche Bibliothet, fiche Bibliotheten
                                                    bafen) L 237.
     L 38.
                                                    im Rorben L 239.
Großbeeren, Micfelaut L 176.
                                                Sammetetuft, Borwert, Anfanf Des - L 175.
Großichiffahrtoweg Berlin Stettin L. 237.
                                                Sandwerfericuten II. 163.
Grünert Stiftung III. 60.
                                                handwerfofammer II. 202.
 Grünftragenbrude L 2001 (mit Abbildung).
                                                v. Saufemann Stiftung III. 46.
 Grüsmann-Stiftung III. 51.
                                                Sausanichtuffe, fiche Ranglifation I. 162.
Grund- und Bobenpreife II, 107.
```

(Brund- und Lagerbuch, fradtifches II. 62.

Sanogemerbetreibenbe, fiebe Gemerbeangelegen.

heiten II. 210.

```
Saushaltungen, Rahl ber . L 220.
                                                3biotenanftalt, fiehe Errenpflege III. 208.
       mit Chambregarniften, Ginmietern,
                                                Bernfaleme Sofvital (Rernfalem-Etift) III. 104.
    Edilaflenten L 221.
                                                3mmobiliarverficherung III. 251.
Beitige Beift Bofpital III, 103.
                                                Impfmefen, Babl ber Erftimpflinge und Re-
Beimarbeiter, fiebe Gewerbeangelegenheiten
                                                    paccinationen III. 207.
    11, 210,
                                                Innungen, fiehe Gewerbeangelegenheiten Il. 192.
Beimftatten für Wenefenbe:
                                                Junungsausichuß II. 201.
  Alter ber Bfleglinge III. 177.
                                                Jununge-Rrantentaffen ,
                                                                          jiehe Gewerbe-
  Bettengahl III. 178, von 1888 bis 1906
                                                    angelegenbeiten II. 214.
                                                Innungofdiebogericht II. 201; als Ginigunge-
  Bruftfrante, Beruf ber - III. 182; Ge-
                                                    amt II. 202.
    wichte;unabme 111, 181; Erfolge 111, 180,
                                                Infelbrude 1, 206.
  Gröffnung ber neuen Beimftatten Buch (mit
                                                Inftitute für gemeinnunige Bwede, fiebe biefe
    Abbilbung) und Gutergos III. 173
                                                    felbit.
  Roften pro Ropf ber Pfleglinge III, 184;
                                                  Beichente au - II. 54.
  Liegehallen III. 176.
                                                Invaliditate. und Altereverficherung III. 87.
  Bermehrung ber Bettengahl III. 174.
                                                Brrenpflege, ftabtijche III. 2018.
  Bervflegungejat, Erhobung bes - III. 184.
                                                  Mififtengarate, Gehalteregelung III. 209.
  Borbereitungen für ben Bau einer neuen
                                                  Beidaftigung ber Geiftesfranten III. 211.
    Beimitatte fur genejenbe Grauen in
                                                  Ginnahmen und Ausgaben III. 213.
     Blaufeufelde III. 174.
                                                  Entweichungen von Rranten III. 210.
Beineroborf, Beimitatte fur Genefende III. 174.
                                                  Frequenz, burdifdnittliche tägliche - III. 208.
  Riefelaut L 176.
                                                  Gefundheiteverhaltniffe III. 210.
Beibiches Bermachtnie III. 60.
                                                  Roften III. 213; von Privatperfonen er-
Bellereborf, Riefelgut I. 176.
                                                    ftattete Roften III. 217.
Bertulesbrunnen auf bent Lubowplat I. 25.
                                                  Bflegeperional, Bechiel bes - III. 212;
Berrenlofe Erbichaften II. 61.
                                                    Unterrichtefurfe fur bas - III. 212.
Bergberge, Brrenauftalt, fiebe Brrenpflege
                                                  Unterhaltung und Unterricht III. 211.
    III. 208
                                                  Berpflegungsjage, Erhöhung ber - III. 212.
Bilfoarbeiter, Burcau-, 1. 6.
                                                  Borbereitung fur ben Bau einer vierten
    , juriftifche L 5.
                                                    Brrenauftalt III. 221.
Silfefraufen - Station im ftabtifchen Cbbach
                                                  Brrenauftalt Buch, genehmigte Bauliche
   III. 82.
                                                    feiten III. 220, Eröffnung III. 221.
Soch: und Untergrundbahn, fiche Bertehreivefen
                                                  Brren- und Ibiotenanftalt Dallborf:
    L 280, 242
                                                    Mufnahme gablender Rranten Ill. 216;
Sochban, fiebe Bauverwaltung
                                                    Durdiduittegahl ber taglid Berpflegten
Bobere Dabchenichnlen Il. 189.
                                                    III. 208; Ginnahmen und Anegaben
Bullmanniche Bilbelminen : Amalien . Stiftung
                                                    III. 218; Roften (Gelbitfoften) pro Ropf
     III. 98.
                                                    und Tag III. 216; Roften ber Berpflegung
Solspflafterung, fiebe Stragenvilafterung 1, 84.
                                                    III, 212; Rraufheitsformen III. 209; Ren-
Bolgplate, Berpachtung ftabtifcher Grunditude
                                                    bauten und Reueinrichtungen III. 217.
    als - 11, 59,
                                                  3rrenanftall
                                                                   Bergberge:
                                                                                  Muinahme
hofpitaler, fiebe bieje und Altereverjorgunge-
                                                    gablender Rranten III. 216; Durchichuitte-
    anfialten III. 87.
                                                    gahl ber täglich Berpflegten III. 208;
Sumbolbthafen L. 239.
                                                    Ginnahmen und Ausgaben III. 215;
Dumbolbthain, fiebe Bartverwaltung L 225.
                                                    Roften (Gelbitloften) pro Ropf und Tag
Sunde, Bahl ber besteuerten und itenerfreien
                                                    III. 216; Roften ber Berpflegung III. 212;
    II. 91.
                                                    Rranfheitejormen III. 209; Reneinrich.
hundeftener, Ertrage 11. 96.
                                                    tungen 111, 218,
Jagor Stiftung III. 48.
                                                  Auftalt für Epileptijche Buhlgarten:
Jahrbud, ftabtifches, ftatiftifches I. 42.
                                                    Mujnahme gableuber Rraufen III. 216;
```

Ranalifation :

162: Leitungen, Lange L. 158; Bump-

Brrenpflege:

Durchidnittegabl ber taglich Berpflegten

Bauangelegenheiten: Allgemeiner Stand Des

Unternehmens L 159; Sausauichluife.

Babl ber - in ben einzelnen Snitemen L

#### III. 208; Ginnahmen und Ausgaben III. ftationen L 158, 164: Tonrobrleitungen. 215; Roften (Selbitfoften) pro Ropf und umgebichtete L 161. Eag III. 216; Roften ber Berpflegung Roften ber - L 165, 169; - bes Betriebes III. 212: Reubauten III. 219. und beren Dedung L 169, 186; Bergin-Bugenbipiele II. 145. fung und Tilgung ber Unleiben L 186. Buriftifde Bilfearbeiter L. 5. Rabialinftem (mit Plan) L 162; guge-Rammerei Grunbftude II. 66, 70. gehörige Riefelguter L 176; geforderte Rammereifculb IL 72. Baffermenge L 166, 178; in Beziehnng Ausgaben und Ginnahmen ber Edulbengu ben Betriebstoften L 169. Riefelnug: Musbehnung und Lage ber verwaltung II. 52. Drudrohrleitungen und Riefelfelber, fiebe — aus Anleihemitteln 11. 72. Bermendung der Anleihemittel II. 110. Blan L 164; Große bes gu Riefelzweden Rämmereivermögen IL 58, 72. aptierten Landes L 171; Benugung und Musitebende Ranitalien II 72. Ginrichtung ber Riefelflachen L 171. Gefamteinnahmen aus bem - IL 52, 59. Riefelgüter L 175; Abministrationsbezirfe Ginnahmen aus Berechtigungen II. 61. L 176; Administratoren 1. 175; Iandwirt-Ratewagen IL 61. ichaftlicher Direttor L 175; Antaufe L 175; Unbewegliches Bermogen, Ginnahmen aus aptierte Alachen L 171; brainierte Alachen bem - IL 59; Grundftude IL 64; Reiniden-L 173; Ertrage L 180; Finanzielles L 185; borfer und Rummelsburger Gee IL 59; Bifchgucht L 185; Gefundheiteverhaltniffe Rubersborfer Ralffteinbruch IL 59. L 185; Gradernte L 181; Sochbauten I. Berfaufe- und Erinthallen IL 61. 174; Raufpreife L 176; Obitbauanlagen Rammerei-Berwaltung, Ginnahme und Mus-L 188; Bergrößerung ber Riefelguter L 175; Biehbeftand L 184; Bitterungevergabe IL 62. Raifer-Griebrich Dufeum, Ginweibung bes baltniffe, Ginfluß ber - auf Die Ertrage L 17. L 179. Raifer. und Raiferin . Friedrich . Rinberfraufen. Rapital. und Schulbenverwaltung: baue, fiebe Rrantenbaufer. Ginnahme und Ausgabe IL 52. Raiferin Friedrich, Tob ber - L 15. Raffenverwaltung II. 117. Raiferin-Friedrichhaus fur bas argtliche Fort-Ginteilung bes Stadthanehaltsetate IL 117. bilbungewefen, Gröffnung bes - L 18. Grefutionen von Steuern IL 95. Raifer Bilhelms . Afabemie, Reuban ber Beichaftsordnungen, neu festgestellte II. 117. I. 18. Organisation, Anderungen in ber - Il. 117. Raifer-Bilhelm. und Angufta Stiftung III. 105. Bollitredungsbehörde, Bahl ber Anftrage Raifer . Wilhelmftrage, Berlangerung ber II. 118. Raufmannogericht L 19, II. 254. L 54 (mit Lagevlan). Ranale L. 193, 237. Rehrichtabfuhr L 127. Ranalijation L. 158. Rehrmafdinen, fiebe Strafenreinigung L 126. Reffelbrunnen L 72. Mulagetoften bis zum Ediluffe ber Berichts-Rinberaful ber Edmidt - Gallifch . Stiftung periode L 188; Bermenbung von Unleihefculben fur bie - L 186; II. 110. III, 109, 130. Unidluk verichiebener Gebietsteile von Bor-Rinberheilftätten III. 23. ortgemeinden an die Ranalijation von Rinberfranfenbans III. 165. Berlin L 158, 168; Bertrag megen Ge-Rinberfterblichfeit, Dagnahmen gur Befampfnug mabrung pon Borflut an Die Gemeinbe ber - III. 184. Treptow L 163; Bahl ber angeschloffenen Rirden und firchtiche Berhaltniffe IL. 121. Berliner Grundfinde L 162. Ausgaben und Ginnahmen für firchliche

Swede II. 55.

pflichtigen IL 123.

Rircheufteuer, Ertrage, Bahl ber Steuer-

#### Rirden und firdliche Berhaltuiffe: Rirchliche Afte im Berhaltnis gur Babl ber ftanbesamtlichen III. 222. Magiftrat als Rirchenpatron II. 121. Progeffe megen ber rechtlichen Bebentung ber Ronfiftorialordnung von 1578 Il. 121. Brogeffe gegen Rirchengemeinden auf Had. gablung von Banbeitragen II. 121. Rirchenftener, Ertrage ber - II. 123; 3abl ber Steuerpflichtigen II. 123. Rirchfofe, fiche Begrabniemefen III. 222 Rirchliche Bwede, Musgaben für - 11. 35. Rlaffen ber Berliner Gemeinbeschulen, fiebe Coulmeien II. 128. Rleinbeeren, Erziebungshaus für vermahrlofte Mabden in - ill. 145, -, Riefelgut L 176. Anore-Dehniche Stiftung III. 46. Ronigliches Saus: Gilberhochzeit bes Dentiden Raijerpagres L 17. Bermahlung bes Rronpringen L. 17. - Des Pringen Gitel Griedrich 1. 17. Job ber Raiferin Griebrich L. 15. Ronigeplas, Strafe am - Aiphaltierung L 60. Ronigftrage, Berbreiterung 1. 58. Röfteriche Stiftung III. 101. Rommunalbeamte fiebe Gemeinbebeamte. Rommunalverwaltung f. Gemeindeverwaltung. Ronfeffionen, Bufammenfegung ber Bevölferung nach - 1 217. - ber Gemeindeichultinder II. 135. - ber Echuler ber boberen Lehrauftalten 11, 177, Ronfirmanbenbeffeibnug armer Rinber III. 29. Ronfiftorialordnung von 1573 II. 121. 33, 160, Rorte:Stiftung III. 44. Rorrigenben III. 62. Roftpffrae, fiebe Baifenpermaltung III. 119. Rraft. Stiftung Ill. 108. Rrantenhäufer III, 148. - ale Anftalten fur Die geichloffene Armenpflege und ihre Benugung Itl. 8, 31. Apothefer, Renordnung ber Behalteverbaltniffe ber - III. 156. Arbeiterausichuffe III. 159. Ban einer Anftalt für mittelloje Bruftfrante in Buch III. 151. Befoitigungeordnung III. 159. Betten, Bahl ber - III. 150; Bermehrung

ber - 111, 148, Ginnahmen und Ausgaben III. 169.

#### Arantenbaufer :

Beichlechtefrante, übertragung ber Fürforge für - auf bie Rraufenhans-Deputation III. 151.

Roften ber Rrantenbausbehandlung III. S. Rrautheitsbauer und Roftenbedung, Bahl ber in ben Jahren 1901 und 1902 ans ftabtijden Rraufenhaufern entlaffenen Rranfen nach ber - Ill. 36.

Delbeftelle, ftabtifche, fur ben Rachweis freier Rraufenbeiten III. 172.

Dberargte an ben dirurgifden Abteilungen, Anderung bes Dienftlichen Berhaltniffes der - .111. 151.

Pilegeperional III. 156, Befoldung III. 157. Bilegerinnenichule, Eröffnung ber - ILL 157, Anfnahmebedingungen III. 157, Bahl ber Echülerinnen III. 157.

Praftifanten, Uberweifung von - gur Ableifinng bes praftifchen Jahres III. 152 Brojeftoren, Reuregelung ber Gehaltoverhaltniffe III. 155.

Stiftungen III. 168 und Anhang 293.

Aberweifung, Art ber - ber neu auf. genommenen Rranfen III. 9.

Berpflegungebaner, burchichnittliche - eines Rranfen in ben letten fünf 3abren III. 35. Berpflegungefage fur biefige Rrante III. 168, für auswärtige III. 169; Beratungen über Die Erhöhung ber - fur anemartige granfe III. 169.

Berpflegungstage, Bahl ber - in ben letten fünf Jahren III. 35.

Biftoriaichwestern III. 158, 161, 164. Bahl ber Rraufen nach Rraufenhaufern III.

Beimftatten für Genejenbe und Bruftfrante, fiche Dicie III. 173.

Arantenbaus Griebrichebain III. 160; argtliches Berjonal III. 161; bauliche Beranderungen und Reneinrichtungen III. 161; Frequeng III. 38, 160; Pflegerinnenichule III. 161; Berpflegungebauer, burchichnitt. fiche - eines Rranten III. 35; Bahl ber Bilegerinnen (Biftoriafdmeftern) 111. 161; Bahl ber Berpflegungstage III. 34; Babl ber burdichnittlich taglich verpflegten Rraufen III. 160; Bahf ber entlaffenen Aranfen III. 36.

Aranfenhans Gitidiner Etrage Ill. 165; arztliches Perfonal III. 165; Frequeuz 111. 83, 160; 3ahl ber burchichnittlich

Laber und Lofdwefen L 237.

Lagerbuch, Grund- und -, ftabtifdjes II. 62.

```
Arantenbanier :
    taalid verpflegten Rranten III. 165; 3abl
     ber entlagenen granten III. 87.
             und Raiferin . Griebrich :
    Rinderfrantenhaus IIL 165; fiber-
    nahme bes - in Die ftabtifche Bermaltung
    III. 148; aratliches Berional III. 165, 167;
    Miffigengarate, Gehaltsverhaltniffe III, 167;
     Ausban, Programm für ben -- ber Anftalt
    III. 166; Bettengabl III. 166; Fregneng
    33, 160: 3abl ber burdidnittlich taglich
    perpilegten Rinber Itt. 167.
  Arantenbaus Moabit III, 162; Grequens
    III. 33, 160; Reubauten III. 163; Per-
    jonal III. 162; Pflegerinnenichule III. 156;
     Berlegung ber Abteilung fur Infeltione-
    frante aus ber Charite in gwei Baraden
    bes Rrantenhaufes Moabit III. 156; Ber-
    pflegungebauer, burchichnittliche - eines
    Araufen III. 35; Bahl ber Berpflegungetage
    III. 85; Bahl ber burchichnittlich taglich
    verpflegten Rranten III. 162; Bahl ber
    entlaffenen Rranten III. 36.
  Rudolf Birdow-Branfenhaus III. 167;
    aratlicher Dienft, Ginrichtung bes - III.
     158; Gehalteverhaltuiffe ber Arate III, 152,
    154; Bauausführung III. 148, 167; Betten-
    3abl III, 168; Eröffnung III, 148; Berfongl
  Rrantenhaus am Urban III. 164; argt-
    liches Perfonal III. 164; Frequenz III. 38,
     160: Renbauten und Reneinrichtungen
    111. 164: Berpileannasbauer, Durchichnitt-
    liche - eines Rranten III. 85; Bahl ber
    Berpflegungstage III, 85; Rahl ber burch-
    idmittlich taglich verpflegten Rranten III.
    164; Bahl ber entlaffenen Rranten III.
    37; Babl ber Biftoriafdmeftern III. 164.
Arantentaffen, fiche Gewerbeangelegenheiten.
Rrantenftationen im ftabtifchen Obbach III. S1.
Rranfentransport III. 18.
Rranfenverficherung, fiebe Gemerbeangelegen-
    beiten.
Urng.Stiftung III. 48.
Rube Stiftung III. 100.
Runftzwede, Anfmendungen fur - Il. 54; De-
    putation für - L 25.
```

Rupfergraben, Strafe 2m -, Umgenalinng

Rurmart, Rommunalitanbiider Berband ber -

I. 20.

Anner-Stiftung III. 49.

```
Lagerplage, Berpachtung von Grundituden ale
    — 11. 59.
Laubgerichte in Berlin 1. 19.
Landtagewahlen L 13.
Laubmirtichaftliche Benntung
    itabtifder Grunbitude IL 59; Der Riefel-
    felber L. 151.
Lange (Rlara) . Stiftung III. 12.
Lange Conde Stiftung IIL 105.
Lebenomittelperforgung (nebe auch Die einzelnen
    hierzu bienenden Juftitute) II. 1.
Lebrannalten, höbere, fiebe Edulmefen II. 168.
Lehrer, fiebe Edulmejen IL 188, 170, 181, 189.
Lehrlingemeien, fiebe Gemerbeangelegenheiten.
Lehrplan, neuer, für Die Gemeindefdinlen II.
    124, 139.
Leichensammelftelle III. 224.
Lefeballen, fiebe Bolfeleiehallen.
Leffingbrude L 195 (mit Abbilbung).
Legmann. Stiftung III. 108.
Lichtenberg, Anfchluß von Grundftuden an bie
    Berliner Ranglifation L. 160.
  Arrenanitalt Bergberge bei - III. 208.
  Bafferwerf L 153.
Liebermaun Stiftung III. 46.
Liman Cafper Stiftung III. 50.
Linden, Etrage Unter ben -, Umgestaltung
    L 62 (mit Lageplan).
Linbenhof. Hiefelant L. 177.
Loid: und Labemefen I. 237.
Lowe-Stiftung III. 107.
Lowe-Calbe Stiftung III. 46.
Loewenftein. Stiftung IIL 41.
Quifenftabtifcher Ranal, Bruden über ben -
    L 208.
Dabchenichulen, bobere IL 189.
Darfifder Blas, Bergroßerung L 66.
Dartifches Provingial-Dufcum, fiebe Mujeum
    L 28.
```

Rollegium: Ramen ber ausgeichiedenen und

der neugemablten Mitglieder 1, 1.

Ragiftratebibliothet 1. 86; Musgabe L 37;

Benngung L 37; Renanichaffungen I. 37;

Chenfungen L37; Bahl ber ausgeliebenen

- als Rirchenpatron IL 121.

Dagiftrategffeffpren L 5.

Dagiftratebanrate L b.

Banbe 1 37.

Dagiftrat I. 1.

```
Magiftratefangliften L 6.
                                               Maabit, Arantenhaus, fiehe Arantenhaufer III.
Magiftraterate 1. 5.
                                                   148; Bolfebabeauftalt, fiche Bolfebabe-
Daldow. Beimfiatte für Bruitfrante III. 174.
                                                    anitalten III. 187.
  Riefelaut I. 176.
                                               Dofferefeibe, Riciclant L. 177.
                                               Monbijouftraße, Berlangerung I. 60.
Dapped: Stiftung II. 167, III. 43.
Darfthallen, ftabtifche II. 23; Anleiheichulben
                                               Doubifonbrude L. 196 (mit Abbilbung).
    II. 100; Dienstanmeifungen für Infpettoren,
                                               Duggelfee, Baffermert, Umbau bes - L 149.
                                               Muller (Rarl Chuard Julius) - Stiftung 111, 130.
    Auffeber und Biortuer II. 41: Ginnahmen
    und Anegaben II. 46; Großhandelsmartt,
                                               Dinilverbrennung L 130.
    Bergtungen über Berlegung bes - II. 25;
                                               Mungagemeffer (Automaten) L. 131.
    (Grunderwerbe-, Baufoften- und Inventar-
                                               Dufeum, bas Dartifche Provingial- L 28.
    wert ber einzelnen - tl. 43; Marfthallen-
                                                 Anfichten aus Alt-Berlin L 29.
    arbeiter. Arbeiterausiduft II. 41. Lobue
                                                 Ausgaben für - II. 53.
    41, Ilrlaub II. 42, Schichtwechfel II. 41;
                                                 Das nene Mufenm L. 28 (Abbilbung).
    Reneinrichtungen II. 86; Standgelbein-
                                                 Befiande ber einzelnen Abteilungen L. 30.
    nahmen in ben einzelnen - Il. 44; über-
                                                 Bibliothet L 30.
    ichuffe II. 97.
                                                 Roften 11. 33.
  Bentralmarithallen: Gleifchgroßmartt,
                                                 Raturgeichichtliche Abteilung L 30.
    Grweiterung bes - II. 23; Rleifche, Dbit-
                                                 Perional L 30
    und Gemüjegroßhandel II. 23; Groß-
                                                 Edenfungen L 29.
    bandelemartt, Beratungen über Berlegung
                                                 Stammbacher I. 29.
    bes - II. 26; Martthallenbabnboi, Anbe-
                                                 Bermehrung ber Sammlungen 1. 28.
    rungen ber Beftimmungen über Benubnng
    bes - II. 89; Gin- und Anefuhr auf bem
                                               Raturallieferungen an Arme III. 29.
    - II. 38; Erhöhung ber Entichabigung
                                               Rebentlaffen in ben Gemeinbeichulen II. 142.
                                               Reumartifche Bifitatione. und Ronfiftorial-
    an Die Gifenbabn-Direttion fur Leitung
    und Anfficht 11. 39; Breife fur Gleifch und
                                                   Orbunna pon 1578 II. 121.
                                               Ricolans-Burger-Sofpital III. 94.
    Cbft 1. 28, 32, 35; Conntagerube, Be-
    itimmungen über - im Bleifcharonbanbel
                                               Rormalubren I. 75.
    11. 42; Umfage von Bilb, Geflügel, Giiden
    II. 31; Berfaufevermittler, fiabtifche, An-
                                               Obbach, ftabtifches III. 71.
    bernugen ber Bedingungen fur ihre Bu-
                                                 Bilbung einer Deputation für Die Bermal-
    laffung II. 42, Umfage ber - II. 31.
                                                   tung des Arbeitehaufes und bes ftabifden
Mattern-Stiftung III. 107.
                                                   Ebbache IIt. 6, 71.
Melbeftelle, ftabtijdie, fur ben Radiweis freier
                                                   - jur obbachloje Samilien III. 72;
    Rranfenbetten III. 172.
                                                   Bevolterungsverhaltniffe III. 72; Ge-
Mener (Glias und Friederite) . Stiftung III. 47.
                                                   fundheitenflege III. 75; Rapitalien III, 76;
Dietverhaltniffe 1, 220 (fiebe auch Grunditnde).
                                                   Edule III. 76; Geelforge III. 76; Unter-
Militarvermaltung.
                                                   ftupungen bei ber Entlaffung III. 74: Ber-
  Beidafte bes ftabtifden Militartom.
                                                   pflegung III. 74.
    mijfare III. 248.
                                                     für Radtlich. Dbbachloje (graph.
  Weienliche Militarlaften Ill. 246.
                                                   Darft.) III. 77: Bevolterungeverhaltniffe
  Tedung ber Roften burch Enblevations-
                                                   III. 77; Gefruidheitepflege III. 78; Rapi-
    beitrage und Die Borfpauntaffe III. 247.
                                                   talien III. 79; Radlaßfachen III. 79; Ber-
  Durdmarichtruppen, Leiftnugen für - III.
                                                   pfleama III. 77.
    247.
                                                 Desinfettions-Annalt II. im - III, 80.
  Standanartiertruppen, Leiftungen für -
                                                 Silfefrantenitation im - III. 82.
    111, 247
                                                 Station fur Beichlechtefrante im -
  Unterftukung von Samilien ber gu
                                                   III. SL.
    Ubimgen einbernfeneu Mannichaften III.
                                                 Bajdanftalt im Ebbach III. 81.
                                               Dberburgermeifter L 1; als Chef ber ftabtifchen
```

Boripann, Roften fur gestellten - III. 248.

Polizeiverwaltung fur Etragenbau, für

| Dberbürgermeifter:                                                                   | Bfandbrief Juftitut, Berliner:                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundftude-Ent- und Bewässerung, ber Schulpolizei III. 240.                          | Emiffionen gu verichiedenem Bindfuß III.<br>Anbang 261.                                |
| Oberrealfchulen, fiehe Schulwejen II. 171.                                           | Rurie, bodite und niedrigfte, der Berliner                                             |
| Oberberger Strafe, Bollebadeauftalt in ber -                                         | Bjaudbrieje III. Auhang 261.                                                           |
| 111. 187.                                                                            | Pfandbriefausgabe, Sobe und Bineing ber -                                              |
| Omnibuffe, fiehe Berfouenverfehr 1. 242.                                             | in ben letten fünf Jahren III. Unbang 261                                              |
| Oranienbrude L 202.                                                                  | Pjanbbrieje, Arten ber - III. Anhang 260;                                              |
| Orte Baupolizeiverwaltung III. 240.                                                  | Beftand an "alten" und "Reuen" 1900)                                                   |
| Ortotrantentaffen II. 214.                                                           | und 1905, III. Anhang 260.                                                             |
| Ortopolizeiverwaltung, fiehe Polizeiverwaltung 111. 239.                             | Statutenanderungen III. Anhang 263,<br>Berwaltungsjonds, Aberfchuffe des — III.        |
| Ortoftatut, betreffend die Rrantenverficherung                                       | Anhang 264.                                                                            |
| ber Sandlungsgehilfen und -Lehrlinge                                                 | Bahl ber beliehenen Grundfinde und Sohe                                                |
| 11. 220;                                                                             | der Pfandbriefdarleben III. Anhang 259.                                                |
| - über die Rrautenverficherung der felbitan-                                         | Bhafter, Strafen. L 79.                                                                |
| bigen Sausgewerbetreibenden II. 210, An-                                             | Bflaftermaterial I. 79.                                                                |
| hang 276. für das Kansmannsgericht II. 254, Anhang                                   | Bflegegelb, fiebe offene Armenpflege 111. 27.<br>Bflegefinber, fiebe Baifenverwaltung. |
| 277.                                                                                 | Bfichtfortbilbungefchule II. 146 und Inhang 264.                                       |
| - fur bie Bflichtfortbilbungeichule II. 146,                                         | Bintugiche Stiftung III. 50.                                                           |
| Auhang 264.                                                                          | Blantermalb bei Treptom L 224.                                                         |
| - über bie Regelung ber Conntageruhe im                                              | Plate, öffeutliche, fiebe Strafen 1. 52, 68.                                           |
| Sanbelsgewerbe II. 209, Anhang 275.                                                  | - Edmud., fiebe Bartverwaltung L 221.                                                  |
| Osborf, Riefelgut L. 176.                                                            | Plaut Stiftung 111. 40.                                                                |
| Otto-Stiftung III. 108.                                                              | Polizei, fiabtifche Strafenbau., fiehe Orte.Bau-<br>polizeiverwaltung III. 241.        |
| Bante, Bauten an ber - L 193.                                                        | Boligeitoften, Unfprache ber Ctabt an ben                                              |
| Baeifer Blat, Afphaltierung 1. 64.                                                   | Fistus auf Grund des Polizeitoftengefepes                                              |
| Bart. und Gartenverwaltung 1, 223.                                                   | vom 20. April 1892 III. 243; Beitrag ber                                               |
| Musgaben L 225, 11. 58.                                                              | Stadt feit Infrafttreten des Boligeitoften-                                            |
| Baumanlagen L 228.                                                                   | gejepes III. 245.                                                                      |
| Botanifcher Unterricht in ben Schulen, Pflanzenmaterial für ben - 1. 225.            | Bolizeiverwaltung III. 289.<br>Giunahmen, Ansgaben und Zufchuffe II. 53.               |
| Ginnahmen II. 58.                                                                    | Feuerloid- und Telegraphenweien (nebe and                                              |
| Sumboldthain, Bflangenanguchteftelle L 225.                                          | Feuerwehr) III. Anhang 265.                                                            |
| Schmudanlagen L 224.                                                                 | Beilung Suphilitifder III. 81, 242.                                                    |
| Spielplage I. 223.                                                                   | Roften, Beitrag gn ben - jeit Infrafttreten                                            |
| Treptower Bart und Planterwald L. 224.<br>Biftoriapart L. 224.                       | bes Polizeifostengefepes IIt. 245; Prozeffe wegen Polizeifosten III. 242.              |
| Batronatorechte, ber Magiftrat als Rirchen-<br>patron IL 121.                        | Aberweisung der Schulpolizei und der poli-<br>zeilichen Beauffichtigung ber Gut- und   |
| Baufemangiche Stiftung 111. 113.                                                     | Bemafferungeanlagen ber Grundfinde an                                                  |
| Beufionen und Unterftütungen 1. 7.                                                   | die Ctabt III. 239.                                                                    |
| Perfonenverfehr L 249                                                                | Botobamer Etrage, Berbreiterung I. 57.                                                 |
| Vetrolenmbelenchtung L 142.                                                          | Breife in ben Martthallen 11. 28.                                                      |
| Pfandbrief-Inftitut, Berliner III. Auhang 259. Darlehnsrudzahlungen III. Anhang 262. | Brivat-Frenauftalten, fiehe Frenpflege III. 208.<br>Brivat-Siechenauftalten III. 37.   |
| Ginfing des - auf die Berliner Supothelen-<br>verhaltniffe III. Anhang 259.          | Bumpftationen, fiehe Ranalifation I. 158.                                              |
| Emifionen in ben letten funf Jahren III. An-                                         | Rabe: Stiftung III. 113.                                                               |
| bang 261.                                                                            | Rabinlinfteme, fiebe Ranalifation (Rarte) L 162.                                       |
|                                                                                      |                                                                                        |

| Eugh                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| Rathans, Ausschnidung L 23; Berwendung ber Raume L 22. |
| Ratewagen, II. 61.                                     |
| Realgymnafien, fiehe Schulwefen IL 171.                |
| Realfchulen II. 168.                                   |
| Rechnungowefen, fiebe Raffenverwaltung II. 117.        |
| Reichstagemahlen L. 18.                                |
| Reinidenborf, Filiale Des Arbeitehans-Dofpitals        |
| in — III. <u>63.</u>                                   |
| Reinidenborfer Gee IL 59.                              |
| Reinigung ber Strafen, fiehe Strafenreinigung          |
| Renten, Dotationen, fiehe Dotationen IL 101.           |
| Gefamteinnahmen aus - II. 52.                          |
| Reprafentation ber Stadt, Roften ber II. 50, 55.       |
| Rettungegerate, fiebe Benerwehr, Gefundheits-          |
| pflege und Strafenreinigung.                           |
| Rettungogefellichaft, Berliner, fiebe Rettungs-        |
| mefen III. 172.                                        |
| Rettungeftationen, fiehe Rettungewefen III. 173.       |
| Rettungemefen III. 172.                                |
| Berliner Rettungegefellichaft III. 172.                |
| Melbeftelle, ftabtifde, fur Die Rachweifung            |
| freier Rraufenbetten III, 172.                         |
| Rettungsftationen III. 178.                            |
| Canitateftuben, ftabtifche III. 173.                   |
| Unfallftationen III. 172.                              |
| Berband für erfte Bilfe III. 172.                      |
| Renter-Stiftung III. 97.                               |
| Riefelfelber und Riefelung, fiebe Raualifation         |
| L 172, 175.                                            |
| von Ribenberg-Stiftung III. 107.                       |
| Rohrbrunnen 1. 72.                                     |
| Rofenthal, Riefelgut L 177.                            |
| Rofftraße, projeftierte Berbreiterung L 59.            |
| Rübereborfer Ratffteinbruch IL 59.                     |
| Rubolf Birchow-Rrantenhaus, fiehe Rranten-             |
| haufer.                                                |

```
Sanitätöfinben, stadtische III. 172.
Sanitätöweien, siede Gesundheitspflege III. 148.
Sänglingöpstege, siede Kinderains fore Echnidris-
Galtich-Zeistung III. 129 und Laigen-
haus Ammerisdung III. 124.
Sänglingöperbischeit, Rachnahmen zur Be-
tämpfung der — III. 124.
```

ftabtifches Arbeitebaus in - III. 62.

Baifenhans in - III. 124.

Ruhleborf, Riefelgut L. 176.

Rnmmeleburger Gee IL is.

Rummeleburg,

```
Schenfenborf, Riefelgut L. 176. von Scheve-Stiftung III. 107. Schiedbunduner III. 233.
Kreebnije der Tätigfeit III. 234.
Koften III. 233.
Eühnegelder III. 234.
```

Schillingsbrude, Bollsbadeanstalt III. 187. Schlachthäuser II. 1. Auleihen, Berwendung von — für den Lieb-

und Schlachthof II. 110.
Arbeiterverbaltmire: Arbeiterausichulg II. 14: Gewahrung von Auchgeld, Witwen- und Baijengeld II. 18, des vollen Lohnes bei Arantfeit und Betriebsunfallen II. 14: eines Erholungsurlaubs II. 14: Aranten, Juvaliden, Unfallverfickenng II. 18.

Finanzielle Ergebniffe ber letten feche Jahre

Bieh- und Echlachthofordnung, Anderung der - IL 1

Bentralviebhof II. 1; Ausfuhr nach ber Richtung bes Berfanbes Il. 4; Ausgaben für Die Unterhaltung bes Gifenbahnbetriebs II. 8: Danger und Rebricht, Befeitigung von - IL 8; Ginfubr aus bem Ans. lande Il. 1; Anefuhr nach bem Anelande IL 2: Ginnahmen und Ansgaben IL 9; Ginnahmen aus ben Standgelbern IL 10; Gifenbahnverfehr im Biebhofe U. 8; Rinangielle Ergebniffe in ben letten feche Rabren IL 9: Gebühren II. 11: Daftviehaneftellungen IL 7; Reubauten IL 6; Preisbewegung am Biehmartte (Graph. Parft.) IL 6: Zenden, Ginflug ber - auf ben Inlandeviehhandel II. 2; Aberichus IL 97: Berbrauch von Baffer und Gas II. 18: Biehauftrieb (Graphifche Darftel-Iuno) II. 3.

Schlackthof II. 1; Ginnahmen und Andgaben II. 2; Gebähren II. 11; Renbanten II. 5; Schlachtungen, Jahl der — II. 12; Somitagsruhe, Ginfährung der vollen im Schlächtereibetriebe II. 18; Ibeerdigis II. 27; Rerbrand von Waffer, Gas, Fremmaterfalien II. 18; Jahl der iblachendre Geverberreibenden III. 12

Fleiichbeschan II. [42] Areibant, Erössunger vom der – II. [63] Reichstlescheiderfest vom 3. Juni 1990 II. [12] Amssichrungsbestimmungen des Bundesrats vom 20. Mai 1910 II. [12] Prenslisiches Aussichkrungsgese vom 22. Juni 1902 II. [14]: Stirtung 332 Cachregifter. Diefer gefeglichen Bestimmungen auf Die

Edlachthäufer:

Rleifchbeichau II. 14.

#### Bleifdbeidan, obligatorifde, für Gehalteverhaltniffe des Lehrperfonals 11.138. bas auf bem Biebhofe gefdlachtete Gemeindeschüler: Berufemahl ber Indicheibeuden II. 187; jabrliche Entlaffungen Bieb IL 14; gefestiche Anderungen ber 11. 134; frembfprachige 11. 187; gerichtliche II. 14; Birfung Diefer Gefenemafnahmen auf ben Bleifchbeichandienft IL 14; Beftrafung IL 185; Graphifche Darftellung Ausgaben ber Bermaltung II. 19; Beder Bermehrung der Berliner Gemeindeichangebuhren IL 21; Ginnahmen und fdulen 1871/1905 H. 136. Ausgaben II. 9; Gebühren II. 21; Unter-Grundlehrplan, uener IL 124, 139. fudjungsperional II. 17; Bahl ber bean-Rtaffen, Bahl berielben IL 128, Frequengverftandeten Tiere II. 21, Ilrfachen der Behaltniffe II. 133. auftanbung II. 22; Bahl ber untersuchten Ronfeifionelle Berhaltniffe II. 135. Tiere II. 21. Roiten II. 146. Bleifchbeichau, obligatorifde, des von Lehrfraite: Gehaltsperhaltniffe II. 138. Lebrplan II, 139. ausmaris eingeführten Gleifches Rebenunterricht, Rebentlaffen, Echilerzahl II. 14: Beideranfung der - durch bas Preugifche Ausführungegejet vom 25. Juni H. 142. 1902 Il. 14; Ginnahmen und Ausgaben Edularite II. 144. 11. 9; Gebühren fl. 21; Aberichuf II. 10, 98; Edulbaber III. 186. 3abl ber beanftanbeten Tiere II. 22; 3abl Edulgebande, Errichtung neuer - 11, 125 ber untersuchten Tiere II. 22. (mit Abbifdungen); Große und Lage ber-Echloffreiheit, Strafe An ber -, Beendigung felben IL. 126; Reneinrichtungen II. 126. der Umgestaltung und Regulierung L 58. Edulbngiene und Bohlfahrteeinrichtnugen Edmenborf, Gut, Anfanf Des - I. 175. IL 144. Schmibt-Wallifd Stiftung III. 130. Schultommiffionen, Bahl der Mitglieder II. Edmudplate I. 224. 125. Ednecabfuhr L. 128, 127. Schulpolizei II. 137, III. 239, 242. Schulveriaumnisitrafen II. 187, III. 242. Econeberg, Anichlug pon Grundftuden an Die Berliner Ranglifation I. 159. Ediwimmunterricht 11. 145, 111. 186. Econlant Stiftung 111, 48. Spielplate und Bewegungefpiele IL 145. Edreiner Benbinger-Stiftung 111, 96. Stotternde Rinder, Beilnnterricht fur - IL Chularate IL 144. Eculbenverwaltung II. 52 (fiebe auch Unleiben Taubftummenichnie III. 60; Lehrfrafte, und Rammereifdulb). Rlaffen- und Edulerzahl III. 60; Unter-Edultommiffionen, Bahl ber Mitglieder ber richtemethobe III. 60, Bunahme ber Gemeindeschüler IL 128. Edulpolizei, Abertragung der Ansabung der -Bade und Bortbilbungsichulmejen auf ben Cberbargermeifter III. 289; Ge-IL 146; Anderung in Der Organifation ichäftenmfang III. 242. II. 125; Deputation, Bilbung einer -Eculftiftungen II. 167. für die ftadtifden gad- und Fortbilbunge-Edulmefen, bas frabtifche II. 124. fcmlen IL. 125, 146, Bergeichnis ber ihr Aufwendungen für die Unterrichtsverwaltung unterfiellten Echnien IL Auhang 267, IL 52 Dronung Des Jach- und Fortbildungs. Musgaben für angelaufte Edulgrundfinde idulweiens 11. Anhang 263, Rofen ber 11, 107, Rad- und Bortbildungeichulen II. 167; Botaniicher Unterricht, Pflangenmaterial für Etiftungen IL 167. ben -- 1, 225. Radidulen II. 153. Ginnahmen, Ausgaben, Buichuffe IL 62. Baugewerfichnle II. 161; Musgaben, Gin-Clementariculen II. 124. nahmen, ftabtijder Bujdut, Greiftellen, Anegaben überhaupt und für jedes Rind II.146. Grequeng IL 161.

Emulmeien:

Baradenichulen IL 126.

Blindenfdule, fiehe auch Blindenpflege III. 57.

#### Coulmefen:

Dandwerferschule, erste: II. 163; Einnahmen, Ansgaben, Juschuls II. 164; Jahl der Aurse und Teilnehmer II. 184; Jachschule für Efettrotechnit II. 164.

Handwerferichule, zweite: II. 165; Einnahmen, Ansgaben, Jufchuß II. 166. Schülerausjtellungen II. 165; Jahl der Kurfe und Teilnehmer II. 166.

(Bewerbefaal II. 155; Ansgaben, Ciunahmen, Juichuls II. 159, Jahl der Anrie und Teilnehmer II. 155; Fachichule für Maichinenbauer II. 155, Ibungswerssätte II. 156.

Tijchlerichule II. 160; Ausgaben, Ginnahmen, Bufduft ber Stadt II. 160; Echalteransftellungen II. 160; Bahl ber Aurje und Teilnehmer II. 160.

übungewerfftatten II. 158, 156, 165.

Bebeignte, ftadtische böbere II 1.61; Erweiterung des Lehrpans II. 102, Schaftergab, Ausgacher, Giunadmen, Julichyn II. 1.62, Fortisi dung sich und und Anfalteru II. 146, Anbang 266; Frequeny II. 149, Sorthildungsichule für Blinde III. 85, febe

Fortbildungsichnle für Blinde III. 58, fiebe auch Blindeupflege, jadtische: Beichäftigungsanftalt: Ausgaben und Einnahmen, Betrieb, Ertös, Frequenz III. 58.

Fortbildungsschulen für Madchen II. 151. Fortbildungsschule für Taubstumme II. 152. Bilichtsortbildungsschule, Einrichtung der — II. 146, Aufang 266, Ortsstatt für die —

II. Auhang 264, Frequenz II. 148. Gumnafien, Realgumnafien, Oberrealfdulen II. 171.

freatignten und Ausgaben, iddbijdjer Zuisunahmen und Ausgaben, iddbijdjer Zuisunahmen und Keelichter II. 1803; menes Negulativ ür die Gewährung ichnlgetöreien Unterrichts II. 120 und Anhang 271; Gehaltsverschaftmije der Lebrer II. 181; Alassenahmen und den einzelnen Anstatten und klassen II. 175, und Kontestuchiunum and Klassen II. 175; und Kontestuch II. 177; Edmideren II. 181; Edmigelderhöhung II. 178; technische Zehrer II. 182; Versegung von böberen Edmien II. 171; Vorspulleberer II. 182.

Sohere Maddenschulen II. 189; Ausgaben und Einnahmen, Zuschuffürsebe Schülerin II. 191; Gehaltsverhaltniffe ber

#### Edulmefen:

Lehrer II, 189; Bahl bes Lehrperfonals und ber Schulerinnen in ben einzelnen Schulen II, 190.

Realiculen (Sobere Burgericulen)
II. 168.

Mngald ber Alaffen und Schifter i 1, 1985; gehrperjonal II. 1705; Schifter nach dem Beruf der Eftern II. 1805, nach dem Anipalten, aus benen fie famen II. 1903, nach bere Benieffont II. 1803, nach dem Bohnort der Eftern II. 1605; Unterhalungsfofen II. 120. Auszuweien und Bewegnungsfpiele II. 1844.

Ausgaben II. 188.

Gehaltsverhältniffe der Turnwarte und Turnlehrer II. 186. Spielpläte und Bewegungsfpiele II. 187.

Schüttler-Stiftung III. 41.

Schwebebahn, projetlierte L 236.

Schwimmunterrichteturfe für Gemeindeschüler III. 186.

Geen, fiehe Grundbefit ber Stadt II. 19. Geibelb:Stiftung III. 40.

Sieche, Bahl ber Berpflegten nach Alter und Gefchlecht III. 90; auf Roften ber Ctadt in Privatanftalten III. 87.

Siechenanftalten, private III. 38.

Bahl ber auf ftabtifche Roften in Brivatanftallen verpflegten Sieden III. 35. Koften III. 38.

Cichenanftalten, fradtifche [II. 87.

Anstalt A in der Fröbelstraße III. 87; Depot für unbeilbare Obbachloje III. 82.

Anftalt B (Friedrich-Bilhelme-Soipital) in ber Ballijabenftraße III. 87.

Ban einer neuen Siechenanftalt in Buch III, 88.

Roften ber Siedenaufialten III. 93. Stiftnugen ber - III. Aufang 290.

Siechenanftalten, nichtftabtifche unter ftabtifcher Aufficht, fiebe Altersverforgungeanftalten.

Lonis Gimon-Stiftung III. 45. Moris und Johanna Simon-Stiftung III. 50.

Simrod-Stiftung III. 130. Sittlich verwahrlofte Rinder, siehe Baijenverwaltung III. 139.

Spartaffe, ftabtifche II. 113.

Amahmestellen, Jahl ber — und Geschüftsergebniffe II. 113, 116. Einlagen nach ber bobe des Betrages II. 116. 334 Cachregifter.

Zpartaffe:

| Epartaffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stadtgebiet 1. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gine und Radzahlungen, Berhaltnis ber -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grengregulierungen, Berhandlungen über -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gu einander in den letten funf Jahren II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l. 49, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berbefferungen ber Giragenguge L 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Guthaben, Durchichnitte, eines Sparfaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bafferlaufe, Die bas Stadtgebiet burch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| buche und pro Ropf der Bevolferung II.114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | giehenden und beren fiberbrudung [. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rejervejonde II. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadthauptlaffe, fiehe Raffenverwaltung II. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sparfaffenbucher, Bunahme in den letten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stadthaushalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| junf Jahren II. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gtate II. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bermögen ber Epartaffe II. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aberficht ber Musgaben, Ginnahmen, Buichuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bermogensgegenftanbe, Arten und Renn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nach einzelnen Berwaltungen 11. 52/57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wert 11. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stadtrate L. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bablfiellen, Bermehrung der - II. 113, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ctabt. und Ringbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bindertrag, burchschnittlicher - ber Bert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Martthallen-Bahnhof ber Bentralmartthallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| papiere und Onpotheten II. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3weigstelle, Ginrichtung einer - II. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perionenverfehr L 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spezialetate II. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ctabtichulben, fiebe Rammereifchuld II. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spielplage I. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stadtverordneten:Berfammlung L 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spiritueglühlicht I. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gefet betreffend die Bildung ber Bahler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sporteln, Magiftrate II. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | abteilungen bei den Gemeindewahlen L 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spree, die L 192 (fiehe auch Gluglaufe); Bruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geichafte 1. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L 198, 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mitglieder, Bufammenfegung nach dem Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epreenhagen, Daupt-Abladeplat, fiebe Etragen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ruf <u>I.</u> 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| reinigung 1. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Borfteher L. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sprengwagen, fiebe Etragenbefprengung L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bahlen L 10; Beteiligung ber Burgerichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, <u>10.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Springbrunnen L 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadtmachtmeifter 111. 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Springbrunnen L. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stadtwachtmeifter 111. 251.<br>Städtifche Berte II. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spntenborf, Riefelgut L 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabtifche Werte II. 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spntendorf, Riefelgut I. 176. Staate-Gintommenftener II. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etabtifche Werte II, 97.<br>Ginnahmen und Ansgaben II. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spntenborf, Ricielgut L. 176.<br>Staats-Ginfommenfteuer II. 82.<br>Staatsregierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Städtifche Werte II. 97.<br>Ginnahmen und Ansgaben II. 32.<br>Standesamter III. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spntenborf, Riefelgut L. 176.<br>Staate-Ginfommenftener II. 82.<br>Staatbregierung. Geiegaber Die Bilbung ber Bahlerabteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Städtische Werte II. 97. Ginnahmen und Ansgaben II. 22. Standesämter III. 226. Ginnahmen, Ansgaben und Zuschüffe II. 53; III. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spntendorf, Nicielgut L. 176.<br>Staats-Eindsmunchpture II. S2.<br>Staatsbeglerung.<br>Geich über die Althung der Bählerabieilungen<br>bei den Genteindewahlen I. 2.<br>Geich über die Gertächsorgantijation für Vetlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stadifice Berte II. 92.<br>Ginnahmen und Ansgaben II. 22.<br>Etnuchmert III. 226.<br>Ginnahmen, Anshaben und Juichuffe II. 53;<br>III. 228.<br>Grengamberung von vier Standesamtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spntendorf, Rieielgut I. 176.<br>Laatie-Cinfommenfeuer II. S2.<br>Schatterglerung.<br>Geiehaber die Vildung der Bahterabeilungen<br>bei den Geneindewahlen I. U.<br>Geieh aber die Gerichtsorgantiation für Betlin<br>und Umgedung L. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stadifice Berte II. 92.<br>Ginnahmen und Ansgaben II. 22.<br>Etnuchmert III. 226.<br>Ginnahmen, Anshaben und Juichuffe II. 53;<br>III. 228.<br>Grengamberung von vier Standesamtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spntendorf, Nicielgut L. 176.<br>Staats-Eindsmunchpture II. S2.<br>Staatsbeglerung.<br>Geich über die Althung der Bählerabieilungen<br>bei den Genteindewahlen I. 2.<br>Geich über die Gertächsorgantijation für Vetlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stadiffic Berte II. 22. Ginnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Juiduffe II. 53; III. 228. Gernjänderung von vier Standesämtern III. 227; Zeilung zweier Standesämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sputendorf, Ricielgat L. 176. Tanis-Gialmenfeuer II. S2. Tanis-Gierung. Geiegüber die Albung der Lächlerabeilungen<br>bei den Geneimbewahlen I. U. Geiegüber die Gerichtsorgantijation für Verlin<br>und Umgedung L. 19. Tanislige Criftung III. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadiffige Berte II. 92. Cimnahmen und Ansgaben II. 52. Cimnahmen, Anshaben und Zuiduffie II. 523. Cimnahmen, Anshaben und Zuiduffie II. 523; III. 2225. Grenganberung von vier Stanbesamtern III. 2231, Zeilung zweier Stanbesamter III. 2221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spntendorf, Ricielgut I. 176. Taats-Eindrommenkeuer II. S2. Staats-Eiglerung. Geichäber die Athang der Bählerabeitilungen bei den Geneindewahlen 1. 2. Geichäber die Kidnung den in für Verlin und Ungedung I. 19. Staatsfic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabiligie Berte II. 92. Ginnahmen und Anogaben II. 52. Crandesimter III. 225. Cinnahmen, Ansigaben und Zuichüfie II. 525. III. 225. Gernzänderung von vier Standesämtern III. 2271. 3eilung zweir Standesämter III. 2271. Standesbeumte, Stellvertreter, Standesämter biener und deren Gebaltsverfaltmille III. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sputendorf, Nicielgut L. 176. Staats-Einds-Gindomancheuer II. S2. Staats-Eigelerung. Geiegüber die Athanus der Lächterabirilungen bei den Geneindewahlen I. L. Geiegüber die Gerichtsorgantijation für Verlin und Umgedung L. 19. Staatsfige Eriftung III. IBS. Stabtüllefte I. L. Stabtansfight III. LAG. Beidünfgaden, Jahl derielben, Arl der Auseichnistagen, Jahl derfelben, Arl der Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stabiligie Berte II. 92. Ginnahmen und Anogaben II. 52. Crandesimter III. 225. Cinnahmen, Ansigaben und Zuichüfie II. 525. III. 225. Gernzänderung von vier Standesämtern III. 2271. 3eilung zweir Standesämter III. 2271. Standesbeumte, Stellvertreter, Standesämter biener und deren Gebaltsverfaltmille III. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spntendorf, Nicielgut I. 176. Taats-Eindreumenkeuer II. S.2. Staats-Einfreumen. Geich über die Albung der Bählerabreilungen bei den Gemeinderundlen 1. 2. Geieg über die Gerächtsorganisation für Betlin und Umgedung I. 19. Staatsliche Eiftung III. 128. Zebälliche I. I. Stabtausschaft, Auf der Austrage, Art der Austrage, Art der Erleibung III. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stadiffige Berte II. 92. Cinnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 53; III. 228. Gernzäuberung von vier Ziandesämiern III. 221; Zeifung zweier Standesämier III. 227. Zeandesbeaute, Etelloertreter, Candesamier beiner und deren Gebaltsverbaltniffe III. 227. Zahl der Beurkundungen der legten funf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sputendorf, Riciciqui L. 126. Etanto-Giafommenheuer II. S2. Etanto-Gierum. Geiegüber die Albung der Lächlerabeilungen bei den Geneimbewahlen I. U. Geiegüber die Gerichtsvorgantifation für Vetlin und Umgedung L. 12. Etantofiele Criftung III. 128. Etantofiele Criftung III. 128. Etantofiele L. L. Letantofiele füll. 225. Letafunflächen, Jahl derfelben, Art der Autrage, Art der Ertebigung III. 236. Erteitiaden, Jahl derfelben, Art der Autrage, Art der Ertebigung III. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stadiffige Berte II. 92. Cimnahmen und Ansgaben II. 52. Cimnahmen, Anshaben und Zuldussie II. 523. Cimnahmen, Anshaben und Zuldussie II. 523. III. 223. Gernzänderung von vier Liandesduntern III. 221. Zeilung zweier Standesduntern III. 222. Liandesderung, Etelboertreter, Etandesdamter Lib. 222. Zahl der Beurfundungen der Lepten sinf Zahre nach Standesamtsbegirten III. 223. Zahl der jinndesdamtlichen Cheichlichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sputendorf, Ricielgut I. 176. Staats-Einds-Gindomancheuer II. S.2. Staats-Eiglerung. Geiehäber die Althaug der Bählerabieilungen bei den Gemeindewahlen I. D. Geiehäber die Gendindsvaganijation für Betlin und Umgebung I. 19. Staatsfed Eiftung III. 128. Stadtäftede I. I. Stadtmelfingt III. 223. Beidlühffaden, Jahl derfelben, Art der Antrage, Art der Ertebigung III. 236. Streitländen, Jahl derfelben, Art der Antrage, Art der Ertebigung III. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stadiffige Werte II. 92. Cinnahmen und Anegaben II. 22. Cinnahmen, Anegaben und Juichiffe II. 23. (Cinnahmen, Anegaben und Juichiffe II. 23. III. 228. Gerenganderung von vier Etandesdunter III. 227. Etandesdenute, Stellvertreter, Ctandesdunter III. 227. Standesdeamte, Stellvertreter, Ctandesdunter III. 227. Jahl ber Veurfundungen der legten und Jahre nach Etandesamtsbegirten III. 228. Jahl der jundesduntlichen Cheichiehungen und Geburten und ütr Berdaltnis zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sputendorf, Nicielgau L. 176. Etaatö-Gislommenheuer II. S2. Etaatöregierung. Geiegüber die Atlbung der Bahlerabreilungen bei den Geneinbewahlen I. D. Geiegüber die Gerichtsorgantifation für Betlin und Umgebung L. 192. Etaatöfgie Etiftung III. 1285. Etabtäliefte I. 1. Leadunging III. 2266. Befaltufrächen, Jahl derfelben, Art der Antrage, Art der Ertebigung III. 2366. Etreitlachen, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertebigung III. 2366. Etreitlachen, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertebigung III. 2356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabiligie Berte II. 92. Ginnahmen und Anogaben II. 52. Erandesämter III. 225. Ginnahmen, Ansigaben und Zuidüfie II. 52; III. 225. Gernzämberung von vier Standesämtern III. 221, Zeilung zweir Standesämtern III. 221, Zeilung zweir Standesämtern III. 222. Leandesbeaute, Stellvertreter, Standesämterbeinernundberen Gehöltsverbältmillell. 227. Zahl der Beurfundungen der legten fanf Zahler and Standesamtskeigtren III. 222. Zahl der jandesamtlichen Ghefchliejungen und Gedurchen und ihr Berbältmis zu den enliptergenden firfalien Alten III. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sputendorf, Ricielgut L. 176. Staats-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds-Einds | Ztadiffige Aberte II. 27. Cimnahmen und Ansgaben II. 22. Cimnahmen, Ansgaben und Zuichäffe II. 22. Cimnahmen, Ansgaben und Zuichäffe II. 23. III. 228. Gernzänderung von vier Ztandesämtern III. 227. Zeiandesderung von vier Ztandesämtern III. 227. Zeiandesderung, Etellvertreter, Standesämter III. 227. Zahl der Beurfundungen der legten fünf Zahre nach Standesamtsbegirter III. 227. Zahl der Beurfundungen der legten fünf Zahre nach Standesamtsbegirter III. 228. Zahl der innobesamtsbegirter III. 230. Zuichanden firchlichen Beichlichungen und Geburten und ihr Berchälmis zu den einfrechenden fürchlichen Alten III. 230. Zuichandsgleit der neuen Annsgarichet für die                                                                                                                                                          |
| Sputendorf, Rieicfgat L. 176. Staats-Gistomuenkeuer II. S2. Staats-Gistomuenkeuer II. S2. Staats-Gistomuenkeuer II. S2. Staats-Gistomuenkeuer II. S2. Geieg über die Geneindevondlen I. L. Geieg über die Gerichtsorganisation für Betlin und Umgebung I. 129. Staatsische Etiftung III. 128. Stabatische I. I. S25. Stabatische II. S25. Stehdliche Art der Gerichten, Art der Autrage, Art der Erledigung III. 226. Streitlachen, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Erledigung III. 225. Zatigleit des Stadausschuifer als Berlindes der Settion 32 der berndenburglichen landwurtschaftlichen Archespielischaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ziddiffige Berte II. 27.  Ginnahmen und Ansgaben II. 52.  Etandesämter III. 226. Ginnahmen, Ansjaden und Zuldüffie II. 53; III. 228. Gernzänderung von vier Standesämter III. 227. 23. Gernzänderung von vier Standesämter III. 227. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sputendorf, Riciciqui L. 126. Etanis-Gialomacuscurer II. S2. Etanis-Gierung. Geiegüber die Auftheung der Lächlerabeilungen bei den Geneimbewahlen I. W. Geiegüber die Gerichtsvorgantifation für Vetlin und Umgedung L. 12. Etanis-Gie Eriftung III. 128. Etanis-Gie Eriftung III. 128. Etanis-Gie Eriftung III. 225. Beichlußischen, Jahl derfelben, Art der Autrage, Art der Ertebigung III. 235. Etenischen, Jahl derfelben, Art der Auträge, Art der Erfeldigung III. 235. Etanische des Etanischaftiges als Borlandes der Ertin 32 der brandenburgischen landwurtschaftlichen Breutsgewöslunfendial III. 237. Erweiterung der – III. 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stadisifge Berte II. 27. Cimnahmen und Ansgaben II. 22. Cimnahmen, Anshaben und Zuldusfie II. 23. Cimnahmen, Anshaben und Zuldusfie II. 23. III. 223. Gernzänderung von vier Ziandesämiern III. 221. Zeilung zweirr Standesämiern III. 222. Ziandesbeamte, Etellvertreter, Standesamers demertund dem Gehaltsverbaltmissellt. 227. Zahl der Beurkundungen der lepten fünf aufer nach Standesamtsbegirten III. 228. Zahl der Kenthudungen der lepten fünf aufer nach Standesamtsbegirten III. 228. Zahl der jiandesamtlichen Erheil III. 220. Zahl der innebesamtlichen Alten III. 230. Zinikulchgeit der neuen Amskartichte für die Ziandesämier III. 226. Zetatisisisse Min der Stad II. 226.                                                                                                                                                    |
| Spntendorf, Ricielgut I. 176. Staats-Einds-Gislommenscheuer II. 82. Staats-Eigelerung. Geiegüber die Geneindewochten I. 2. Staatsfele Eiftung III. 128. Staatsfele Eiftung III. 128. Staatsfele Eiftung III. 235. Sedühlistächen, Jahl derielben, Art der Auträge, Art der Erfeldigung III. 235. Erreitächen, Jahl vereilben, Art der Auträge, Art der Erfeldigung III. 235. Latigleit des Etadtaussfausse als Verstandes der Sertion 32 der ber benachenfunglichen (andhoutstichgistlichen Verusgewossendichaftel III. 237; Erweiterung der III. 237; Jahl der Unstallanzeigen und Art ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stadiffige Berte II. 22. Cimnahmen und Ansgaben II. 22. Cimnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 23. Cimnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 23. III. 222. Gernzamberung von vier Ziandesdmiern III. 221. Zeifung zweier Standesdmiern III. 221. Zeifung zweier Standesdmiern III. 221. Ziandesbeamte, Etellvertreter, Ciandesdmier III. 227. Zahl der Beurfundungen der legten fant Zahre nach Ztandesamtsbezirten III. 222. Zahl der Jeurfundungen der legten fant Zahre nach Ztandesamtsbezirten III. 223. Zahl der jundesamtlichen Befchliegungen mnd Geburien und ihr Berbältnis zu den entiprechenden frichlichen Affen III. 230. Zufähligich der neum Aumsgerichte für die Ztandesdmiter III. 225. Ztatifisische Man der Erad L 42. Armenipatifil L 44.                                                                                         |
| Sputendorf, Rieicfgut L. 176. Staats-Giafommenheuer II. S2. Staats-Giafommenheuer II. S2. Staats-Gierung. Geiegüber die Ertidung der Bahlerabeilungen bei den Geneinbewahlen I. D. Geiegüber die Gerichtsorgantifation für Vetlin und Umgedung L. 192. Staatsliche I. L. Stadaussfahyü III. 225. Beiduthijachen, Jahl derielben, Art der Antrage, Art der Ertedigung III. 235. Steitlichen, Jahl derielben, Art der Antrage, Art der Ertedigung III. 235. Statigtiel des Endbausgändiges als Borlandss der Settion 22 der dennehmunglichen Landwurtschaftlichen Berufsgenörischaft III. 237; Erweiterung der III. 237; Jahl der Unischangung III. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stabiligie Berte II. 27. Ginnahmen und Ansgaben II. 22. Trandreämter III. 226. Ginnahmen, Ansgaben und Zuidüfie II. 23; III. 228. Gernzämderung von vier Standreämter III. 221; Zeilung zweir Standreämter III. 227. Zeindrebenahme, Stellvertreter, Standreämter III. 227. Zahl ber Beufrundungen der legten fünf Zahl ber Beufrundungen der legten fünf Zahre nach Standesamtsbegirten III. 227. Zahl ber Beufrundungen der legten fünf Zahre nach Standesamtsbegirten III. 228. Zaul der jandresamiliden Shefdliehungen und Geburten und ihr Berbältnis zu den enliptrechnen firfalien Alten III. 230. Zundradigtei der neuen Amsgerichte für die Zeindresamter III. 226. Zetalbiliche Ant der Stadt L 42. Armenhatigit I. 44. Ausgaben, Ginnahmen II. b.1.                                                                                    |
| Sputendorf, Ricielgut L. 176. Staats-Einds-Eindsmachfeuer II. S.2. Staats-Eigelerung. Geiegüber die Geneindewahlen I. D. Geiegüber die Geneindewahlen I. D. Geiegüber die Gerichtworgantijation für Verlin und Umgedung L. 19. Staatsfele Criftung III. 128. Staatsfele Criftung III. 128. Staatsfele Criftung III. 235. Beldinksjachen, Jahl dereilben, Art der Auträge, Art der Erteilben, Art | Ztadiffige Werte II. 27. Cinnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 52; Cinnahmen, Ansgaben und Zuschäffe II. 52; III. 228. Grenzänderung von vier Ztandesämtern III. 227; Zeilung zweier Standesämtern III. 227; Zeilung zweier Standesämter III. 227. Ziandesberaute, Stellvertreter, Standesämter III. 227. Zahl der Beurfundungen der legten fanf Zahre nach Standesämtsbegitren III. 228. Zahl der inabesämtlichen Gehölleigungen und Geburten und ihr Berköllnis zu den entsprechenden firsclichen Alten III. 230. Zusändigfeit der menen Amsgatiate für die Ztandesämter III. 226. Erntifiches Amt der Erdel I. 42. Armenhatigit I. 41. Ausgaben, Sinnahmen II. £1. Ausgehen, Stinnahmen II. £1.                                                                                                                 |
| Sputenborf, Rieicfgat L. 176. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Staatseiche Etiftung III. 128. Stabatliche II. L. Labenwichup III. 226. Sterbälliche II. 226. Sterbillicher II. 226. Sterbillicher II. 226. Stertiliaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 226. Streitiaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 226. Streitiaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 225. Antigleit des Stadtanusfamires als Verfandes den den der Verfagenerinsfahrt III. 227; Geweiterung der – III. 227; Jahl der Unisfangiegen und Art ihrer Erfedigung III. 228. Uberfämife des Stadtanusfamires, an die Stabtbauptäffe überwieine – III. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabilique Berte II. 92. Ginnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zulchüfie II. 52; Cinnahmen, Ansgaben und Zulchüfie II. 52; III. 228. Gernzänderung von vier Standesämter III. 221, Zeilung zweir Standesämter III. 221, Zeilung zweir Standesämter bienerund berein Gebalisverbaltmiffellt. 227. Zahl ber Beutrudungen der legen fünf Zahler und Standesamtlichen Gehefolisiungen mob Gebnrien und ihr Berhältnis zu den entlyrechenden firdlichen Alten III. 230. Zuländbigfeit der neuen Ausserichte für die Zennerbaltnich II. 242. Armeinfalight A. 44. Ansgaben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54.                                                                                                                                                      |
| Sputendorf, Rieicfagut L. 126. Staatd-Giafommenheuer II. S.2. Staatd-Giafommenheuer II. S.2. Staatd-Giafommenheuer II. S.2. Geich über die Meneimbenahlen I. W. Geich über die Gerichtsorgantifation für Vetlin und Umgebung L. 12. Staatd-Gie Stiftung III. 1283. Stabiditehe I. L. Stabiand-gib III. 2255. Vefdiluhisachen, Jahl derfelben, Art der Auträge, Art der Ertebigung III. 235. Irreitiachen, Jahl derfelben, Art der Auträge, Art der Ertebigung III. 235. Linchtinder Stabiandschiffen als Verländes der Settion 32 der berarbenburglichen landwurtichaftlichen Verunisgenossenischkaft III. 237. Erweiterung der – III. 237. Jahl der Unfallungsigen und Art über Ertebigung III. 235. Uberichnise des Stabiansfelmises, an die Etabianptlasse überwiesen – III. 232. Stabibiliotehet, Kründungeiner – III. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadisige Werte II. 9.7. Cinnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zuidufie II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zuidufie II. 53. III. 223. Gernzänderung von vier Ziandesämter III. 227. Zeilung zweier Standesämter III. 227. Zeindesbeamte, Etellvertretert, Standesamter beinertund deren Gehaltsverbaltmitigellit. 227. Zahl der Beurfundungen der leipen fünf zahre nach Ziandesamtskegirten III. 228. Aufte nen de Ziandesamtskegirten III. 228. Zahl der inandesamtlichen Ghefällisigungen und Geburten und ihr Berhällinis zu den entiprechenden firchlichen Alten III. 220. Zinnenipatigit I. 41. Ausgaben, Ginnahmen II. 52. Latisfiliges Ann der Sehn I. 42. Armenipatigit I. 41. Ausgaben, Ginnahmen II. 51. |
| Sputenborf, Rieicfgat L. 176. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Staats-Gistomucuheuer II. S2. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Geiepüber die Geneinbewochlen II. L. Staatseiche Etiftung III. 128. Stabatliche II. L. Labenwichup III. 226. Sterbälliche II. 226. Sterbillicher II. 226. Sterbillicher II. 226. Stertiliaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 226. Streitiaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 226. Streitiaden, Jahl derfelben, Art der Anträge, Art der Ertedigung III. 225. Antigleit des Stadtanusfamires als Verfandes den den der Verfagenerinsfahrt III. 227; Geweiterung der – III. 227; Jahl der Unisfangiegen und Art ihrer Erfedigung III. 228. Uberfämife des Stadtanusfamires, an die Stabtbauptäffe überwieine – III. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabilique Berte II. 92. Ginnahmen und Ansgaben II. 52. Cinnahmen, Ansgaben und Zulchüfie II. 52; Cinnahmen, Ansgaben und Zulchüfie II. 52; III. 228. Gernzänderung von vier Standesämter III. 221, Zeilung zweir Standesämter III. 221, Zeilung zweir Standesämter bienerund berein Gebalisverbaltmiffellt. 227. Zahl ber Beutrudungen der legen fünf Zahler und Standesamtlichen Gehefolisiungen mob Gebnrien und ihr Berhältnis zu den entlyrechenden firdlichen Alten III. 230. Zuländbigfeit der neuen Ausserichte für die Zennerbaltnich II. 242. Armeinfalight A. 44. Ansgaben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54. Ansgeben, Ginnahmen II. 54.                                                                                                                                                      |

| Statiftifches Amt ber Stadt:                                   | Steuern:                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanshaltrechnungen 1. 46.                                      | Rirdenfteuer Il. 123.                                                                        |
| Jahrbuch, Statiftifches für Berlin L 42 beutscher Stadte L 48. | Rlagen im Berwaltungspreitverfahren 11. 91.<br>Reichspenern, Reinertrag famtlicher — 11. 96. |
| Internationale ftatiftifche Rongreffe L 48.                    | Reinertrag famtlicher Steuern Il. 96.                                                        |
| Ronferengen ber Borftanbe ber Statiftifchen                    | Eublevationsbeitrage II. 96; Entichei-                                                       |
| Amter beuticher Stabte L 48.                                   | bungen bes Oberverwaltungsgerichts II. 80.                                                   |
| Arantentaffenftatiftit 1. 45.                                  | Ctaats-Gintommenftener IL 82.                                                                |
| Kriminalstatistif L 47.                                        | Staatsftenern, Reinertrag famtlicher - II. 96.                                               |
| Lohnermittelungen L 45.                                        | Steuereinziehung II. 91.                                                                     |
| Mild, Erhebungen über die Ginfuhr von                          | Aberichuffe aus ber gefamten Steuervermal-<br>tung IL 52, 96.                                |
| Romenflatur ber Tobesurjachen I. 45.                           | Umfatiteuer II. 90, 95, 96; Enticheibungen                                                   |
| Preisstatiftif L 47.                                           | bes Dbervermaltungegerichte II. 81; Gr-                                                      |
| Berfchreftatiftif L 43.                                        | höhung ber - II. 75.                                                                         |
| Beröffentlichungen neue: "Berliner Statiftit"                  | Unterfommiffionen, Bahl ber - II. 22.                                                        |
| und "Aberfichten aus ber Berliner Statiftif"                   | Barenhaussteuer II. 74, 89, 96.                                                              |
| L 42.                                                          | Banbergewerbesteuer IL 95.                                                                   |
| Bieh- und Dbftbaumgahlung L 47.                                | Banberlagerftener Il. 96,                                                                    |
| Bollegablung vom 1. Dezember 1905 L 48:                        | Bahl ber Steuerquittungen II. 95.                                                            |
| einheitliche Bevöllerunge- und Bohnunge-                       | Stenerverwaltung, Ginnahmen und Musgaben                                                     |
| aufnahme für Berlin und 29 Bororte                             | ber — II, <u>52.</u>                                                                         |
| L 48; Bujapfragen L 48.                                        | Stiftungen, fiehe auch bie einzelnen Alterever-                                              |
| Bohnungen leerstehende, jahrliche Anfnahme                     | forgungeanstalten III. 39, 87, 93.                                                           |
| ber - L 47, 221.                                               | v. Bieberfee-Stiftung III. af.                                                               |
| Steinbepotplage 1. 89.                                         | Friedrich Bilhelms-Anftalt für Arbeitfame                                                    |
| Steinpflafter L 89.                                            | III. 55.                                                                                     |
| Sterbefälle 1901/05 L 214, nach Standesamtern                  | Raifer Bilhelm- und Angufta-Stiftung III.                                                    |
| III, <u>229</u>                                                | 105.                                                                                         |
| Sterbetaffe ber Gemeindebeamten L Z.                           | Rontrolle ber Bohltatigleitepflege burd, bie                                                 |
| Steuererheber, Rlage ber - megen enbgultiger                   | Bentralftelle III. 58; Beichafteverfehr ber                                                  |
| Anftellung nach fechemonatiger Probedienft-                    | Bentralfielle III. 54; Bahl ber Unter-<br>ftütungen III. 52.                                 |
| Steuern II. 74.                                                | Rofteriche Stiftung III. 101.                                                                |
| Betriebefteuer II. 89, 96.                                     | Anbe-Stiftung III. 100.                                                                      |
| Braumalaftener II. 96.                                         | Lange-Schude-Stiftung III. 105.                                                              |
| Einziehung ber Gemeindesteuern, Erefutionen                    | Reue großere Stiftungen: Bach III.                                                           |
| IL 95.                                                         | 40; Bahn III. 43; Beringer III. 42; p.                                                       |
| Ergangungefteuer II. 84, 96.                                   | Cohn-Oppenheim III. 46; p. Dehn-Anorr                                                        |
| Gemeinbe-Gintommenfteuer Il. 86, 94,                           | III. 46; Dog III. 45; Enfferth III. 60;                                                      |
| 96; Enticheidungen bes Oberverwaltungs-<br>gerichts U. 77.     | Fride III. 45; Friedlander III. 60, 113; Geride III. 46; Gender III. 47; Gotb.               |
| Gemerbefteuer II. 87, 94, 96; Entichei-                        | ichmidt III, 48; Gruudmann III. 48;                                                          |
| bungen bes Dberverwaltungsgerichte II. 81.                     | Grunert III. 60; Grupmann III. 51; p.                                                        |
| Grundfteuer Il. 87, 94, 96; Enticheibungen                     | Sanfemann III. 46; Beig III. 60; Jagor                                                       |
| bes Chervermaltungsgerichte 11. 79.                            | III. 43; Anorr III. 46; Rorfe III. 44;                                                       |
| Grundftudsermerb, Gemeindefteuer                               | Rrug III. 48; Rupner III. 49; Liebermann                                                     |
| bei - II. 90, 95, 96; Enticheibungen bes                       | III.46; Liman-Casper III. 50; Lowe-Calbe                                                     |
| Cbervermaltungsgerichts II. 81; Erhohung                       | III. 46; Loewenstein III. 41; Mappes II.                                                     |
| ber - 11. 75.                                                  | 167, III. 48; Mener (Elias und Friederife)                                                   |
| Sundeftener II. 90, 95, 96; Enticheibungen                     | III. 47; Rarl Eduard Julius Duffer III.                                                      |
| bes Dberverwaltungegerichte II. 82.                            | 130: Baufemang III. 113: Binfuß III.                                                         |

336 Sachregifter.

Etrafen:

Stiftungen:

```
50; Plant III. 40; Rabe III. 113; Coon.
                                                 Etragenbaupolizei, fiebe Ortopolizei Ber-
    lant III. 43; Schuttler III. 41; Geibelb
                                                   wattung III, 239,
    III. 40; Louis Simon III. 45; Moris
    und Johanna Eimon III, 50; Simrod
    III. 180; Spargnapani III. 47; Staats
    III. 138; Etrauß III. 51; Endow III. 44;
    Enmanefi Itt. 118; Tierichup.Stiftung ber
    dentichen Lebrer III. 42; Bierling III. 40;
    Borff III. 51; Beitler III. 42.
  Henter-Stiftung III. 97.
  p. Echeve-Stiftung III. 107.
  Edmidt-Gallifde Stiftung III. 1301
  Stiftnugen für Die ftabtifchen Beimftatten
    III. Anhana 295.
  - für bie ftabtifche Brreupflege III. Anhang
    296.
  - für die ftabtifden Rrantenanitalten III.
    Anhana 293.
  - für Die ftabtifchen Giechenauftalten und
    bas Friedrich Bilhelms-Dofpital III. An-
    hang 290.
  Benbinger-Schreiner-Stiftung III. 96.
                                                 Roften L 104.
  Bilhelminen-Amalien Stiftung, Bollmanufche
  Couftige mohltatige , Die ber Altersver-
    forgung bienen follen, aber noch nicht in
                                                   88, 120.
    Birffamfeit getreten find III. 107.
  Conftige mobitatige -, Die Jahreereuten ge-
    mähren III. 107.
Stiftunge. Deputation III. 39.
Stiftungegrunbftude IL 66, 70.
Stiftungovermogen IL 73.
Ctillpramien III. 138.
Strafen L 52, 68, 79.
  Ban und Unterhaltung L 79.
  Beungung des Etragenterrains: für
    Mufchlagianlen L 75; für Bedürfnis-
    auftalten L 73; für Brunnen L 71; für
    Denfmaler und Bildwerte L 75; für
    Genermelber L 70; für Rabel, Robr- und
    Ranalleitungen L 68: in Burgerfteigen
    L 68; für Randelaber L 70; für Maften
    eleftriider Leitnugen L 70; für Echatt-
    hausdien L 70; für Stragenichilder-
    Pfofien 1. 70; für Urania-Sauten L
    75; für Beitungefioste L 25 (mit 216-
    bildung); Sochipamungefabel, Beftim-
    mungen für die Anlage von - im Etragen.
    forper L 68: Rementfanale fur Gerniprede
```

teitungen L 69.

Chauffierte Etragen, fiche Chauffcen.

Stragenbeleuchtung L 189 (fiehe auch Gaswerte); engliiche Gaswerte L 142, Benugmig 140; Gasbedarf L 132; Gasflammen, Bahl ber - 1. 140, 146, 21rt ber Brenner L 140; Gasglühlicht 1, 189; Gasmeffer L 131; Gaepreife L 131; Roften ber öffentlichen Beleuchtung 1, 146; Berionat L 141: Betrolenmbelenchtung L 142; Spiritueglublicht L 142; elet. triide Beleuchtung L 148. Stragenbefprengung L 128; Eprengwagen, Bahl L 129; Bafferverbrauch L Strafenfanbermerbungen L 99: Strakenpflafterung L 79. Miphaltoflaiterung L. 79. Burgerfteige, Unterhaltung ber L 119. Bladeninhalt L 105. holzvilafterung L 81. Reupflafterungen I. 93; Beitrage ber Inlieger L 97. Bflaftermateriat, Berfuche mit - L 81, 84, Reparaturen infolge pon Arbeiten au unterirbifden Leitungen L. 111. Steinpilafterung L 89; Menge, Berfunft und Roften ber angefauften Steine L 901 Umpflafterungen L 103. Unterhaltung bes Etragenpflaftere: Roften und Umfang der Reparaturen 1, 109, Bertrage, Erneuerung ber - megen Unterhaltung ber Afphaltpflafterungen L SU. Bement-Macabampitafter L 88. Stragenreinigung L 123. Abladeplate, Ginrichtung gur Aufnahme bes Saustehrichte L 130, Saupt-Abladeplat in Spreenhagen L 180, Berinde gur Berbrenung bes Sausmills L. 130; Abfuhr L. 127; Rlache L. 124; Roftenbeitrage ber Etrakenbahugefellichaften L 128; Berwaltung: Berional, Lohue und Gebalter, Hubegelb, Sinterbliebenen-Berforgung L. 124; Gerate (Rehrmafdinen) und beren Roften L 126; Rettungegerate L 130; Schuceabfuhr L 128, 127. Etranen-fund Plane-Beranderungen:

Artiflerieftrage, Berbreiterung L 57.

Bernauer Etrage, Berlangerung L 57.

Cachregifter. 337

Tiefban, fiehe Bauvermaltung.

| Brandenburger Tor, Blat por bem -                | Tiefbrunnen 1. 72.                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Afphaltierung L 64.                              | Tifchlerichule, Berliner II. 160.                 |
| Breite Strafe, Berbreiterung L 58.               | Tobesfälle, fiehe Sterbefälle L 214, III. 229.    |
| Charlottenftraße, Berbreiterung 1 62.            | Töchterfculen, Sobere IL 189.                     |
| Großer Stern im Tiergarten, Umgestaltung         | Tormagen, fiche Perfonenvertehr L 243.            |
| L 66.                                            | Treptower Bart, fiebe Partverwaltung L 221.       |
| Großer Beg im Tiergarten, Berbreiterung          | Erinterheilftatten, Bennfnng von - für Die        |
| L 65.                                            | Armenpflege III. 24.                              |
| Raifer-Bilbelmftrafe, Berlangerung L 54          | Trinfhallen, Ginnahmen aus - IL 61.               |
| (mit Lageplan).                                  | Trottoire, fiehe Strafen L. 119.                  |
| Ronigoplat, Strafen bes - Afphaltierung          | Turniehrer, Gehalter IL 186.                      |
| L <u>65.</u>                                     | Enruwefen, fiehe Gonimejen II, 181.               |
| Ronigftrage, Reueinteilung und Pflafterung       |                                                   |
| L. <u>58.</u>                                    | Uberbrudungen ber Bafferlaufe L 193.              |
| Rupfergraben, Strafe Am - Umgeftaliung           | übericuffe bes Ctabthaushalts nach ben ein-       |
| <u>I. 59.</u>                                    | gelnen Berwaltungen IL 52/57; ber fiabti-         |
| Monbijouftrage, Berlangerung L 60.               | ichen Berte IL 97.                                |
| Parifer Plat, Afphaltierung L 64.                | Ubungewerffatten an Fachichulen II., 158, 156,    |
| Botebamer Strafe, Berbreiterung L 57.            | 165.                                              |
| Rofftrage, projettierte Berbreiterung L 59.      | Uhren, öffentliche I. 75.                         |
| Schloffreiheit, Strafe In der - Beendigung       | Ilmfatftener, Ertrage II. 90, 96.                 |
| der Umgestaltung und Regulierung L 58.           | Unbefolbete Gemeinbebeamte L. 1, 7.               |
| Univerfitatsftraße, Berbreiterung L 61.          | Unfalftationen, fiehe Reitungemejen III. 172      |
| Unter ben Linden, Strafe - Umgeftaltung          | Unfallverficherung, fiebe Gemerbeangelegen-       |
| L 62 (mit Lageplan).                             | heiten II. 225.                                   |
| Ballftraße, endgaltige Regulierung und Be-       |                                                   |
| festigung L 58.                                  | Univerfitatoftrage, Berbreiterung I. 61.          |
| Beibenbamm, Strafe Am - Umgeftaltung             | Inter ben Linben, Strafe - Umgestaltung           |
| und provisorifche Pflafterung L 59.              | L 62 (mit Lageplau).                              |
| Biegelftraße, Berlangerung L 60.                 | Untergrundbahn, fiebe Bertehremefen L 226.        |
| Strafenbahnen, fiehe Berfehremefen L 226.        | Unterpftafterbahnen, fiehe Bertehrswefen L 226.   |
| Strang-Stiftung III. 51.                         | Unterrichtspflege, fiebe Schulwefen IL 124.       |
| Subalternbeamte, L 6.                            | Unterrichtefurfe fur Anwarter auf Gefreiar-       |
| Enblevationebeitrage IL 80, 96, III. 247.        | und Affifientenfiellen L &                        |
| Sublevationefaffe (fiebeauch Militarvermaltung), | Unterrichts Bermaltung, Ginnahmen und Aus-        |
| Musgaben III. 247; Leiftungen für Durch-         | gaben II. 52.<br>Urania Säulen I. 75.             |
| marid-und Standquartiertruppen III. 247.         | Urban, hafen am - L 240.                          |
| Swinemunber Brude L 204 (mit Abbilbung).         | - Kranfenhans am - II 148.                        |
| Sydow Stiftung III. 44.                          | - setumenyans am - Hr. 1422                       |
| Symanoti-Stiftung III. 118.                      |                                                   |
| Suphilitifche, Zwangsheilung III. 81, 242.       | Beitmeper:Stiftung III. 59.                       |
|                                                  | Berband für erfte Bilfe III. 172.                 |
| Taubftummenfchule III, 60.                       | Berbrennung bes Duns I 130.                       |
| Tegeler Bafferwerte 1. 147.                      | Bereine, Gefdente an - IL 55.                     |
| Tegel-Bittenan, Gasauftalt, Gröffnung ber        | Berfaufevermittler, fiehe Marfthallen II. 33, 12. |
| neuen — L. 184.                                  | Bertehremejen 1. 226.                             |
| Telegraphen: und Feuerwehr Bermaltung, Be-       | Gröffnung neuer Berfehrewege I. 227, 230, 235.    |
| richt über bie - III. Anhang 265.                | Projettierte ftabtifche Strafenbahnlinien L       |
| Telephonanlagen, fiehe Gernfprechleitungen L 24. | 228; projettierte ftabtifche Unterpfiafter-       |
| Thiermann-Balbenburg-Stiftung III. 108.          | bahn 1. 235.                                      |
| Thierfdut Stiftung der deutschen Lehrer III. 42. | Schnellverfehr, Rotwendigfeit bes - 1 227.        |
|                                                  | 22                                                |

338 Gachregifter.

Berhandlungen über ben Ban fiabtifcher

Bertehrsverband, projettierter, gwifden ber

Stadt Berlin und ben Bororten L 228.

Großichiffahrtemeg Berlin-Stettin 1, 237.

Strafenbahnlinien 1. 228.

Drofden, Bahl ber - L 243.

Berfehremefen:

| Sod- und Untergrundbahn, Bertrag               | neumartifche IL 121.                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| megen Gortführung ber - swifden ber            | Bottebabeanftatten, fiehe Gefundheitepflege III  |
| Stadt Berlin und ber Gefellichaft fur          | 187.                                             |
| eleftrifche Soch- und Untergrundbahuen         | Bolfsbaber, Berein für - III. 198.               |
| L 220 und Anhang 250.                          | Bolfebibliothefen: L 88; Angahl L 83; Deraus     |
| Emnibusgesellichaften L 242; Auto-             | gabe neuer Rataloge L 34; Schenfunger            |
| mobilomnibuffe L 286.                          | L 35; Unterhaltungsfosten L 35, IL 54            |
|                                                |                                                  |
| Berfonenvertehr auf Stragenbahnen, Omni-       | Bahl ber vorhandenen Bucher L 33, de             |
| buffen, der Soch- und Untergrundbahn, der      | ausgeliebenen Baube 1, 84.                       |
| Stadt- und Ringbahn L 242, auf Ber-            | Bottolefehallen L 34; Angahl L 34; Rofter        |
| jonendampfern L 248.                           | L 35; Bahl ber Besucher L 34.                    |
| Schwebebahn, projettierte - L 286.             | Bolfofdutwefen, fiche Schnlivefen II. 124.       |
| Strafenbahnaltien im Befit der Stadt L         | Bottogahlung, fiehe Bevolterung und Statifti     |
| Etragenbahnen, Betriebe. und Berlehra-         | Bollftredungebehörbe, ftadtifche, Gefchafteergeb |
| verhaltniffe L 242.                            | niffe ber - II. 118.                             |
| Brojeftierte ftabtifche Strafenbahuen I. 229.  | Bororte, Anichlug von Gebietsteilen ber - a:     |
| Stragenbahngefellichaften:                     | Die Berliner Ranalifation L 158, 163.            |
| Mbgaben ber - an bie Stadt L 226, IL           | Gasabgabe ans ben ftadtifden Berten              |
| 103,                                           | 182.                                             |
| Anteil der Stadt am Reingewinn 1. 227, IL 108. | Berhandlungen wegen Grenzberichtigunge<br>L 49.  |
| Betriebsverhaltniffe ber einzelnen L 244.      | Borfpannfoften (fiebe aud Militarverwaltung      |
| Tormagen, Bahl ber - 1, 248.                   | Bobe und Art ihrer Dednug III. 248,              |
| Unterpflafterbahn Rord-Gud, pro-               |                                                  |
| jeltierte ftabtijche L 235.                    | Bagen, ftabtifche IL 62.                         |
| Untertunnelung ber Strafe Unter ben Linden,    | Bablen, jum Abgeordnetenhaus L. 14.              |
| projettierte, gwifden Opernplas und Ra-        | - gum Reichstag L 13.                            |
| fianienmalben I. 229.                          | - gur Stadtverordueten.Berfammlung L 10          |
| Bermeffung ber Stadt 1, 210,                   | Baifen-Deputation, Bildung einer felbftanbiger   |
| Bermeffungsamt, ftabtijches 1. 210; Auftrage   | - III. 6, 110; Geichaftsanweisung für bi         |
| und Muszüge, Bahl ber - L 210; Gorts           | — III. Anhang 296.                               |
| fdreibung ber Bermeffungewerte L 210;          | Baifenvermaltung III. 109.                       |
| Uberfichtsplane L 211.                         | Milgemeines: Teputation für Die Baifen           |
| Bermogen ber Stadt, fiche Rammereivermogen     | pflege, Bilbung einer - III. 110, Ge             |
| IL 58.                                         | fcafteanweifnug fur die - III. Anhan             |
| Bermahrlofte Rinder, fiebe Baifenvermaltung    | 296; Bahl ber Baifenfinder III. 110.             |
| III. 139.                                      | Roften ber Baifenpflege III. 111; Roften         |
| Bermattungogebanbe, fiehe Bureau . Dienft-     | erstattnugen III. 115.                           |
| gebände.                                       | Bileglinge, fernere Gurforge fur die III         |
| Berwaltungefoften IL 53,                       | 114, 121; Conntageverfammlungen III              |
| Biebhof und Biehmartt, fiebe Echlachthanfer    | 118.                                             |
| IL 1.                                          | Stiftungen für Baijenpfleglinge III. 113.        |
| Finanzielle Ergebniffe II. 9, 97.              | Frantefdes Baifenhaus III. 119.                  |
|                                                | Surforgeerziehung III. 189.                      |
| Biehzählungen L 45.                            |                                                  |

Bierling Stiftung III. 40.

tung L 224.

Schülerinnen III. 158.

Birchow Grantenhans III. 167.

Biftoriahans fur Rraufeupflege, Bahl ber

Bifteriapart am Rreugberge, fiehe Bartvermal-

Bifitationes und Ronfiftorialordnung von 1573,

Eadregifter. 339

#### Baifenverwaltung:

Gesch vom 2, Aus 1900 über die Ausgegerzichung III. 139; Gebiet der Äusgegerzichung III. 139; Rossen III. 142; Unterbringung der Sägsinge III. 140, vorlaufige — III. 142; Jahl der Sögsinge III. 110, 139.

Rinberaint ber Edmibt.Gallifd. Stiftung III. 130; Ginnahmen, Ansgaben III. 133; Fregneng III. 130; Geinnbheiteperhaltmiffe III. 182; Etaatefche Stiftung III. 188; Buwendungen III. 130. Roftpflege, Mufficht über die - III. 120; Befleidungsordnung, neue III. 121; Beruf ber Bflegeettern in und außerhalb Berlins III. 122; Erweiterung ber Samilienpflege III, 119; Roften III, 122; Pflegegelb, Grhöhung des - III. 121; Revifioneperjonal III. 121; Superrevifionen, Ergebniffe ber - III. 123; Baifenhelferinnen III. 120; BBaifenrate, Bahl ber Mitglieber III. 115; Baifenvater, Anweifung für bie - III. 121; Bahl der Roftfinder III. 122

Zäugling sierblichteit, Mahnahmen 3m Betampinug ber — II. 1831; Zäuglings-Järjorgejellen III. 1865; Fer leitung uneutgeftlichen feptjalärzilichen Nates III. 1826; Cemahrung von Adirmitteln an Matter und Klegemütter von Säuglingen III. 1826; Veiliglie an Bereite zur Unterführung nenentbundener Mütter III. 1377, 1885; Unterführung von füllenden Mattern III. 1866; Vetrag der Interführungen III. 1865; Namendungen III. 1288. Saifendams Kerfin:

Aufrachue, Grund der — III. 117; Gefundheitszuschand III. 112; Kosten des Bailenhauses III. 119; Lehrfunge, Unterbrüngung der — III. 119; Mödscenschafte III. 118; Echnibesing III. 118; Zahl der Berpflegten III. 116.

Saifenhaus zu Rummelsburg III. 1221; teilweise Umwondbung in ein Kranfenhaus III. 1221; Greigbung und Unterricht III. 1225; Arcquenz III. 1221; Gefundheitspilege III. 1227; Hausberwaltung III. 1229; Knaben-Jahier III. 1225; Agarett III. 1277; Setrlinge, Unterbringung der — und Kontrolle III. 1265; Sayagingspilege III. 1277; Schule III. 1265; Sayagingspilege III. 1277; Schule III. 1286.

3 mangeerziehung verwahrlofter Rinder III. 189; Ablöfung des Zwangerzichungs.

#### Baifenverwaltung:

gesetes durch das Geset über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 III. 139.

Szichungshans für verwahrlofte, fahlenilaffene Anaben in Liddtenberg, Ginrichung der Unfall III. 142; Frequen; III. 142; Handberfsunterricht III. 143; Echulunterricht III. 143; Teefforge III. 143; Unterbringung der entlaffenen Jöglunge III. 144; Unterbaltmuschien III. 143;

Erziehungshans für verwahrloste Mädden in Rleinbecren UL 145. Betösigung UL 146; Erfolge der Anstalt III. 146; Frequenz UL 145; Gefundbeitsanstant UL 146; Kosten der Anstalt UL 147;

Unterricht III. 14L. Benuthung von — für bie Armentraufenpflege III. 22. Ballfraße, Regulierung und Befeitigung L. 22. Bankerlagerfeuer II. 95. Bankerlagerfeuer II. 95.

Banberlagerftener II. 95, 96. Barenhansftener II. 75.

Bafferlaufe fiebe Gluftlaufe L 192. Bafferftrage Berlin - Stettin L 237.

Bafferwerte und Bafferversorgung I. 147.
Rüggelsee, Umban des Bafferwertes —
su einem Grundwasserwerte I. 149.

Zegel, Bollendung des Umbaues des Bafferwertes — zu einem Grundwafferwerte L 147.

Beichaffenheit des Bassers L. 149. Entriseungsaufage (Nieseler) L. 148. Erundwasserversorgung, Frage der — L. 147, 149.

Valgeverbrauch: uneutgellicher, für öffenliche Zweche im Beraklinis zur geförberten Valgermenge I. 154, gegen Vezahlung L. 154, II. 292, pro Zag und Nopf durchfchmittlich I. 1862; pur Strachenbefprengung I. 1292; — der Keinerwech III. Anhang 2753 der Vedahrfisionaldeller I. 165

Baffermerte:

Anleihen, Berwendung von für die Bafferwerte 11. 110.

Betriebsergebnisse L. 156. Gesörderte Wassermenge L. 156. Finanzieller Justand L. 156; II. 99. Handanschlässe, Jahl der – L. 156.

Roften: Buchwert der Bafferwerte L 156; Gelbstoften und Bertaufspreis pro com

22\*

#### Bafferwerte und Bafferverforgung:

Baffer I. 156; Ginnahme, Ausgabe, Aber-

Leiftungofahigfeit 1. 155.

ilberichfusse I. 156; Berwendung der - I.

Bermogen 1. 157.

Bebefchule, ftabtifdie, bobere II. 161.

Wege, fiebe Strafen I. 52, 79.

Beibenbamm, Strafte am — Umgestaltung 1.59. Berbericher Martt, gartnerijche Aulage 1. 67. Berle, stadtische, finanzielle Ergebutsse 11.52, 97. Bebinger-Schreiner-Stiftung III. 96.

Biefen, fiebe landwirtichaftlich benutte Grundftude 11, 59,

Bilhelminen-Amalien-Stiftung, Sollmann'iche 111, 98,

Bitmen-Benfionen I. 7.

Bohltatigteitspflege III. 39 (fiche auch Armenpflege und die einzelnen Anftalten).

Bohungen, fiebe auch Saushaltungen.

#### Bohnungen:

Befriedigung bes Bohnbedürfniffes ber Be-

Bermietete und leerstehende Bohnungen 1. 220, 221.

Bohnungen in fiabtifchen Gebauden II. 59. Bohnungsverhaltniffe I. 218.

Buhlgarten, Auftalt für Epileptifche - III, 208.

Beitler Stiftung III, 42,

Beitungöfioöte (mit Abbildung) 1. 77. Bemeutanäle für Terniprechleitungen 1. 69, Bentralmartthalle, fiche Martihallen 11. 23. Bentralviehhof, fiche Schlachthäufer 11. 1.

Biegelftraße, Berlängerung I. 60. Bwanaserziehung f. Aurforgeerziehung III. 139.

Zwangsbeitung Spphilitifcher III. 81. Zwangsbolifrechungen wegen Steuern II. 95. Zwangsbolifrechungswefen, fiebe Raffenverwaltung II. 118.







usis 1901 05.3 Quarto 352 O43 845 Berlin (Germany) Migratizat Bericht über die Gemeinde-Verwaltung de



WILSON ANNEX AISLE 71